

TIL 549.

Min com Miller

10 10 14. XII. 75.

Impl.

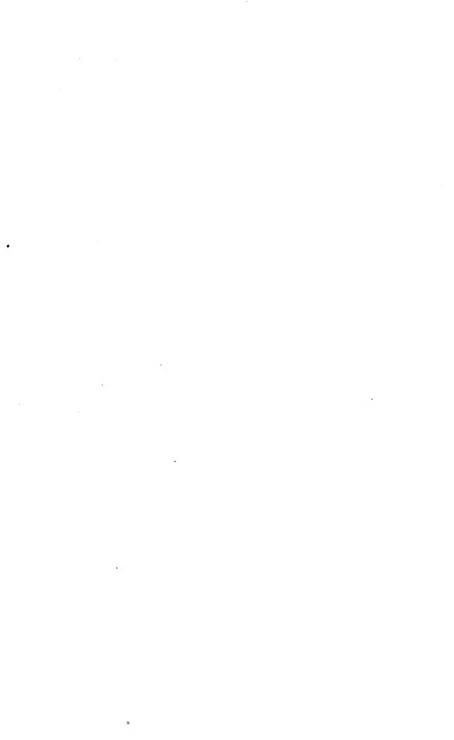

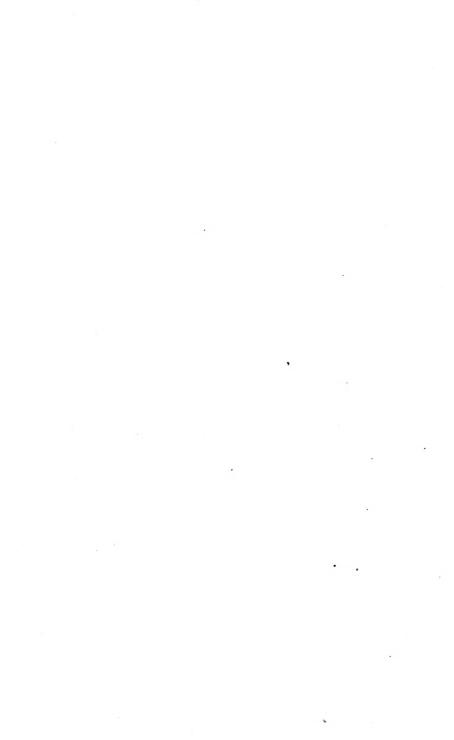

### Bur Geschichte

von

Desterreich und Breußen.

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

# Bur Geschichte

bon

# Oesterreich und Preußen

zwischen den Friedensschlüffen

zu

Jachen und Yubertusburg.

Von

Leopold von Ranke.



Leipzig, Verlag von Dunder & Humblot. 1875.

Alle Rechte borbehalten.

Die Berlagsbuchhandlung.

## Inhalt.

| Maria Theresia, ihr Staat und ihr Hof im Jahre 1755.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eite              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aus den Papieren des Großfanzlers Fürst 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Der Ursprung des siebenjährigen Krieges 61—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270               |
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63                |
| 1. Capitel. Rudblid auf Die ichlesischen Kriege und ben Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| von Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65                |
| 2. Capitel. Englisch=frangösische Interessen und ihre allgemeine Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| wirfung. Ausbruch bes Seetriegs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78                |
| 3. Capitel. Differenzen zwischen Desterreich und England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89                |
| The state of the s | 105               |
| 5. Capitel. Erwägungen bes Königs von Preugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123               |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132               |
| 8. Capitel. Momente ber Berftanbigung zwischen Defterreich und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144               |
| 9. Capitel. Rufland in feiner Beziehung zu ber großen Alliang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156               |
| 10. Capitel. Fernere Berhandlungen zwischen Frankreich und Defter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179               |
| 12. Capitel. Mildwirfung bes Traftats von Berfailles auf England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207               |
| 217 3 7 7 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215               |
| Unaleften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 1. Prenßische Maniseste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 239               |
| 2. Aengerungen Friedriche II. Ergänzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{263}{263}$ |

|           |                                                            | Seite |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|
| Ansicht d | es siebenjährigen Krieges 27                               | 3-384 |
| 1. 3      | invasion in Sadsen                                         | . 275 |
| H. 11     | Imgestaltung ber politischen Verhältnisse in den ersten Me | )=    |
| 11        | taten von 1757                                             | . 282 |
| III. 2    | lngriff auf Böhmen                                         | . 295 |
| IV. 2     | Bertheitigung Sachsens gegen Frankreich und Schlesien      | 8     |
| 9         | egen Desterreich                                           | . 307 |
| V. 2      | lunahme englischer Subsidien                               | . 315 |
| VI. F     | eldzüge von 1758 und 1759                                  | . 326 |
| VII. 2    | lbwandlung ber politischen Berhältnisse in ben Jahren 178  | 58    |
| ī         | ınd 1759                                                   | . 339 |
| VIII. 8   | eldzüge von 1760 und 1761                                  | . 353 |
| IX. 2     | Bechsel in ben politischen Berhältniffen                   | . 368 |
| X. 1      | Bacificationen                                             | . 375 |
| Zwei ku   | irze Echlachtberichte Friedrichs aus ben Jahren 1757       | . 354 |

## Maria Theresia,

ihr Staat und ihr Sof im Jahre 1755 \*).

Mus ben Papieren bes Großfanglers Gurft.



eltener als man wünschen möchte geschieht es, bag ein bedeutender historischer Moment auch ben Mann sindet, der es versteht ihn zu beobachten und sich die Mühe nicht verdrießen läßt, seine Beobachtungen für Zeitgenossen oder Nachkommen aufzuzeichnen.

Und doch fann es ohne dies zu einer recht lebendigen Kenntniß eigentlich gar nicht kommen. Namentlich jede innere Staatsentwickelung beruht auf den mannigfaltigsten Wirkungen und Gegenwirkungen realer und persönlicher Motive; die Resultate mögen sein welche sie wollen, und noch so sehr eine unbedingte Gültigkeit in Anspruch nehmen, so wird das schärfere Auge alle jene Elemente in ihnen ersblicken. Jede Gegenwart ist von der Vergangenheit erfüllt, und dies verbürgt uns die Zukunft.

Es ist vorlängst bekannt, und wäre es auch nur aus ben Wersten Friedrichs des Großen, welche durchgreisende innere Resormen die österreichische Monarchie zwischen 1745 und 1756, zwischen dem Friesben von Aachen und dem Ausbruch des siebenjährigen Krieges ersfahren hat. Gewiß einer der wichtigsten Abschnitte ihrer Geschichte. Bon den bisherigen breiten und laren Formen, in denen die Provinzen beinahe für sich bestanden und keine nachdrückliche Regierung möglich war, erhob sich Oesterreich zur Einheit der Berwaltung, dem Bewußtsein seiner Kräfte und der Fähigkeit einer freien Bewegung.

In dieser Epoche, im Jahre 1752, schickte Friedrich II. einen schlesischen Stellmann, Carl Joseph Maximilian Freiherrn von Gürst und Kupferberg, den er später zu der höchsten Stelle in der Justize verwaltung befördert hat, zur Regulirung des schlesischen Schulden- und Commercienwesens an den kaiserlichen hof nach Wien.

Fürst war noch in frischen Jahren, gebildet, aufmerksam, verständig: er ließ die merkwürdige Bewegung, in die er traf, nicht uns beachtet an sich vorübergehn.

Nach ber Sitte unserer Bater legte er sich gleichsam Acten an, in bie er alles aufnahm, was ihm merkwürdig vorkam: Berordnungen, Denkschriften, Entwürfe, statistische Angaben, fliegende Blätter;

gleichviel, ob handschriftlich oder gedruckt, sechs Bände; er gab ihnen ben Titel: "Sammlung einiger Nachrichten aus Wien und österreichisichen Staaten."

Actenstücke zu sammeln wäre nun auch wohl ein Anderer fähig gewesen; Fürst wußte die Gelegenheit, welche ihm seine Mission, die zugleich diplomatischer und administrativer Natur war, verschaffte, zu benutzen, um wie den Hof und die diplomatische Welt, so auch die in dem innern Dienst einflußreichen und wirksamen Staatsmänner zu beobachten. In der That brachte er es zu einer ungewöhnlichen Einsicht in die Natur jener Reformen. Alls er zurückgekommen, legte er die Resultate seiner Bemerkungen in einer kleinen Schrift: Lettres sur Vienne Erites en 1755, nieder.

Diese Briefe mit einigen Documenten aus ber erwähnten Samm= lung find nun die Quelle, aus welcher ber nachfolgende Auflat ge= schöpft worden.

Ich darf jedoch nicht verschweigen, daß sie, obwohl niemals gestruckt, doch auch nicht ganz unbekannt geblieben sind.

Friedrich Nicolai gedenkt in seiner Reisebeschreibung zuweilen eines Mannes von großen Sinsichten, den er nicht nennen dürfe, dem er aber zuwerlässige Nachrichten über Desterreich verdanke; — er erwähnt "handschriftliche Briefe dieses Gönners, geschrieben im Jahre 1755"; in den Beilagen zu seinem dritten Bande hat er einige Proben daraus mitgetheilt, die in der That zu den besten Stücken seines Buches gehören: — der Mann von großen Einsichten, der Gönner ist unser Fürst: die Briefe sind das Werk, von dem wir handeln.

Was Nicolai mitgetheilt, hat nun auch seinen Weg weiter gemacht. Es läßt sich leicht bemerken, daß der sechste und siebente Band von Mirabeau: De la monarchie Prussienne, in denen von Desterreich die Nede ist, sast durchaus aus jener Neisebeschreibung entnommen sind.

Unser Landsmann ist in Vergessenheit und Miscredit gerathen; man erinnert sich desselben mit einer Art von Mitleid und Achselzucken: Mirabeau wird als einer der ersten Genien des Jahrhunderts betrachtet. So sieht die Nachwelt sie an: im Leben mochten sie eine ander näher stehen: in ihrer Gesinnung giebt es Verührungspuncte. Nicolai hatte die Veschränktheit, sich einer aus der Tiese des nationalen Geistes emporsteigenden literarischen Tendenz in matter Selbstzgenügsamkeit zu widersetzen: Mirabeau prägte einer entstehenden neuen Welt in dem Moment ihrer Geburt das Siegel seines Geistes auf. Die Nachwelt richtet sie nach dem Antheil, den sie an ihr haben.

Die gefagt, es giebt Berührungspuncte in ihrer Befinnung: jenes Buch, in welchem Mirabeau nicht felten die Wahrnehmungen Nicolais publicirt, fann bavon Zeugniß geben: eine Reihe von Ibeen, Die bas achtiehnte Jahrhundert beherrschten, find ihnen gemein. Aber eben diesen Ideen sette fich die literarische Tendeng, die Nicolai fo vergebens befämpfte, mit unbewuften jedoch überlegenen Rräften entgegen, und machte ihrer Berrichaft im Reiche des echten deutschen Beiftes ein Ende. In Frankreich tagegen famen fie erft jest praftisch zu ihrem rechten Ausdruck, wurden fie erft vollständig eine Weltmacht. Bei und, literarisch, stießen sie in ihrer verlebten Altflugheit alles was Beist hatte von sich; praktisch in Frankreich eröffneten fie bem Chrgeiz eine unermegliche Bahn, und riffen durch die Neuheit ber Aussichten, die fie barboten, auch ichwunghafte und felbständige Beister mit sich fort. — Jedoch wohin gerathe ich? Ich wollte nur bemerken, daß Mirabeau den Mittheilungen Nicolais weitere Berbreitung verschafft hat. Auch bei Mirabeau erscheinen die "Lettres écrites en 1755, rapportées par Mr Nicolai: certaines lettres, dont Mr Nicolai a recu communication et qu'il assure venir d'une personne digne de confiance", und mit vieler Genugthuung wird baraus wiederholt, was bei Nicolai zu finden war.

Infofern nun find die Briefe von Gurft nicht burchaus unbefannt. Bas aber bavon in jenen Buchern aufgenommen ober benutt ift, macht boch nur ben geringsten Theil ihres Inhaltes aus. Nicolai vermied alles Perfonliche: auch in ben Stellen, Die er aufnahm, ichied er bas forgfältig auß; was er mittheilt, ift höchst fragmentarisch: von seinem Busammenhang, seiner Beziehung auf Die Beitumftande losgeriffen, und auf die josephinische Epoche übertragen, verliert es seine Bedeutung. Bei ber ersten Durchficht ber Briefe bemertte ich mit Berwunderung, wie ein so gang anderes Werk sie sind, als es bort scheint, und wie viel mehr sie enthalten. Der Großfanzler hatte Nicolai erlaubt, eine Abschrift babon zu nehmen; er hatte ihm fpater jene Cammlung bon Actenstücken jum Geschenke gemacht; aus ber Bibliothek Nicolais find fie mir bon beren jegigem Besitzer herrn Dr. Parthey freundlichst mitgetheilt worden. Meine Absidt ift nun, ihren wesentlichen Inhalt in bem folgenden Auffate wiederzugeben. 3ch fann nicht baran benfen, weitere Untersuchungen anzustellen, Die Nachrichten und Urtheile, Die ich finde, genauer Prüfung und Länte= rung zu unterwerfen: Die hiftorische Literatur von Desterreich ift vornehmlich über die neuern Beiten so färglich ausgestattet, bag bies nicht auszuführen wäre. Glüdlicher Weise ist bas auch nicht so un=

bedingt nothwendig. Dem Publicum muß es sogar lieber sein, die Beobachtungen eines Mannes von dem Rufe unsers Großkanzlers über so ausgezeichnete Bersönlichkeiten und einen so wichtigen Zeit= punct ohne fremdartige Zusätze in die Hand zu bekommen.

So ichrieb ich im Bahre 1836. Seitbem aber find auch ber inneren Geschichte Desterreichs eingehende Studien gewidmet worden. Namentlich hat Arneth im vierten Bande feines Werfes über Maria Therejia fich ausführlich über die Administration und innere Reform bes öfterreichischen Raiserstaates verbreitet. Aus bem Tagebuch eines ber vornehmsten Mitglieder des Hofes, des Fürsten Joseph Rheven= hiller find Aufzeichnungen über bas Sofleben und die Berfonlichkeiten jener Zeit veröffentlicht worden 1). Man hat die Berichte eines preußischen Gesandten über die Jahre 1746, 1747 und 1748 an bas Licht gezogen 2). Aber bas Wichtigste find zwei Dentschriften, bie von Maria Therefia felbit herstammen, wie sie jagt, Instructions= puntta für ihre Posterität 3), in benen sie die Motibe ihrer Reform, ihr Berhältniß zu ben überwiegenden Berfonlichkeiten auseinandersett. Die Denkwürdigkeiten von Gurft find badurch an ihrem Werthe nicht geschmälert worden. Man hat sie allgemein als einen zuverläffigen und unterrichteten Beitrag gur Runde und Auffassung jener Zeiten anerkannt. Ihre Angaben find burch Alles, was später mitgetheilt wurde, bestätigt worden.

1) Abam Bolf, Mus bem Sofleben Maria Therefia's.

3) Im Archiv für österreichische Geschichte XXXXVII. Bb. 2. Hft., von Urneth veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Relationen bes Grafen von Podewils über den Wiener Sof in den Jahren 1746, 1747 und 1748, von Adam Wolf in den Sitzungsberichten der Kaiferlichen Afademie ber Wiffenichaften zu Wien. Bt. V. S. 466 veröffentlicht.

#### 1. Die Kaiserin.

Die Kaiserin ist eine der schönsten Prinzessinnen von Europa: allen ihren Nachtwachen und Wochenbetten zum Trot hat sie sich sehr gut conservirt. Sie hat einen majestätischen und doch zugleich freundlichen Blick, selten verschwindet die Heiterkeit von ihrem Gesicht, obgleich hieran Wille und Selbstüberwindung auch zuweilen ihren Antheil haben mögen. Man nähert sich ihr nicht ohne von Bewunsberung durchdrungen zu werden.

Die Kaiserin wendet nicht die Sorgfalt anderer Frauen auf ihren But; ihre Kammerfrauen entscheiben über ihren Anzug. Un dem, was man Zerstreuung nennt, sindet sie kein Bergnügen. Früsher liebte sie Jagd, Spiel und Theater: das Einzige, woran sie jetzt Geschmack sindet, ist tie Regierung ihres Staates und die Erziehung ihrer Kinder.

Bon feche Uhr an, wo sie damit beginnt, die Gesuche und Be= richte zu lefen, welche ben Abend zuvor eingegangen, vielleicht auch fie fich von ihren Rammerfrauen ober jungen Fräulein, die am Hofe erzogen werden 1), vorlesen zu laffen, ift der größte Theil des Tages ben Geschäften gewibmet. Es ist hier nicht wie an anderen Sofen, wo man bloß durch ben Cabinetssecretar an seinen Fürsten zu gelangen vermag. Auf mancherlei Weise fonnen sich die Unterthanen ihrer Raiserin nähern. Alle Morgen um gehn ist es jedem Brivatmann erlaubt, feine Bittschrift, die nur gleich auswendig feinen Na= men tragen muß, abzuliefern. Der bienstthuende Rammerherr, ber hauptmann der Leibwache find angewiesen, an der Thur des Borzimmers die Eingaben in Empfang zu nehmen und fie ber Rammer= frau zu überliefern, welche fie ber Raiserin einhändigt. Will man sich aber auf so viele Sande nicht verlassen, jo sucht man eine von ben begünstigten Rammerfrauen zu gewinnen, 3. B. die Gutenberg, bie bann bie Bittschrift gur gelegensten Zeit abgiebt.

Eigene Audienz befam man früher ohne alle Schwierigkeit; jest ift es nothwendig, bem Großkämmerer ein Billet beizubringen, unter-

<sup>1)</sup> ou quelques jeunes élèves.

zeichnet von dem Minister des Departements, zu welchem die Sache gehört, die man vorzutragen gedenkt; — und allerdings wird dadurch die Möglichkeit, Beschwerden vor den Thron zu bringen, sehr vermindert. Hat man aber einmal Audienz, so braucht man sich nicht an den Gegenstand zu binden, um dessen Willen man sie sich verschafft hat. Man kann sein ganzes Herz ausschütten, und geniest doch wenigstens den Trost dies gethan zu haben, selbst wenn man nichts weiter damit gewinnen sollte. Es kommt wohl vor, daß Einer oder Vndere diese Freiheit mißbraucht. Eines Tages dot sich Jemand der Kaiserin zum Unterricht der Erzherzoge und Erzherzoginnen an, indem er die besondere Gabe rühmte, die ihm beiwohne, junge Leute ohne Talent zu bilden. Die Kaiserin wies ihn an Graf Bathyanh, ohne sich ihr Mißfallen merken zu lassen. Aber diese Art von Mißsbrauch hebt den Rugen nicht auf, der aus der Freiheit mit seinem Fürsten zu sprechen entspringt.

Die Minister ber verschiebenen Departements haben jeder einen bestimmten Tag in der Woche, wo sie mündlich Vortrag halten 1). Die Kaiserin wendet viel Zeit auf diese Conferenzen; die minder wichtigen Sachen entscheidet sie auf der Stelle; ist der Gegenstand aber von einiger Bedeutung, so faßt sie ihren Entschluß erst nach reissicher Ueberlegung in ihrem Cabinet, und vermerkt denselben eigenshändig auf den eingegebenen Berichten und Gesuchen; noch an dem nemlichen Abend oder den andern Morgen schickt dann der Cabinetsseseretär, herr von Koch, die Papiere an das Departement zurück, an das sie gehören.

Es ergiebt sich von selbst, wie wenig Zeit der Kaiserin zu den Dingen übrig bleibt, mit denen sich so viel andere Fürsten den größeten Theil ihres Lebens beschäftigen. Ist sie ermüdet und will sie sich erholen, so sieht sie ihre Kinder. Alle Tage ohne Ausnahme, wenn sie zu Wien ist, thut sie das drei oder viermal. In Schönbrunn und Larenburg ist nicht Blatz genug für die ganze Familie: die kleinsten bleiben in Wien: die Kaiserin sieht sie dann nur einmal in der Woche. Sie ist eine zärtliche und strenge Mutter. Die Erzieher und Lehrer werden über die Aufführung ihrer Zöglinge gehört; es kom=

<sup>1)</sup> un jour fixé de la semaine auquel ils font de bouche en même tems leurs rapports par écrit et les requêtes des sujets, qui passent par eux au trône. Es wird heißen sollen, daß sie dann auch zugleich ihren Vertrag schriftlich eingeben, so wie die Gesuche der Privatpersonen, die durch ihre Hünde gehn.

men Belohnungen und auch Strafen vor, eben so gut wie bei Prispatleuten.

Noch muß ich hinzufügen, daß die Kaiserin alle äußeren Verspflichtungen der Religion sorgfältig erfüllt. Sie hört alle Tage eine Messe, und fehlt bei keiner Ceremonie, zu der Religion oder Etikette sie verpflichten.

So oft Ihre Majestäten öffentlich (en ceremonie) zur Kirche gehn, ober öffentlich speisen, können die Damen, welche ben Zutritt haben. Theil nehmen: auch die Männer können erscheinen. Außer ben bestimmten Gesellschaftstagen (jours d'appartement) sieht die Kaiserin nur die Damen, die zum Souper eingeladen sind. So lange die Gräfin Juchs lebte, konnte man alle Abend diese besuchen.

Das Mittagseffen dauert immer nur sehr furze Zeit, oft speist bie Kaiserin allein in ihrem Cabinet, besonders wenn es heiß ist,

wogegen sie sich sehr empfindlich zeigt.

Die Raiferin hat eine erhabene Denkungsart, fie benkt und handelt als Fürstin. Der größte Borwurf, ben man ihr machen fonnte, ift, daß fie ein zu gutes Berg bat: fie follte etwas weniger freigebig und ebelmuthig fein. Was auf ber einen Seite burch bie neuen Ginrichtungen in ihren Finangen gewonnen wird, geht auf ber andern burch die Belohnungen barauf, welche fie ben Staats= mannern zugesteht, benen sie bie Bermehrung ihrer Ginfünfte verbankt. 3ch babe ungeheure Summen auf biese Weise ausgeben feben. Die Beränderung des Minifteriums im Sahre 1753 allein hat ber Raiferin gegen eine Million gefostet. Gie gab bem Grafen Bartenstein über 100,000 Gulben, um ihn über ben Berluft feiner Stelle als Staatssecretar zu troften. Dem Grafen von Ublefeld bezahlte fie 100,000 G. Schulben, und gab ihm überdies 30,000 Bulben, um fich ein Saus zu faufen. Das Baus, bas fie bem Grafen Raunit schenkte, koftet 100,000 Gulben. Gur ben Grafen Hubolf von Chotef wird ein anderes gebaut, das ihr wenigstens 300,000 Bulben zu steben fommt. Die Erweiterung ber Ranglei bes Grafen Saugwit muß ihr gewiß 250,000 Gulben fosten; bas Saus für ben Grafen Korcinsty und bas Juftigbepartement 100,000 Gulben. Wolzcef und Johann Chotef haben jeder zu seiner Wohnung 12,000 Bulben befommen. Der Graf Raunit und ber Bicetangler bes Directoriums Baron Bartenftein haben Bulagen erbalten.

Wer eine Hofdame heirathet, wird mit einer Vension begnabigt, die zuweilen 2000, zuweilen 3000 Gulben beträgt.

Eine Menge Almosen werden täglich ausgetheilt, die kleinern

burch ben Kammerheizer Stockel, wenn sie von einiger Bebeutung sind, durch den Geheimen Zahlmeister Deer. Wenn die Kaiserin auf diese Weise fortfährt, so wird sie wahrhaftig keine Schätze sammeln, wie ihr erlauchter Gemahl.

Bei alle dem ist sie jedoch lange nicht mehr so geliebt wie im Anfange ihrer Regierung. Alles schreit gegen die neuen Sinrichtunzgen und gegen die Schlesier, die den Plan dazu gemacht haben. Uber wo ist das Land, wo man sich nicht über den Fürsten und die Minister beklagt, die an der Spitze der Geschäfte stehn?

Als die Raiferin die Regierung antrat, fand sie alles in der größten Unordnung, und ein achtjähriger Krieg konnte den Finanzen nicht aushelsen. Welcher andere Souveran würde binnen sieben Friedensjahren vermocht haben, die Dinge auf den Fuß herzustellen, wo wir sie gegenwärtig sehen. Bis in die spätesten Zeiten wird man anerkennen, daß Maria Theresia eine der größten Fürstinnen der Welt war. Das Haus Destreich hat ihres Gleichen nicht gehabt.

#### 2. Der Kaiser.

Raiser Franz I. ist ein wohlgebildeter Fürst, der den kaiserlichen Thron ziert. Er weiß das Ansehen der Majestät zu behaupten, so oft der Glanz des Diadems, das er trägt, es fordert; in demselben Grade aber ist er im Umgang mild, gut und leutselig. Obwohl er am Hofe Karls VI. erzogen worden, der ein strenger Beobachter der Stifette war, so hat er doch die prunkvolle Gezwungenheit, in der sich früher die römischen Kaiser gesielen, so viel als möglich verdannt. Er ist populär und lebt mit mehreren Personen seines Hoses soges sogar auf vertrautem Fuße, z. B. dem Oberhosmeister Fürsten von Trautson, dem Oberstallmeister Prinzen Auersberg, dem Oberhosbauintendanten Grasen Losh, dem Obersüchenmeister Grasen von St. Julien, General Grasen Spada, und Commandeur Gr. Joseph von Kinsky.

Die Damen, die er auszeichnet, so daß er sie zuweilen besucht, sind die Fürstin Dietrichstein, die Gräfinnen Taruca, Daun und Losy. Ueberhaupt ist er gegen das schöne Geschlecht zuvorsommend und liebt es sogar. Man hat mir gesagt, in der Afademie zu Erems befinde sich die Frucht einer ungesetzlichen Liebe, deren einziger Bertrauter der Graf Toussant gewesen; aber man kann nichts dafür anführen, als daß die Achnlichkeit beim ersten Blick Jedermann in die Augen falle; mit gutem Grund kann man an der Wahrheit dieses Gerüchtes zweiseln. Der Kaiser ist zu gut beobachtet; er würde gar

nicht im Stande sein eine Untreue gegen seine Gemahlin zu begehen, gesetzt auch, daß er sie nicht so liebte wie er sie liebt, und nicht so viel Ursach dazu hätte. Vielmehr muß man gestehn, daß wenig Privatleute in einer so innigen Eintracht leben wie der Kaiser und die Kaiserin. In der langen Reihe von Jahren, in so verschiedenen Lagen mag wohl zuweilen eine kleine Differenz eingetreten sein; die Oberhofmeisterin Gräfin Juchs, eine geschiefte Vertraute beider Theile, hat aber immer verstanden, das gute Vernehmen ohne Verzug wieder herzustellen. Auch wird diese Dame seit ihrem Tode von beiden Majestäten schmerzlich vermißt: sie haben ihr die beispiellose Ehre erwiesen, sie in der kaiserlichen Gruft beisen zu lassen.

Der Kaiser ist mäßig; selten trinkt er Wein; er zieht die gewöhnlichen Speisen einer ausgesuchten Küche vor. Er erträgt eher Hise als Kälte. Sein vornehmstes Vergnügen ist von jeher die Jagd gewesen. Er hält eine Menge Jäger, aber er ist nicht eben immer sehr gut bedient; zuweilen versolgt er den Hirsch einen Tag lang, ohne daß er ihn träse; was ihm um so unangenehmer ist, weil Damen und Fremde dabei zu sein pflegen. Man hat schon gesagt, er wolle die Parsorcejagd ganz ausgeben. Der Kaiser schießt gern, und da er sehr gut schießt, so macht ihm die kleine Jagd von Hasen, Fasanen und Nebhühnern das meiste Vergnügen. Im Jahre 1753 hat der Kaiser ganz Böhmen und Mähren mit seiner Jagd durch= zogen, und die Zeitungen haben eine unglaubliche Menge von Wild= pret angegeben, das dabei geschossen zu Larenburg mit der Beize.

Auch liebt der Kaiser das Spiel: — Pharo und Würfel spielt er hoch; — außer den oben genannten Begünstigten nehmen ein Baar Piemontesen, zwei Brüder Grasen Guasco, der eine General, der andere Oberst, daran Theil. Mit einigen andern in Gemeinsschaft halten sie gewöhnlich die Bank und gewinnen viel Geld: der Kaiser hat im Jahre 1754 über 10,000 Ducaten verloren. Niedrisger spielt man Billard, da sehsten jene verwegenen Spieler. Berbotene Hafardspiele kommen bei Hofe nur während des Carnevals und des Ausenburg vor.

Seit einiger Zeit findet der Raiser Geschmack an der Gärtnerei. Er hat sich einen holländischen Gärtner kommen lassen, und geht immer mehr darauf ein.

Auch alle neuen mechanischen Ersindungen interessiren biesen Brinzen; Stunden lang beschäftigt er sich mit den Meistern, welche ihm neue Maschinen vorlegen; er prüft sie in seinem Cabinet, wozu

Niemand Zutritt hat. Er brechselt selbst; die Prinzipien der Mecha= nik hat er inne.

Er ist im Besitz eines Schatzes von Gemälden und Antiquitäten; jetzt sammelt er nicht mehr. Auch hat er Liebhaberei an ben Münzen. Seine Sammlung von Ducaten verschiedenen Gepräges aus bem letten Jahrhundert beträgt schon 10,000 Stück.

Db er gleich im Grunde seines Herzens von aller Bigotterie entfernt ist, so beobachtet er doch die religiösen Gebräuche an den durch Herfommen und Etikette festgesetzten Tagen unfehlbar. Ich habe ihn selbst am Charfreitage zu Fuß und in Procession nach Herrnals gehn und seine Kniebeugung bei jeder Station des Calvariumberges verrichten sehen.

#### 3. Reichslachen. Reichshofrath.

Der Kaiser, als Neichsoberhaupt, hat den Neichsdicekanzler Grafen Colloredo zu seinem ersten Minister. Graf Colloredo bezieht 20,000 Gulden Gehalt, die aber sammt allen Accidenzien bei weitem nicht zu dem ungemeinen Auswand, den er macht, zureichen. Er ist leicht zugänglich und human; aber das Vergnügen, Spiel, Weiber und Jagd liebt er mehr als die Geschäfte. Die Last derselben ersleichtern ihm die beiden Secretäre seines Departements, Wohr und Gundel; doch muß man gestehn, daß er von allen Geschäften im Allgemeinen Kenntniß nimmt, und die Gabe hat leicht aufzusassen, was ihm vorgetragen wird. In den öffentlichen Functionen macht er eine würdige Figur.

Ich habe ber Belehnung bes schwebischen Gesandten Grafen von Borf mit Schwedisch = Pommern beigewohnt. Graf Bork hielt seine Rede lateinisch, Graf Colloredo antwortete ihm aus dem Gesbächtniß ohne Anstoß in der nemlichen Sprache. Es ist das eine für die Fürsten des Reiches so interessante Ceremonie, daß ich eine furze Beschreibung derselben einslechten will.

Derjenige, welcher die Leben empfangen soll, fährt an dem beftimmten Tage früh um elf Uhr wenigstens mit Einem Wagen mit sechs Pferden in einem Hause nahe der Burg vor. Die meisten haben zwei sechsspännige Carossen, eigen oder gemiethet; manche lassen sich noch von andern begleiten. Graf Bork hatte zwei eigene prächtige Carossen mit sechs Pferden; zwei Heiducken und sechzehn Lakeien in schöner Gallalivree gingen voran. Sobald es nun dem Kaiser gefällig ift, fährt ber Gefandte in ben zweiten Sof ber Burg, und begiebt fich in ben Rittersaal, beffen Thuren man hierauf ichließt. Indeffen erhebt fich ber Raifer, von einem großen Gefolge begleitet - Alle in spanischer Tracht - nach bem Thronzimmer; ben Sut auf bem Ropf, fest er fich auf ben Thron: fein Gefolge bilbet einen Kreis um ben Teppich, ber auf bem Sugboden liegt; ba bie Inhaber ber erblichen Reichswürden ter Ceremonie nicht mehr beiwohnen, jo verseben Diejenigen ihre Stellen, welche bie entsprechenden Hem= ter an dem faiferlichen Sofe befleiden, und stellen sich auf den Stufen bes Thrones auf: auf ber erften Stufe gur Rechten ber Dberhofmeister und ber Marschall, mit dem blogen Schwert in ber Sand; jur Linken ber Oberfifammerer und ber Reichsvicekangler. Der Sauptmann ber Leibwache fteht auf ber zweiten Stufe. Bierauf tritt ber Gesandte ein, ebenfalls spanisch gefleibet, und macht drei Aniebeugungen, bis er an den Teppid gelangt; bier halt er fnicend seine Unrede, um die Leben zu verlangen. Der Kaifer ruft den Bicefangler burch einen Bint herbei, und giebt ihm den Befehl gu antworten; biefer erflart bann in einer furgen Rebe, bag es bem Raifer gefalle Die Leben ju ertheilen. Der Gefantte fteigt Die Stufen hinauf, und wirft fich ju ben Gugen bes Raifers noch einmal nieber; auf ein Evangelienbuch, bas ber Dberftfammerherr und ber Dber= hofmeister über ben faiserlichen Anien halten, legt er seine rechte Sand: in biefer Stellung leiftet er ben Gib, ben ber Meichsvicefang= ler ihm vorlieft. hierauf empfängt ber Raifer bas Schwert aus ben Banden bes Marichalls, und reicht es bem Gefandten gum Ruffe Mit Kniebeugungen febrt ber Gesandte an ben Rand bes Teppichs gurud, hier banft er bem Raifer mit einer furgen Unrede für die Belehnung, worauf er mit neuen Aniebeugungen nach ber Thur gurudichreitet, burch welche er eingetreten war. - Man liebt in Wien biefen Uct: ben Fürften verursacht er immer gewaltige Rosten.

Ich fehre jest von meiner Abschweifung gurud.

Der Neichshofrath, das oberste Neichseollegium, sollte das Seisligthum der Themis sein: aber ganz Deutschland weiß, wie wenig man sich bei diesem Gerichtshof auf die Gerechtigkeit seiner Sache verlassen darf, wenn man nicht durch Begünstigungen unterstützt wird. Mit wenigen Ausnahmen herrschen hier Leidenschaft Untunde und Interesse; die Hinneigung des Kaisers ist das böchste Wesetz. Die Wahl der Präsidenten und der Räthe bangt einzig und allein vom Kaiser ab, und er sollte billig die geschicktesten Männer in ganz Deutschland für so wichtige Stellen ausuchen. Auch läßt sich nicht

in Abrede stellen, daß auf der Ritter= und Gelehrtenbank einige ge= ichicte und gelehrte Manner figen; bas nemliche aber konnte man nicht von der erften Claffe, ber Grafen- und herrenbant, fagen. In bies Collegium, welches ehrwürdig sein mußte, habe ich junge Leute ohne die mindeste Erfahrung eintreten sehen. Den fatholischen Uni= versitäten fehlt es an tüchtigen Brofessoren ber Rechte; fo bag es bem jungen fatholischen Abel schon gleich an ber Gelegenheit man= gelt einen guten Grund in der Jurisprudeng gu legen. Ginige be= suchen awar unsere Universitäten; sie mogen ba ihren Cursus mit vielem Rleife machen und sich bernach auch der Braris ernstlich wid= men. Aber bas find nicht Leute, die in ben Reichshofrath kommen. Sier treten vielmehr solche ein, die es gar nicht beabsichtigen, ihr Leben in dem mühevollen Geschäfte der Rechtspflege bingubringen. Ich weiß nicht, durch welches faliche Bringip ber Reichshofrath Die Bflangschule geworben ift, aus ber man bie Gefandten an auswärtige Bofe mablt. Gin Menich, ber feinen Blid babin gerichtet bat, ftubirt mit nichten Bartolus und Balbus. Er bemüht fich nicht, ber burch fo viele Chicanen verdunkelten Wahrheit einer Thatsache in voluminofen Ucten nachzuforschen, ober in ben mancherlei Gefetbüchern aufzusuchen, was für ben vorliegenden Kall Rechtens ift: fondern er ergreift bas als die Wahrheit, was auf den erften Blid ben meisten Unschein barbietet, was sich nach ben Umständen am leichtesten behaupten läft. -- er ift mit sich zufrieden, wenn er es fo weit bringt, feiner Unficht eine geiftreiche Wendung ju geben. Außerdem find nun aber biefe Mitalieder bes Reichshofrathes größ= tentheils zugleich faiserliche Rämmerer; mahrend ber vierzehn Tage, ivo fie ben Dienst haben, muffen fie ben Kaben ber Beschäfte verlieren. Wie feid ihr zu beklagen, Fürften und Staaten bes Reiches; bas find die Leute, die über Eure Rechte, und wenn Ihr Euch nicht widersett, selbst über Guer Gigenthum entscheiden! Man wird mir entgegnen, daß jede Sache in ber Regel Referenten von beiden Banfen hat; und ohne Zweifel feben die Gelehrten recht gut, auf welcher Seite bas Recht ift; aber wollte Gott, bag fie auch andere Berhinberungen ber Rechtspflege überwänden, ich meine Leidenschaft und Intereffe. Großentheils aber find die Rathe ber zweiten Bant feile Seelen; hatte man bafur auch nicht so viele andere Beweise, fo brauchte man nur den Aufwand zu berechnen, den sie machen. Behalt eines Rathes beträgt 4000 Gulben; Die gesetlichen Sporteln, bie er zieht, find nur mäßig, ba ja 3. B. Belehnungen nur felten vorkommen: die Abgabenfreiheit, die sie genießen, will

viel sagen 1); die Meisten haben keinen Pfennig Vermögen; und bennoch geben sie über 10,000 Gulden aus. Welchen Schluß muß man natürlicher Beise hieraus ziehen! Die Mitglieder der ersten Bank haben bloß 2600 Gulden Gehalt, aber man kann ihnen keinen ähnlichen Vorwurf machen; die Meisten sind über alle Versuchung erhaben, und die Minderbegüterten beschränken sich in ihren Ausgaben.

Der Präsident des Reichshofrathes, Graf Ferdinand von Harrach, ist der ehrlichste Mann von der Welt, aber für die Leitung eines so wichtigen Collegiums ist er nicht thätig und scharssichtig genug: auch besitzt er nicht die juristischen Kenntnisse, die dazu gehören. Er hat so gut wie gar keinen Ginfluß.

Ich muß auch noch ben Broceggang erwähnen. Er ift burch bie Reichsgesetze vorgeschrieben, aber in feinem andern Stude bebürften biese einer Berbesserung so sehr wie in biesem. Das Ende eines Processes ift gar nicht mehr abzusehen; es sind ihrer so viel im Gange, daß gehn Sahre bagu gehören wurden, fie gum Schluffe ju bringen; und täglich fommen neue hingu. Es mare zu wünschen, daß immer zuerst die alten abgemacht würden; aber barüber giebt es feine Berordnung; die Reihefolge hangt nur von Bunft und Gemogenheit ab. Ich wurde einem Beben rathen, fich feiner Sache felbit anzunehmen, ja die Richter absichtlich zu beläftigen, bamit fie in ihrem eigenen Bortheil fich feines jo beschwerlichen Sollicitanten gu entledigen suchen. Leicht fann man erfahren, in welchen Sanden eine Cache ift; ber Referent trägt fein Bebenken fich mit ten Barteien auf eine Discuffion einzulaffen; je mehr man es versteht ibn zu überzeugen, ware es auch burch Thatsachen, die in ben Acten nicht borkommen, besto ficherer ift man burchzudringen. Es ift fogar nachtheilig, in ber Unterhaltung mit feinen Richtern feine Cache nicht eifrig zu erwähnen. Bon einem meiner Freunde, ber feinen Proces verlor, fagte mir ein Mitglied biefes erlauchten Rorpers, er icheine felbit fein Unrecht eingesehen zu haben, er habe jeine Cache niemals recht warm empfoblen.

#### 4. Die Conferenz.

Den oberften Rath bes Raisers und ber Raiserin nennt man hier bie Conferenz. Mitglieber besselben find ber Dberhofmeister

<sup>1)</sup> Les franchises qu'ils ont, ne regardent que la douane, les postes et le port des lettres.

Graf Uhlefeld mit 68,000 Gulben Gehalt; ber Oberhoffanzler Graf Kaunit mit 78,000 Gulben; — ber Feldmarschall Graf Bathyany, ber Neicksvicekanzler Graf Colloredo, und ber Oberkammerherr Graf Khevenhiller. Sie führen den Titel Conferenzminister, und haben seit einiger Zeit den Bortritt. Der Neichshofrathspräsident Graf Harrach führt den Titel Neichsconferenzminister, und hat den Zutritt nur dann, wenn don Sachen des deutschen Neichs die Nede ist. Der Graf Colloredo führt zwar den nemlichen Titel, jedoch ist er zugleich Minister der Kaiserin und hat immer Zutritt. In dieser Conferenz werden die allgemeinen Angelegenheiten in Berathung gezogen und Entschließungen darüber gesaßt. Kaiserin und Kaiser haben oft darin präsidirt, besonders zu der Zeit, als alle Departements neu umgestaltet wurden: jest erscheinen sie nur noch selten.

Früher hatte sich eingeführt, daß die Conferenz in dem Hause bes Oberhofmeisters gehalten wurde; seit aber der Graf Kaunit Oberhoffanzler geworden, gesteht er dem Grafen Uhleselb diese Austzielchnung nicht mehr zu. Die Versammlung ist immer im Spiegelzzimmer bes Hofes. —

Die Wahrheit zu sagen: in allen auswärtigen Angelegenheiten geben Kaunit und Colloredo ben Ton an; sie tragen ben größten Theil derselben Ihren Majestäten unmittelbar vor, ohne sie erst den übrigen Mitgliedern mitgetheilt zu haben. Uhleseld, Bathhanh und Kbevenhiller sind Nullen.

In ben inländischen Geschäften haben die Chefs der Departements, beren Sache es anbetrifft, Eintritt in die Conferenz; und in der Regel sind sie es, welche darüber entscheiden. Die andern gehn auf eine Discufsion nicht ein, welche Geschäfte dieser Art fordern.

Man sieht, daß die Conferenz weniger Aufmerksamkeit verdient als die einzelnen Departements, auf die ich nunmehr komme.

#### 5. Auswärtige Geldäfte. Graf Kannig.

Der Oberhosmeister, Graf Uhlefelb, Präsident der Conferenz, sollte erster Minister der Kaiserin sein, in der That ist es aber der Oberhostanzler Graf Kauniß.

Unter ihm stehen ein Reserendar, Herr von Binder von Krieglestein, und drei Secretäre (Commis), Malechamps, Dorn und Kollensbach, die der Kanzler alle selbst ernannt hat; diese vier Personen verwalten die Geschäfte, welche sonst dem Staatssecretär Baron Bartenstein allein oblagen. Aber dazu kömmt noch, daß während sonst

alle fremden Gesandten sich unmittelbar an bas Collegium, mit welchem fie zu thun hatten, wenden durften, Graf Raunit jest die Forberung macht, daß Alles burch feine Bande gehe. Er will Alles felbft feben; und man foll glauben, bag er fich ben Beichäften febr ernstlich widme. Ob er nun wohl leicht auffaßt, viel Beift und Urtheil befitt, so fann er boch nicht allem genügen: Die Beschäfte werden fehr aufgehalten Huch behandelt er die Sachen, welche nicht unmittelbar in bie allgemeinen Ungelegenheiten einschlagen, nur obenhin. Ceine Bequemlichfeit, felbst feine Toilette, feine Bergnugungen fosten ibn viel Zeit. Bei bem vorigen Dberhoffangler batten Die fremden Gesandten Die Woche zwei Mal Gebor; Graf Raunit bat fie auf Ginen Tag, ben Dienstag beschränft. Er ftebt fpat auf, vor eilf Uhr ift er nicht fichtbar. Um zwei Uhr geht Jedermann zu Tijd; ba die Botichafter ben Bortritt haben, und die übrigen Ge= fandten und Beschäftsträger nach ber Reihe, in der fie gefommen find, vorgelaffen werden, fo trifft es fich häufig, bag man ein paar Stunden wartet, ohne ben Minister sprechen zu fonnen. Ich habe mich immer beffer vorgesehen. Aber den Gefandten von Solland und von Cachien ift es eines Tages begegnet, daß fie bis zwei Uhr gewartet hatten, und bann von einem Bagen bes Grafen entlaffen wurden, ohne daß diefer felbst, mas jeine Pflicht erfordert batte, er= schienen wäre, um fich zu entschuldigen.

Man behauptet, daß es noch feinen Minister gegeben habe, in den die Kaiserin ein so unbeschränktes Vertrauen geseth hätte, wie der Graf Kaunitz. Auch ist es gewiß, daß er mehr Geist, Feinheit des Betragens und Kenntnisse hat, als sein Vorgänger, Graf Uhlesfeld. Nur waren die fremden Gesandten damals besser daran. Der Staatssecretär Vartenstein machte die Geschäfte: es war leichter die Geheinnisse zu erfahren. Auch hatte man mancherlei andere Wege, zum Ziel zu kommen. Aber der Graf Raunitz ist nicht allein selbst unbestechlich und viel zu umsichtig um sich zu verrathen; auch seine Subalternen sind beinahe unzugänglich: ich habe sie ein einziges Mal auf einem Diner bei Baron Veckers zu Gesichte bekommen.

Graf Raunit zeigt sich unternehment und feit. Da er sehr geschwind emporgekommen ist, so hat er viele Reider. Die frauzösischen Manieren, die er sich angeeignet hat, und als em Betitmattre vom ersten Range sesthält, so daß er sogar seine Muttersprache absichtlich rabbrecht, machen ihn ben alten Desterreichern noch uneiträglicher. Sein Haus ist nicht sehr besucht: Assemblee giebt er nicht, nur Abends liebt er es, eine gewählte Gesellschaft zu sehen; aber da er

fich auch bann mit Männern, felbst mit ben fremden Gefandten, nur wenig unterhalt, fo ftogt er Jedermann gurud. Mit feiner Schwefter, ber verwittiveten Grafin Questenberg, welche bie Sonneurs fei= nes Saufes macht, stehn sich wenig Damen gut; und jo beschränkt sich die fleine Cotterie auf ein paar hübsche Frauen, welche ber Graf Raunit auszeichnet, g. B. die Fürstin Kinsty, Gräfin Clary, Die Fürstinnen Lubomirsta und Lichtenstein. Doch beweift feine von allen bem Saufe fo viel Unhänglichkeit wie die Gräfin Lugan. Graf Raunit hat noch eine Gewohnheit, welche ber Welt nicht zufagt. halt alle Tage Tafel mit zwölf Bededen, aber ba er erft zwischen gebn und elf Uhr einladen läßt, und man dann unmöglich ihm gu Liebe die Engagements absagen fann, die man ichon eingegangen, fei es bei Untern ober gar bei fich felbst, so bleibt seine Tafel häufig leer, und man findet guweilen nur drei ober vier Gafte bei ibm.

Im Unfange seiner Gewalt wollte fich Graf Raunit auch über Die Hofetifette hinwegseten. Mit der spanischen Tracht vereinigte er weißseibene Strumpfe: er erschien mit haarbeutel und einem gewaltigen Muff. Obwohl man ihm gesagt hat, er möge sich besser in bas herfommen fügen, so thut er bas boch nicht immer. Allenthal= ben begleitet ihn eine große Dogge, und nur nach hofe nimmt er fie nicht mit.

Er spielt nicht, aber besto mehr liebt er bas Theater; ber Di= rector der Schauspiele, Graf Duraggo, ift fein liebster und vertraute= iter Freund.

Im Allgemeinen ift er bem weiblichen Geschlechte fehr ergeben, besonders allem was hubich und annuthig ift. Aber es fehlt ihm an Unbänglichfeit, er fliegt bon Giner gur Undern. Um länasten bat ibn die junge Fürstin Ringty für fich feufzen feben, aber ber= geblich. Pringeffin Frangoise folgt ihr nach, aber auch ba scheint es ibm nicht gelingen zu wollen.

Einem Original dieser Art fehlt es nun nicht an Copien. Der junge Graf Perfes gab sich so viel augenscheinliche Mühe Raunit nachzuahmen, daß man ihn allenthalben den fleinen Raunit nannte. Seine Wagen, Die Urt Die Bferde anzuschirren, felbst seine Berücken hat man ihm nachgemacht, und die Mobe ohne Weiteres mit feinem Mamen bezeichnet. Allmählig nimmt jedoch die Buth ber Nachahmung wieder ab.

#### 6. Defferreichische Gesandte an fremden Sofen.

Werden die Staatsgeschäfte in dem Cabinet des Fürsten auch noch so wohl erwogen, so sind doch zu ihrer weitern Aussührung geschiedte Minister an den fremden Hösen unentbehrlich. Ich kenne die meisten Gesandten des Wiener Hoses persönlich.

Graf Nicolas Csterhazy, Botschafter in Rußland, ein Mann von Geist, reich, wohlgebildet. Seine Frau, die er in Wien gelassen hat, ist eine Tochter des Fürsten Lubomirsty und der berusenen Krafauerin Madame Christ, von der die geheime Geschichte manches zu erzählen weiß. Den Schwierigkeiten zum Trotz, die man sonst zu Wien in dieser Jinsicht macht, erscheinen Mutter und Tochter bei Hofe und allenthalben.

Graf Philipp Joseph von Rosenberg, zugenannt der blonde, der schon an mehreren Höfen gestanden, ein Mann der tas Vergnügen mehr als die Geschäfte liebt. Er ist jett in Venedig beglaubigt, aber die venizianischen Angelegenheiten werden meist in Vien durch den Gesandten der Republik abgemacht.

Der junge Graf Franz von Rosenberg, zugenannt der braune, Gesandter in Dänemark, ist ein kluger Mann, schlicht und ohne Affectation. Trot der Auszeichnungen, die man ihm in Copenhagen erweift, hat er Alles gethan um einer Rückfehr dahin überhoben zu werden; seine Gesundheit und auch seine Börse haben dort zu viel gelitten. Nichts desto minder hat er zurückgehen mussen, offenbar, um seinen Credit bei dem König von Dänemark der Gunst entgegen zu setzen, die der französische Gesandte, Baron Ogier, dort zu bestommen ansing.

Graf Sternberg, Gesandter am Dresdner Hofe, scheint kein großes Genie' zu sein. Seine Gemahlin hat mehr Geist als er, sie nimmt sogar Antheil an den Geschäften. Sie ist eine Schwester bes Grafen Stahremberg, Gesandten zu Paris.

Diefer felbst, Graf George von Stahremberg, ist ein Mensch, wie geboren für die Geschäfte, von glänzendem und selidem Geift. Er war früher Mitglied des Neichshofrathes; nach ber Nücktehr bes Grafen Kaunit ward er zu der Gesandtschaft in Paris ernannt.

Graf Carl Colloredo, Gefandter in London, der jüngere Bruder des Reichsvicekanzlers, war noch vor vier Jahren simpler Therft. Ther viel anderes Berdienst als das seiner Geburt und seiner hohen Berwandtschaften, ward er zum Generalmajor, zum Gesandten in London ernannt, und erhielt sogar vor bem Jahr ein vacantes In-

fanterie-Regiment. Man muß hochgeboren sein, um sein Glück so

geschwind zu machen.

Baron Widmann, bevollmächtigter Minister am baierischen Hofe, ist dagegen nichts weniger als von guter Herfunft: doch wird er in Wien sehr ausgezeichnet. Ein aufgeweckter, lebhafter und geschickter Mann. Bei seiner letten Anwesenheit in Wien hat er seine Maßeregeln so klug zu nehmen gewußt, daß ihm die Kaiserin eine Zulage von 3000 Gulden zugestand.

Graf Reischach, Gesandter im Haag, von einer der ältesten Familien des Reiches, ohne Verwandtschaft und Stüge am Hofe zu Wien, hat sich doch immer daselbst behauptet. Er hat nichts von dem öfterreichischen Stolze.

Graf Firmian, Gesandter in Neapel, ein Gelehrter, der seine ganze Zeit den Studien gewidmet hat, und im Reichshofrath, wo er bis 1752 stand, große Reputation genoß. Da er voraussicht, daß er in der neuen Laufbahn bleiben wird, hat er seine schöne Bibliothek verauctioniren lassen.

Graf Merch d'Argenteau, Gesandter am Hofe von Sardinien, war als Gesandtschaftscavalier mit bem Grafen von Kaunit in Paris, und ist eine Creatur beffelben, ein trockener Mensch, der immer in Sentenzen redet, und selbst als er der Gräfin Kinsky den Hof machte, selten seine Stirn entwölfte.

herr von Schwachheim, Resident zu Constantinopel, ein finsterer Mann, ber aber die erientalischen Sprachen gut versteht, und von den dortigen Geschäften sich als Tolmetsch, was er bisher schon war, eine große Kenntniß verschafft hat.

#### 7. Directorium und Confribution. Graf Saugwitz.

Die Kaiserin-Königin hat den Ruhm, ihre Finanzen auf einen bessern Juß gebracht zu haben, als sie unter irgend einem ihrer Vorsahren gewesen waren. Die ungeheuren Ausgaben, zu denen sie ein achtjähriger Krieg veranlaßte, die Schulden, von denen sie sich belastet sand, ohne daß sie bei ihrer Thronbesteigung mehr als 20000 Gulden in dem Schatze ihres Vaters gesunden hätte, und der Verlust des größten Theils von Schlesten haben sie genöthigt, gleich nach dem Frieden von 1748 auf ein Finanzsystem zu denken, wie es noch niemals bestanden. Selbst während des Krieges sah man am Hose nichts als Lugus, Feste und Verschwendung; die Engsländer hatten nicht ganz Unrecht, wenn sie sich beschwerten, daß man die Subsidien gegen ihre Vestimmung verwende. Aber nach dem

Frieden hat sich bas Alles geändert. Man hat die Einfünfte bermehrt, die Ausgaben verringert; man bezahlt Schulden ab und macht
keine neuen; man hat die Armee verstärft und besoldet sie; alle anberen Besoldungen zahlt man aus, und geht damit um, einen Schat
auf fünftige Fälle zu sammeln.

Dem Grafen Saugwiß muß man bie Gerechtigfeit wiberfahren laffen, bag er nicht allein ber Urheber biefes Syftems ift, sonbern es

auch großentheils in Ausführung gebracht hat.

Graf Saugwit ift ber Gobn bes berftorbenen fachfischen General Saugwit; in feiner Jugend ging er jum Ratholicismus über. Die Erziehung, wie fie in fatholischen Ländern gegeben wird, eignet fich nicht, ausgezeichnete Danner zu bilben, und in ber Regel machen Protestanten, Die in einem gewiffen Alter übertreten, in jenen Lanbern ihr Blud. Graf Saugwit zeichnete fich als Beifiger bes Umtes bon Breglau und bernach bes folefijden Oberamtes baburch aus, bag er felbst arbeitete, und nicht wie Unbere nur die Arbeiten eines Secretars mit feinem Namen verfah; bald gab es fein wichtiges Beschäft in ber Proving, bei bem er nicht zu Rathe gezogen worben mare; er war mit ber Direction bes neuen Contributionsjuftems beauftragt, bas Cael VI. einführen wollte, als Schlefien an Breußen überging. Urm und ohne viel Doffnung begab fich Saugwig nach Wien; er hat mir felbst gejagt, bag er eine Beit lang bon 200 In= caten leben mußte, Die ihm ein Freund barlieb; nach bem Frieden bon 1742 wurde er Prafibent bes fleinen Theiles von Schleffen, ben die Raiserin behielt, und hier war es, wo er auf folgende Art ben Grund gu feinem Glücke legte.

Der Graf Solms wollte seine Herrschaft Bielip veräußern. Die Einwohner baten bie Regierung um die Erlaubniß sie an sich zu bringen; Graf Haugwiß wurde beauftragt sich an Ort und Stelle zu unterrichten, wie sie das auszuführen gedächten. Als er die unsgemeinen Vortheile des Geschäftes wahrnahm, fauste er die Herschaft selbst für 280,000 G., die er zu 5 Brec. anleihen mußte. Er sand dabei tresslich seine Rechnung. Rucht lange darauf hat er die Herrschaft für 600,000 Gulden an den Grasen Sultowet überlassen.

Indeffen fiel ihm bie Erbichaft seines Baters in bem preußischen Schlesien zu: Gerr von Münchow hat ihn babei mit vieler Garte behandelt, und ihn genöthigt sie zu veräußern

In Wien bagegen stieg er von Stelle zu Stelle. Er bewohnt einen prächtigen Balaft, die Raiserin hat ihm einen schönen Garten in ber Josephevorstatt geichentt, und man behauptet, bag fein Ge-

halt sich auf 75,000 G. belause. Aber reich wird er dabei nicht werden: er giebt noch mehr aus, als er einnimmt; sein größtes Versgnügen ist die Jagd: er hält eine Unzahl von Jägern, Pferden und Hunden; auf seinen Garten wendet er unermestliche Summen. Wesder er noch seine Gemahlin verstehn es jedoch, ein großes Haus einzurichten. Sie halten eine zahlreiche Dienerschaft, haben prächtiges Silberzeug, und lassen eine Menge Schüsseln auftragen; aber mit alle dem ließe sich nicht sagen, daß man bei ihnen gut speiste oder aut bedient wäre.

Hangenig Aengeres spricht nicht für ihn; er zwinkert unaufhör= lich mit den Augen, und sieht mehr einem Narren als einem großen Manne ähnlich.

Aber er ist der erste Minister der Kaiserin in allen innern Ansgelegenheiten. Er wird mehr gefürchtet als geliebt, selbst von seinen Creaturen; der ganze Muth, den er besitzt, hat dazu gehört um die Gegner, die er besonders unter dem hohen Adel fand, zu überwinsden und ein System durchzusetzen, welches nicht mehr den ganzen alten Unterschied zwischen dem Herrn und seinen Unterthanen anerstennt. Ohne die Gnade seiner Fürstin wäre er längst gestürzt.

Ich will nun zuerst von ber neuen Jorm sprechen, die er ber Regierung gegeben bat.

Früher gab es besondere Kangleien, wie für Italien und Ungarn, so auch sowohl für Böhmen und die incorporirten Probinzen, als für die obers, inners und vordersösterreichischen Lande 2.

Graf Hangwig begann bamit, die böhmische und öfterreichische Kanzlei zu vereinigen: innerhalb berselben aber vollzog er bann folgende Trennung. Für die Justizfachen ward eine oberste Justizftelle geschaffen: alle andern Geschäfte gelangten an bas große Di-

<sup>1)</sup> Die Kailerin sagt in ihrer Tenksdrift von Hangwig (3. 309): "Zelsber ist mir mahrbastig burch die Providenz zugeschietet werden: dann just, umb durchbrechen zu können, einen solchen Mann haben mußte, der ehrlich, ohne Aksick, ohne Prädikektion und ohne Ambition, noch Anhang, der das Gute, weil es gut erkeunt wird, insteniret, nebst einem greßmittigen Dekinteresse ment und Antachement ver seinen Landsbilirsten, ohne Prävention mit großer Capacität und Frend zur Arbeit, auch beständigen Application das Licht nicht schenzund, noch den unbilligen Haß der Juteressierten sich zuzuziehen." (Zusaber neuen Ausaabe.)

<sup>2)</sup> Wir finden sie hierauf unter dem Titel: Böhmisch-österreichiide Hoftanglei. 1783 murde ihr Geidhäftstreis noch erweitert, so wie ipater noch einmal bei der Erwerbung ber polnischen Provinzen, die sogleich auf beutschen Fuß eingerichtet murden.

rectorium in publicis et cameralibus, bessen Borsteher er selbst wurde; die Kaiserin ernannte ihn in dieser Sigenschaft zum obersten Kanzler von Böhmen und ersten Kanzler von Cesterreich.

Dieselbe Trennung vollzog er nun auch in ben Brovinzialbehör= ben: ben Regierungen ließ er nur noch die Justigiachen; für alles übrige richtete er Finangkammern unter bem Namen von Repräsen= tationen ein. Diese Kammern sollten sich durchaus ber Verwaltung ber Provinzen und vor allem der Finangen widmen, unter ber Lei= tung bes Directoriums. Die geschicktesten Leute wurden dabei angestellt.

Es ergiebt sich leicht und zwar schon aus ben Namen, daß man sich bei bieser Sinrichtung das Generaldirectorium zu Berlin zum Muster genommen hat. Wie es aber bei Nachahmungen zu gesche hen pflegt, man ist noch um vieles weiter gegangen: man hat dem Justizdepartement noch bei weitem mehr entzogen, und jeder Kammer Beistiger mit richterlichen Besugnissen beigegeben, von denen man nur an das Generaldirectorium appelliren kann, wo eine Commission in letter Instanz entscheidet 1).

Unter Saugwiß bienen Graf Johann Chotet als Rangler, und Baron Bartenstein, ber frühere Staatssecretar. Die Hofrathe beim Directorium find nach ber Sitte bes Landes in zwei Classen, Grasen und Herr, Ritter und Gelehrte, geschieden. Unter ben legten giebt es einige sehr geschiedte Leute.

Der Geschäftsgang ist für bie Mitglieder gang bequem. Um Mittwoch werden bie eingelaufenen Sachen an bie Hathe vertheilt. Freitag muffen fie dieselben im Saus haben. Alle Montag ist große

1) "Es bat," beißt es in tem Ausidmiben tee Grafen von Sangwig. Viennae die 1 Febr. 1781, "Ihro A. A. Maj. Dero Diennes und Noth burft zu sein gefunden, von tenen für diesem R. A. Diroctorio in publicis et cameralibus wie auch für bie M. M. Sbrift Infints Etelle ebemals ansge meffene Agenda eine fernermeitere Abtbeilung gu maden, und gu binfüraniger Besorgung und Entscheitung beren ex materia publiea ibren Urirrung ber leitender Causarum, wann folde auch in ein Contentiosum gewachten, nach Mag ber sub lit. A bieben gebogenen Anlage einen eigenen Sonatum soparatum judicialem ben get. Siefem Directorio in publicis et cameral.bus pro revisorio anguerenen, nicht minter fewohl bier als in acannen Erblanten pro prima instantia respectu beien in belagter burage augemerdten Untlegenheiten einen besonderen, denen Monigt, und Yandichen Merkabentationen inberdinirten Consessum in causis summi principis et commissorum 3n befiellen, bagegen bie in ber meiteren Rebentage sub lit. B vorgefdruebene Agenda ber Abhantel und Entideitung tere Dervien Buffin Etelle fernerweit ju überlassen geinbet. - Jem Edreiben liegt eine Beidbaitsamverlung bei, Die wir in einer Bete am Edlug mutbeilen.

Sigung, in der sie darüber referiren; oft arbeiten sie an diesem Tage auch nach Tisch bis um acht Uhr. Den Dienstag hat nun Graf Haugwitz hierüber Bortrag bei der Kaiserin, die underzüglich ihre Entschließung zu fassen pstegt; den nächsten Montag muß die Kanzlei Alles expedirt haben. Bei dieser Einrichtung behalten die Herren vom Directorium doch noch manchen Tag frei.

So wie das Directorium eingerichtet war, ließ es Graf Haug= wit seine erste Sorge sein, die Einkünste seiner Fürstin auf einen festen Fuß zu bringen, vor allem um sie in Stand zu setzen, wäh= rend des Friedens eine respectable Kriegsmacht zu halten und zu besolden.

Die Domänen ber Kaiserin sind nicht von Bedeutung. Die Prinzen vom Hause Desterreich waren niemals gute Tekonomen, und haben die meisten veräußert, besonders an die Geistlichkeit. In Desterreich und Mähren giebt es beinahe keine mehr; im Böhmischen sind sie in den händen des Kaisers, der die Schulden, die darauf lasteten, abgezahlt hat. Es bleiben nur die ungarischen übrig, welche eine Million Gulden eintragen können.

Unter biesen Umständen fommt besto mehr auf bie Contrisbution an.

Da war nun früher die Ginrichtung, daß die Stände um eine bestimmte Bewilligung an Truppen und Gelb ersucht werben mußten. Sie wollten niemals fo viel leiften, wie man verlangte; man mußte mehr forbern, als man zu befommen erwartete; bie Stände brachten ihre Beiträge bod nur fehr langfam gujammen : alles Dinge, welche Die Verwaltung ichwierig und unficher machten; Die Regierung fonnte nicht richtig bezahlen. Graf Haugwit schlug 1747 ein Uebereinkem= men mit ben bohmifden und öfterreichischen Stanben bor, fraft beffen fie fich auf gebn Sabre gur Bablung einer bestimmten Gumme ber= pflichten und bafür gemiffer bieberigen Obliegenheiten überhoben fein follten 1). Die Hauptsache ift, bag alle Naturalleiftungen, Ra= tionen, Fourage, Remontepferde, Transportverpflichtung u. f. w. zu Belbfummen angeschlagen und firirt wurden. Die Raiferin versprach, binnen gebn Sahren bie Contribution nicht zu erhöben, fondern fie eber zu vermindern. Mur mußte man um vieles mehr gablen als bieber. Böhmen gablte im 3. 1731 3,200000; 1754 5,270488 G.

Unterösterreich = = = = 900000; = 2,00\$960 = Eteiermarf = = = 390000; = 1,1\$2545 =

<sup>1)</sup> Der Autor hat hier für bas Detait eine Dentschrift benutt, ober viels mehr ouigenommen, bie fich in ben Beitagen fintet.

So daß die Contribution, welche damals noch Schlesien und Serbien begriff, 12,420000, später aber ohne biese Provinzen 16,897856 G. eintrug.

Nicht allein beklagt man sich nun, vor allem in den österreichis schoen Ländern, über diese Erhöhung ber Auflagen 1), sondern man beschwert sich noch außerdem über die Ungleichheit ihrer Vertheilung.

In jeder Provinz sind durch die Stände selbst Rectificationscommissionen ernannt worden, um eine Ausgleichung hervorzubringen. Ein Commission mit vier Subalternen, zwei Schreibern und zwei Octonomen durchreist die Provinz, um allenthalben die Landrevenüe abzuschäßen, auf welche die Contribution gegründet wird. Das geht natürlich sehr langsam, und macht viel Kosten. Die Commission bestommt täglich 32 Gulden, was sich im Jahre auf 75,920 Gulden beläust. Obwohl es ihr verboten ist, von den Parteien irgend etwas anzunehmen oder bei ihnen zu essen, so habe ich sie doch an der Tasel des Grasen Wilzek zu Sebern sehr gut diniren sehen. Die Ockonomen, welchen es überlassen bleibt die Schäung zu vollziehen, ohne daß der Commissär, der sich nur auf ihren Bericht grünsdet, ihr Verfahren beaussichtigen könnte, sind gewöhnlich Loute, die in ihrem Geschäft Bankrutt gemacht haben ".

In jedem Sauptort ber Probin; besteht eine Deputation ber Stände, an welche bie Commissare berichten, ber zugleich ein paar Mitglieder ber Kammer beigegeben sind. Diese Deputationen sind bann wieder ber Rectisications-Hoscommission untergeordnet, die einen

<sup>1)</sup> Nichts beste minter behanptet ber gute Abbe Fremageet, Annales du règne de Marie Thérèse p. 109 beim Jahre 1748, die naiserin babe ibre Unterthanen sür ihre Trene besohnen wellen und die Anstagen berabgesett. Elle s'oublia elle-même pour ne penser qu'à récompenser ses états héréditaires de leur sidélité. Les impôts farent diminués. Bas nicht se cin Panegprist sebenswürzig sudet!

<sup>2.</sup> Tas Berjahren war: tie ganze Revenüe wart eapitalifert, selbst tie Angurg, welche bie Herrichaft von ben Unterthanen batte, nach einem Durchsichnitt von 10 Jahren als Zins zu 5 proc. zu Capital berechtet. Hieven war tie Suete bei bem Abel bie Centesima ober ber hundertse, beidem Bauer bie Suitaungesima ober ber illnizigste Gulben bes Capitals. Obwohl hieven bei vierte Theil erlassen wart, ie betrig es bech sier ben Abel 15 Procent, sier ten Bauer 30 Proc. bes Errages. Uebrigens war bas bant nach ientem Werth in 8 Classen getheilt Kier bas erste wart bas Joch ui 80 Gulben, wie bet letzten zu 10 Gulben Werth angenemmen. — Die sanden sich selbst bie vernehmiten Geldslichter überbürdet. Graf Stahremberg bestiedert, baß er von seiner Kerrschaft Pettenverf, die ihm 10 000 Gu ben eintrege, 4000 G. abzahlen misse.

Theil bes Directoriums ausmacht. Der wichtigste Mann in ber Commission ist ein gewisser Spiersch aus Schlesien, früher Calculator bei ber neu eingerichteten preußischen Domänenkammer, den aber Graf Haugwitz zu bebauchiren und nach Wien zu ziehen wußte, obwohl er ein Lutheraner geblieben ist. Präsident ist der Graf Potstazki, bis-ber einer der eifrigsten Anhänger von Haugwitz, dem aber die Feinde dieses Ministers ihn entgegenseyen wollten. Er hat nur wenig Selbständigkeit, und die allgemeine Verehrung, die man ihm früher bezgeigte, so oft er nach Wien kam, besitzt er nicht mehr.

Niemand ist davon ausgenommen, sei er Laie oder Geistlichen. Niemand ist davon ausgenommen, sei er Laie oder Geistlicher. Jeder Kreis hat einen Einnehmer, dem man vierteljährlich bezahlen muß, sede Prodin; ihre Generalcasse, an welche die Einnehmer vierteljährlich die eingegangenen Gelder einschien. Wer mit seiner Jahlung in Rückstand bleibt, dem rechnet der Generaleinnehmer der Stände vom Tage der Fälligkeit 10 Proc. Zinsen an. So wie sich Rückstand und Zinsen der Summe nähern, auf welche das Sut geschäßt worden ist, schreitet man zu einem öffentlichen Verkaufeiselben. Die Herrschaften nüssen sir ihre Unterthanen stehn und machen ganz dasselbe Recht gegen sie geltend.

#### 8. Ziergwerke und Inunze.

Man rechnet das Einkommen, das die Kaiserin von den Bergewerken zieht, auf jährlich zwei Millionen Gulden. Ein Gegenstand, der es verdient, daß man ein besonderes Münz = und Bergwesens Directions-Hoscollegium dafür errichtet hat, dessen Präsident der Graf Königsegg-Erps ift, einer der geschicktesten und arbeitsamsten Minister der Kaiserin.

Graf Königsegg-Erps ward früher in den auswärtigen Geschäften gebraucht. Er stand lange im Haag, und hat sich hier das goledene Bließ verdient. Seit er aber in sein jeziges Geschäft gekommen, hat er sich demselben vollkommen gewidmet. Man sieht ihn nicht, wie die andern Minister, bei Hofe oder in den Assensten oder auf den Jagden; er will in Allem mit eigenen Augen sehen; es giebt keinen so arbeitsamen Departementschef in Wien; wenn er eine Stunde Zeit hat, so reitet er aus, ober besucht seine alte Gebieterin, Gräsin Palfy.

Vicepräsident ist Baron Haugwis, Geschwisterkind mit bem Kangler, und wie biefer zum Katholicismus übergetreten, obgleich sein Bruder und sein Vater in Schlesien Protestanten geblieben sind. Siner ber größten Shrenmänner bie ich kenne. Er würde ben Widerstand und die Chicanen nicht aushalten, die er ersährt, wenn ihn nicht eine zahlreiche Familie im Dienst zu bleiben nöthigte. Mit seinem Better dem Kanzler ist er keineswegs immer berselben Meisnung: er wird beshalb auch kein großes Glüd machen.

Die Staaten ber Kaiserin sind reich an allen Arten von Metallen. Bekannt genug ist das Gold von Kremnig, das Silber von Schemnig, das Kupfer von Neusohl; von den Kupferbergwerken von Neusohl allein wird die Kaiserin nach ihrem letzten Contract mit Kühner und Goll zu Wien 400,000 G. ziehen.

Bor zwei Jahren hat ein Wirth zu Annaberg auf bem Gebiete bes Abtes zu Lilienfeld Silber gefunden; Professor Justi von Jena, nach seinem Religionswechsel am Theresianum angestellt, der zufällig in dieser Gegend reiste, hat die Sache zuerst untersucht, und die Resgierung zuerst darauf ausmerksam gemacht. Man hat die Grube in 125 Bergtheile vertheilt, von denen acht einen Kur machen. Unsfangs galt der Bergtheil 50 Gulden, Baron Haugwig, welcher deren 32 besitzt, berechnet ihren Werth jest auf 1000 Ducaten. Er hatte ursprünglich die Hälste sämmtlicher Bergtheile genommen, aber aus Furcht vor den großen Kosten hat er die übrigen an die Kaiserin abgetreten, die jest in jenen Bergen eine Grube für sich anlegt, genannt ten Bergstuhl. Man berechnet die Kosten auf 2900, den Ertrag auf 9800 Gulden, und macht sich große Hossungen. Man benkt daselbst reineres und weißeres Silber zu sinden als das Schempniger.

Alles Silber, das die Privatbesitzer aus den Bergwerken ziehen, müffen sie die Mark zu 16 Gulden der Regierung übertassen, ob= wohl es diese früher zu 221 2 und nach dem letzten Bertrage mit Baiern zu 20 Gulden ausmünzt.

Es führt mich das tarauf, etwas über das Munzweien zu sagen. Nach langen Schwanlungen hatte das Neich in dem Jahre 1738 den Leipziger Münzssuß angenommen. Nach diesem Juße war das Verhältniß des Goldes zum Silber wie 1 zu 15 $^{1}$ <sub>10</sub>. Die Mart Silber sollte zu 18 Gulden ausgemünzt werden; die Mart seinen Goldes sollte 30 284 Due, geben.

In turzem aber zeigte sich, baß man hiedurch den Breis bes Goldes zu hoch bestimmt hatte; besonders ber oftendiche handel ausgerte die Rückwirkung auf Deutschland, baß bas Eilber zusehends verschwand und bas Gold bafur eingeführt wurde. Alles wich von

bem Leipziger Juß ab, boch fonnte man es auch nicht zu einer neuen Uebereinfunft bringen. Deutschland wurde mit ungemein viel ichlech= ter Minge überschwemmt.

Huch in Preußen war man von dem Leipziger Juß abgewichen: bas preußische Gelb war nicht so gut wie bas öfterreichische, bannoversche und sächfische, aber beffer als bie Müngen anderer Nachbarn. Im Jahre 1750 ergriff Ronig Friedrich II. ein gang neues Suftem. Man nahm bas Berhältniß bes Golbes jum Gilber ungefähr wie 1 gu 141/3 an 1) und pragte bie Mark Gilber gu 21 Gulben aus.

Da man nun in Desterreich überdies behauptete, bag bie Stude einander nicht gleich seien, fo verbot man baselbst, 2. Mai 1751, ben Eingang aller preußischen Müngen, bei Strafe ber Confiscation, ein Berbot, bas man 1753 nur in hinficht auf bas Gold ein wenig beschränfte.

Indeffen unterhandelte Desterreich mit andern beutiden Staaten, um einen neuen Müngfuß zu Stante zu bringen; wie bas auch endlich burch tie Convention gwischen Desterreich und Baiern bom 21. September 1753 gescheben ift.

In biefer Convention ward bas Berhältniß gwijchen Gold und Gilber auf 1 gu 1411/1, festgesett 2); aus ber Mart Gilber follten 20 Gulben geprägt werben.

Der König bon Breugen ward eingelaben biefem Bertrage bei= zutreten, boch hat er sich bagu nicht versiehn wollen; noch weniger hat man fich auf ber andern Ceite bewogen gefunden bas Berbot bes preußischen Gelbes aufzubeben. - Gelbst ber Churfürst bon Baiern aber bat bie Bollgiehung bes Tractates bis jum Beitritt fei= ner Nachbarn aufgeschoben, mit benen man barüber noch unterhandelt.

In Desterreich bagegen lift man mit vieler Corafalt zur Ausführung ber Convention geschritten; man mungt bort bie Rremniter Ducaten zu 4 G. 12 Rr., ben gewöhnlichen Ducaten zu 4 G. 10 Ar., ben Thaler zu 2 G. aus.

Der Kaifer prägt Dieselben Müngsorten; wie er aber aus allen Dingen Ruten zu gieben weiß, fo verfauft er feine Speciesthaler mit 3 Proc. Vortheil an Herrn von Fries, ber fie wieder mit einem Gewinne von 5 Proc. in die Türkei absett.

2) Beffmann giebt an 14, 0134 Mart reines Gilber.

<sup>1)</sup> Rach Hoffmann gu 13172, auf jeten Fall gu niedrig. Drei Auffätze über Münzwefen p. 31.

## 9. Die Mauth.

Das Beispiel bes Grafen Haugwiß feuerte alle andern Minister an, in ihren Zweigen auf eine ähnliche Erhöhung der Einkunste zu benken. Man geht soweit, Graf Chotek, der die neuen Mauthein= richtungen getroffen hat, zu beschuldigen, er habe durch dieselben die Unterthanen außer Stand seigen wollen ihre Austagen zu bezahlen, nur um dadurch das Spitem seines Feindes, des Grafen Haugwiß, zu stürzen. Auf jeden Fall hat er sich durch seine Spitem ebenso verhaßt gemacht, wie Graf Haugwiß durch das seine. Nicht mindern Haß hat Herr von Nefzern, der die Tarifs großentheils entworfen, auf sich geladen; man sagt ihm alles mögliche Böse nach; in Unsgarn hat man einen Officier getödtet, den man für Nefzern hielt: kaum ist er selbst einem ähnlichen Schickal entgangen.

Schlesien, Böhmen und Mähren erhielten einen neuen Tarif am 5. April 1753; Ungarn im Laufe des folgenden Jahres; Desterreich am 2. April 1755.

Es giebt nur sehr wenig Exemptionen; nur einige Minister ber fremben Höfe, bie Mitglieber bes Reichshofraths und einige alte privilegirte Jamilien, wie die Traun und Stahremberg, für ihren eigenen Berbrauch genießen beren.

Nicht einmal für alte Bücher wird eine Ausnahme gestattet. Der Minister von Unspach, herr von Sefried, hat vergebens einen Artikel ber Wahlcapitulation bafür angerufen. (VIII. §. 20. 31).

Man unterscheidet die Gingangs=, Ausgangs= und Durchgangs= abgaben mit ben Ausbrücken: Consumo, Gito, Transito.

In dem neuen Tarif hat man den Durchgangezoll durchaus und den Ausgangezoll für diejenigen Artikel, deren man nicht zu bestürfen glaubte, heruntergesest. Den Gingangezoll dagegen, Consumo, hat man allgemein gewaltig erhöht.

In Böhmen beträgt ber Eingangszoll nach bem neuen Tarif 30 Proc. für die ausländischen, 5 Proc. für die inländischen Artikel; in Ungarn 20 Proc. für jene, 5 für diese. In Ocsterreich hat man etwas mehr unterschieden; 30 Proc. hat man auf die Waaren gelegt, deren man ganz entbehren zu können glaubt; 20—10 Proc. auf die, welche zu ersetzen man sich noch nicht getraut und 5—123 Proc. auf die noch immer absolut unentbehrlichen. Auf die meisten inländischen Uttskel hat man 313 Proc. gelegt.

Die Schätzung ber Waaren macht große Schwierigfeit. Ginige find nach Maß und Gewicht tagirt; doch behauptet man, daß babei besonders im bohmischen Tarif große Verfeben vorgegangen feien. Für andere Artifel hat man nur angegeben, wie viel von jedem Gulden bes Werthes gezahlt werben foll, die Tage felbst hat man ben Mauth= beamten überlaffen, bon beren Willfür jest alles abhängt. ihnen sogar bas Recht ertheilt, eine Baare, beren Werth ihnen zu niedrig angegeben erscheint, felbst zu bebalten, bloß mit der Berpflichtung, dem Eigenthümer die Transportfosten und 10 Broc. Bewinn zu verguten. Durch biese Bestimmung werben sie jedoch auch zugleich in Zaum gehalten. Gin Kaufmann aus Glat, bem man seine Wollwaaren höher tagirte, als sie ihm werth waren, gelangte nur dadurch zu einer geringeren Mauthabgabe, daß er fich bereit er= flärte fie dem Mauthbeamten unter jener Bedingung zu überlaffen. Der Graf Haugwit, bem ein altes Gemälbe, bas er von feinen Gütern nach Wien bringen ließ, auf einen unendlich viel höhern Breis angeschlagen ward als er es schätte, mußte zu bem nämlichen Mittel greifen.

Natürlich hat diese Maßregel vielen Widerspruch gefunden; die eifrigsten und geschicktesten Käthe, 3. B. die Herren von Kanngießer und Duick, haben sich im eigenen Interesse der Kaiserin dawider erstlärt. Auch die Kaussente haben Borstellungen dagegen gemacht. Man hat einen sehr geschickten Kausmann von Brüssel, Herrn Proli, Ussocié von Urbain Arnold in Triest, nach Wien kommen lassen um ihn zu Nathe zu ziehen. Er erklärte sich gegen alle diese Beränderungen. Aber trotz der vortheilhaften Idee, welche man von ihm hatte, und obgleich er durch authentische Accenstücke die ungeheure Contrebande nachwieß, die schon setzt in einigen Artiseln Statt sindet, so

ward boch feine Rücksicht barauf genommen.

Es ist befannt, wie sehr die Verhältnisse zwischen ben Höfen von Wien und Berlin durch eine Magregel verschlimmert worden sind, die dem Frieden von 1742 entgegen zu laufen schien, und in einem Augenblicke unternommen ward, als man über einen Handels=

tractat zwischen beiben Sändern negotiirte.

Uebrigens sind die Einkunfte hiedurch lange nicht so sehr gestiegen, wie man erwarten könnte. Giebt es ein Mittel den allzu hohen Taxen der Mauthbeamten zu begegnen, so hat man noch keins gefunden, um zu verhindern, daß sie nicht aus Gunst oder aus Unwissenheit oder durch einige Ducaten bewogen die Waaren bei weitem unter ihrem Werthe schätzen. Die ganze Welt schreit gegen die neuen Auflagen, und einige Personen haben sogar beschlossen, ihren Verbrauch zu beschränken. Uebrigens betrügt man die Mauthen niemals mehr, als wenn es sich der großen Ansätze halber der Mühe verlohnt. So geschieht es, daß die Mauth, wie mich sehr unterrichtete Leute versichert haben, allen Erhöhungen zum Trotz doch noch immer nicht mehr einträgt als früher. Man kann ihren Ertrag nach wie vor auf 3,100000 G. schätzen, wosvon 600,000 allein auf Wien fallen mögen.

## 10. Mindere indirecte Abgaben.

Außer ber Mauth giebt es zu Wien noch ben Aufschlag, ben man beim Handgrafenamte vorzüglich von den Lebensmitteln bezahlt. Es gehn über 500,000 Eimer fremten und über dritthalbhundert tausend öfterreichischen Weines ein; auch werden über anderthalbshunderttausend Simer Bier consumirt; 26,200 Schien kommen von Ungarn und Polen. Alles zusammen, müssen sich diese Abgaben auf mehr als anderthalb Millionen Gulden belausen. Sin Schlesier, Herr von Russig, früherhin Buchhalter beim schlesischen Generalsteueramte in Breslau hat jest die Direction tes Handgrafenamtes, ein sehr fähiger Mann; er hat größtentheils Schlesier als Beschauer angestellt.

Sehr bedoutend ist auch das Lintengeld. Für jedes Pferd muß an der Linie ein Groschen gezahlt werden; nur äußerst wenige Exemptisonen sinden Statt; da der Hof sieben Monat in Schönbrunn und Lazenburg zubringt, fommt das Liniengeld manchem Kammerherrn, der des Tages ein paar Mal in Schönbrunn und in der Stadt sein muß, allein auf 300 G. Die ganze Einnahme rechnet man auf 200,000 G.

Die Tranksteuer, Schlachtsteuer und Salzsteuer werden in Ungarn nicht bezahlt. Nach dem Berhältniß von Böhmen mag die erste, in der auch die Auslage von Wein und Branntwein begriffen ist, 1,220000, die zweite 305,000, die dritte 2,540000 S. betragen.

Auch von der Auflage auf Tabak ist Ungarn frei. In Desterreich ist sie einem Generalpächter überlassen, der ein ausschließendes Prizvilegium genießt, das man Apalto nennt, Herrn Pingiter. Er zahlt 460,000 G. dafür; doch behauptet man, daß er jest mehr geben müsse, da eine Gesellschaft Franzosen eine größere Summe angeboten hatte 1). Die größte Fabrik, welche der Generalpächter besint, ist in

<sup>1)</sup> Parmi lesquels on suppose être le président de parlement à Paris Mr de L'Avergne. So mag vie Ive einer Regie and an Friedrich II. getommen sein.

Haimburg, zwischen Presburg und Wien, in einem großen Kornsmagazin, das die Kaiserin ihm eingeräumt hat. Um der Pacht nicht unterworfen zu sein, zahlen die Stände von Böhmen, Schlesien und Mähren eine bestimmte Summe, so daß sich der ganze Ertrag von Tabak auf 680,000 Gulden beläuft.

## 11. Poffen.

Die Posteinkunfte gehörten früher bem obersten Reichs =, Hofund General:Erblandpostmeister Grafen von Paar und seinem Hause. Kaiser Carl VI. fragte einst den verstorbenen Grasen, wie viel er davon ziehe; dieser gab nur 60,000 G. an. Carl VI. nahm ihn beim Worte. Er zahlte der Familie noch 6000 Gulden mehr, ließ ihr Titel, Wohnung und einige Emolumente, und zog die ganze Ver= waltung an den Staat.

Baron Lilien, Geh. Rath tes Fürsten von Taxis, der routinirteste Mensch den es in diesem Zweige geben mag, hat die nöthigen Einzrichtungen in ten gesammten Erblanden getroffen, und man kann hierin

nirgends beffer bedient werden als in Defterreich.

Die Posten betragen nicht über zwei Meilen, die auch sehr kurz sind; man macht die Post in der Negel in Einer Stunde, und zahlt dafür einen halben Thaler für das Pferd. Man gewinnt dabei nicht so viel als man glaubt; die Meilen sind nur halb so lang wie in Niederdeutschland; aber aller Welt macht es Vergnügen, rasch zu sahren, viele Meilen in kurzer Zeit zurückzulegen; besonders liebt man es, früh nach Presburg zu sahren, dott zu speisen und Abends zum Theater oder zur Gesellschaft wieder zurück zu sein.

Auch die Wege sind recht gut: allenthalben hat man Chaussen. In Desterreich, wo der Boden sehr steinicht ist, hat man sich dazu des Rieselsandes bedient, und nur hie und da ist man genöthigt gewesen Grund zu legen. In Böhmen und Mähren hat man mehr Mühe gehabt; hier ist der Grund an vielen Stellen regelmäßig aufgebaut worden. Wo es zuerst an Rieselsand sehste, hat man eine Prämie von 10 G. für den sestgesetzt, der welchen auffinde; jest wird er sast auf allen großen Straßen angewendet.

In den Niederlanden haben Privatunternehmer diese Straßen gebaut, gegen das Recht einige Jahre das Weggeld zu ziehen. In den übrigen Ländern haben die Stände die Kosten getragen, und dafür eine Wegemauth errichtet, die nicht wenig ins Geld läuft, die aber ein Jeder gern bezahlt. Die Wegemauth ist jest verpachtet.

Dem Baron Lilien ist man besonders dafür Dank schuldig, daß er Diligencen errichtet hat, bedeckte Wagen, in denen sich der Reisende ziemlich bequem befindet, die aber zugleich zum Waarentransport diesnen; sie gehen bis jett nach Siebenbürgen und Triest.

Die Briefpost könnte wohl noch ordentlicher eingerichtet sein: man numerirt die Briefe nicht und die mehr als einfachen werden willkürlich taxirt. Seit Kurzem ist das Porto nach dem Auslande erhöht worden 1).

Die Postrevenuen ichlägt man auf 200,000 G. an.

## 12. Lotto.

Alle Cotterien sind jett, mit einziger Ausnahme bes Glückshafens auf den Messen, zu Gunsten des Lotto von Genua abgeschafft, für das der Chevalier Cataldi ein Privilegium auf 10 Jahre erhalten hat 2). Alle drei Wochen wird zu Prag oder zu Wien gezogen; für jede Ziehung zahlt Cataldi der Kaiserin 11,000 Gulden, so daß sie davon eine Revenüe von 187,000 G. genießt.

Das Lotto unterscheidet sich von den andern Lotterien, wie sie in Frankreich, England, Holland und Deutschland üblich sind. Man kann so wenig als man will einlegen, und wäre es auch nur ein Kreuzer. Auch der ärmste Bauer trägt sein Geld dahin. Jeder besträckliche Gewinn wird in den Zeitungen angezeigt, und versehlt nicht neue Spieler anzuloden. Zuweilen streut man Nummern auf den Bänken in den Kirchen aus, oder heftet sie an den Thoren der Klösster an; die frommen Leute wagen ihr Glück damit und sind so gutsmüthig, wenn sie doch nichts gewinnen, es mehr ihren Sünden, als der unrichtigen Prophezeihung Schuld zu geben. Ein Mensch, der den andern Tag gehängt werden sollte, träumte die Nacht zuvor, daß eine gewisse Zahl gewinnen müsse; alle Welt setze darauf, aber der

<sup>1)</sup> Aussi long-tems que la lettre reste dans les pays héréditaires, une simple lettre ne paie que 4 Nr. si elle sort; elle paie 6 ou 8 Nr. aussi loin qu'elle aille.

<sup>2) &</sup>quot;Eben berjenige," wie es in dem Edict der Kaiserin vom 13. November 1751 heißt, "welcher vor Jahren selden Lotte in dem Großberzogthum Toscana mit allieitiger Anfriedensteit aufgerichtet und durch gerannte Zeit bestritten
hat, nemlich Unser Getrener Lieber Tetavio Edter von Catalet." Es wird
andern Lotterien vorgezogen, "maaßen dieser Votte den leichtesten Begriff und ge schwindesten Ansgang bat, auch dergestalten beschäffen ist, das Jedermann den Preis des Spieles, auch in der mindesten Gattung des Geldes, von selbst er wählen tann."

arme Schelm hatte gelogen, und kein Mensch gewann. Cataldi hat das Recht, wenn eine Nummer so stark besetzt wird, daß er ruinirt sein würde, falls sie heraus käme, nichts mehr darauf anzunehmen und sie zu sperren. Man hatte alle die Lächerlichkeiten, die hiebei vorkommen, in einer Comödie verspottet, aber sie hat nicht gegeben werden dürfen. So lange ich in Wien gewesen bin, ist der einzige beträchtliche Gewinn, welcher herausgekommen ist, dem schwedischen Gesandten zu Theil geworden; er schickte etwas spät; man nahm nur den Sinsat von einem Gulden an, jedoch hatte er die Terne glücklich getrossen, er machte einen Gewinn von 1200 Duc. Allerdings ruinirt sich das gemeine Volk besonders hiebei, und die meisten Mienister sind deshalb dagegen gewesen; aber der Vortheil der Finanzen ist zu offendar.

# 13. Gaxen, Summe der Sinkunfte.

Zu allen diesen Einnahmen kommen nun noch die Taxen. Kein Titel, wenn man ihn auch Berdienstes halber bekommt, wird ohne Taxe verliehen. Ueberdies muß ein Jeder, von dem ersten Minister bis zum niedrigsten Subalternen, jährlich eine bestimmte Quote von seinem Gehalt an das Taxamt zahlen. Der Titel Exellenz steht in hohem Preise; Graf Clary hat 60,000 G. bezahlt um ihn zu bestommen. Die Standeserhöhungen, welche die Kaiserin nach ihrer Niederkunft von 1754 als Beweise ihrer Gnade vornahm, haben ihr 229,000 G. eingetragen. Man kann diese Einnahme auf 400,000 G. des Jahres schähen. Ueberhaupt mögen sich die gesammten Sinskünste auf mehr als 40 Millionen belausen.

 Contribution
 16,897856.

 Domänen
 1,000000.

 Mauth
 3,100000.

 Tranksteuer und Salz
 5,000000.

 Handgrafenamt
 1,500000.

 Tabat
 680000.

 Linien= und Sperrgelo
 250000.

| 1) 17 | maréchaux à 2000 fl. ·                  |  | 34,000     | fl. |
|-------|-----------------------------------------|--|------------|-----|
| 47    | généranx d'infant, ou caval, à 1000 fl. |  | 47,000     | -   |
| 38    | ieutenans généraux à 800 fl             |  | $30,\!400$ | -   |
| 14    | conseillers privés à 4000 fl            |  | 56.000     | -   |
|       | chambellans à 200 duc.                  |  |            |     |
|       |                                         |  | 229.000    | fl. |

|       | Bergwerfe    |  |   |  | 2,000000.          |
|-------|--------------|--|---|--|--------------------|
|       | Tagen        |  |   |  | 400000.            |
|       | Lotto        |  | ٠ |  | 187000.            |
|       | Post         |  |   |  | 200000.            |
| Dazu: | Italienische |  |   |  | 3,000000.          |
| Ū     | Niederlande  |  |   |  | 4.000000.          |
|       | (51am. 2     |  |   |  | $2.0000000^{1}$ ). |

# 14. Wanko von Wien.

Dieses Einkommen ift nun zu ben verschiedenen Ausgaben ans gewiesen, die Contribution, als das zuverlässigste, zur Erhaltung der Truppen, die Mauth und die andern indirecten Abgaben zur Deckung der Zinsen des Wiener Stadtbanko.

Zu dieser Bank giebt die Stadt ihren Namen her; der Magistrat unterzeichnet die Obligationen, ter Hof hat die Direction davon, und benutzt den Credit derselben zu seinen Anleihen. Er hat ihr so viele Einfünfte angewiesen, als zur Verzinsung der aufgenommenen Capitalien gehören.

Graf Rudolph von Chotek, Präsident der Ministerialhosbankobeputation, welche sowohl die Bank als diese Zweige der Einkunfte verwaltet, ist von dem Directorium und allen übrigen Zweigen un= abhängig, und übt einen nicht unbedeutenden Ginfluß aus.

Man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er einer der geschicktesten Minister ist; er hat Welt, und mehr als ein anderer Minister die Absicht höstlich zu erscheinen, doch fühlt man auch immer einen gewissen Hochmuth durch: er ist halsstarrig, opfert Alles dem Zwecke, den er sich vorgesetzt, hört über eine einmal gesaßte Entschliesung Niemand an. Uebrigens thut er Alles, um dem Grafen Haugswitz entgegen zu sein, worin ihn sein Bruder, Graf Johann Chotek, der nächste Beamte unter Haugwitz, nicht versehlt zu unterstützen. Graf Rudolf schloß sich an Carl VII. an, und wenn er unter demsselben kein Amt annahm, so soll es nur geschehen sein, weil Carl VII. schlecht genug berathen war, die Direction der Geschäfte in Bohmen

<sup>1)</sup> Es versieht sich von jelbst, daß alle diese Augaben tieß approximativ zu nehmen sind. Sinen andern Werth hat ihnen der Anter and gar undt geben wollen. Der Ausgabectat, den er ansührt, ift ned viel unzuverlässiger. Ans den Beitagen ergiebt sich, daß er zu einer ganz anderen und bei weitem geringern Berechnung der Ausstagen gebört: ich batte es sir besier ihn geradezu wegzulassen.

nicht ihm, sondern dem Grafen Kaiserstein anzubertrauen: dech hat er sich bei der Kaiserin hierüber so gut zu rechtsertigen gewußt, daß er zu einem so beteutenden Posten gelangt ist. Er versäumt nichts, um sich in der Gunst zu behaupten: die Unternehmungen des Kaissers in Handel und Jabriswesen unterstützt er nach Krästen, sehlt selten bei den Jagdparthien, spielt sein hohes Spiel mit ihm; den Aufenthalt in Laxendurg macht er vollständig mit, jeden Augenblick der Unterhaltung mit der Kaiserin und dem Kaiser weiß er zu benutzen.

Man hat mich versichert, bas Bassistum ber Bank habe im Jahre 1748, außer mancherlei Rückständen, 49 Mill. G. betragen, bis 1751 seien aber bie Rückstände und auch 5 Millionen ber Schuld getilgt

gewesen. Diese Schuld besteht aus folgenden Claffen:

1. Den Gelbern, welche entweder niemals herausgenommen wersten können — Sideicommisse, oder Kirchen und Spitälern, überhaupt: frommen Stiftungen angehörig —; oder doch wenigstens eine längere Zeit darin bleiben, Deposita und Pupillengelder; sie tragen zum Theil 5, zum Theil auch nur 4 Proc.

2. Unleihen ber Bank felbst, über welche sie Obligationen aus-

gestellt hat, - jeben Augenblick gablbar.

I. Anleihen ber Kaiserin, an bie Bank überlassen, gablbar in bestimmten Terminen.

Diese beiden Claffen hat man, indem man anfing die alten Schul-

ben abzugahlen, von 5 Proc. auf 4 herabgesett.

4. Schulten, über bie eine mit ber großen Bank verbundene Girobank Zettel ausgegeben hat, welche selbst niemals ausgezahlt wersten, aber durch Cession von einem Besitzer auf ben andern übergehn und 5 Proc. Zinsen tragen.

Der Ertrag ber Mauth und ber indirecten Auflagen, welcher für die Schuld angewiesen ist, beläuft sich jest auf nahe an 9 Millienen, so taß sie mit leichter Nühe in wenig Jahren abgezahlt sein könnte.

Die Bant geniegt unter ber Verwaltung Choteks einen großen Credit, es würde leicht sein, neue Unleihen zu machen, und beshalb ware es auch nicht zu rathen, die für die Zinsen bestimmten Fonds anders anzuwenden, wie Graf Chotek sich hat verlauten lassen, daß es im Fall eines Krieges wohl geschehen könnte.

# 15. Jabrik von Sing. Sotterie der orientalischen Compagnie.

Mit dem Frieden von Passarowit im Jahre 1718 war ein sehr vortheilhafter Handelsvertrag verbunden; es ward eine orientalische Compagnie gegründet, welcher der Kaiser große Privilegien ertheilte.

Es war dies die Zeit, in welcher das Law'iche Spitem in Frantzeich in Schwung kam, in welcher zugleich in Holland und England eine Urt Wuth herrschte, sein Vermögen in öffentliche Fonds zu werzfen; auch in Destreich ward die orientalische Compagnie mit einer Lotterie in Verbindung gesetzt.

Aus den vorliegenden Documenten erhellt nicht vollständig, wie dies geschah; so viel aber ist deutlich, daß eine ungeheure Lotterie von 100 Classen, welche alle Jahr vier Mal gezogen, und in der im Ganzen die Summe von 120 Mill. S. ausgespielt werden sollte 1), mit der Compagnie in Berbindung stand. Nach dem herrschenden Geiste jener Epoche eilte Jedermann sein Geld in diese Lotterie zu legen, um sich die Vortheile derselben zu Rupe zu machen. Die Compagnie bekam Kräfte zu weitaussehenden Unternehmungen.

Im Jahre 1722 kaufte sie die große Wollenzeugsabrit zu Linz, die schon seit ihrem Ursprunge im Jahre 1672 gewisse Privilegien besaß; jeht aber wurden sie ihr um vieles vermehrt. Für eine ganze Anzahl Artikel bekam sie das ausschließente Privilegium für Desterreich ob und unter der Ens und für die innerösterreichischen Lande?. Sie ward dadurch in Stand geseht, es zu einer großen Vollkommensheit zu bringen. Im Jahre 1726 errichtete die Compagnie auch die

<sup>1)</sup> In dem aussührlichen! Bericht über Sinbundert der Römisch Katiers. Drientalischen Compagnie privisegirten Votterien, Wien 29. April, 1721, beißt es gleich von vorn: "In diesen 100 Letterien sind 100,000 Loose oder Anmomerbriese, mit welchen 1,478000 Sewinne, die zusammen 117 und mit den Prämien über 120 Mill. G. Rb. ausmachen, gezogen werden sollen, da dech nur allein etliche So Mill. daranf eingelegt und also über 30 Mill., welche mehr als 6 Proc. säbrliches Interesse betragen, mehr aus als einbezahlt werschen." Im L 18 beißt es: "Tempenigen is in denen ersten 20 Letterien 100 Loose zusammen nimmt und selbzge die auf die 50ste Vetterie continumen wirk, soll vor jede 100 Loose eine Einlagsantote oder Actie von 1000 G. Capbei der oriental. Compagnie als eine Prämie und Ertragewinne — welches von größer Consideration und dergleichen noch in seiner Votterie gewesen in — gratis gegeben werden."

<sup>2)</sup> Gine weitere Nadridt von biefer Kabrit in Schlögers Briefmechiel Bb. X., St. 58, p. 201-222.

Baumwollenmanufactur zu Schwächat bei Wien, die nicht minder in Flor kam. Sie hatte Mittel genug, den Credit ihrer großen Lotterie aufrecht zu erhalten, die von Bierteljahr zu Lierteljahr regelmäßig gezogen ward.

Aber in dem Jahr 1730 hielt es Kaiser Carl VI. für angemessen, gleichsam als einen Gewinn, den er selbst gemacht, "als eine Nebermaaß" die Summe von 2,250000 G. aus dem Fond dieser Lotterie zu nehmen.

Die Folge war, daß die nächsten Gewinne, welche herauskamen, nicht mehr ausbezahlt werden konnten und die Lotterie allen Credit verlor. Zwar erklärte der Kaiser hierauf, daß er die ganze Summe, die er irrig als eine Uebermaaß betrachtet, zurückerstatten werde 1). Er versprach auch 15 Jahr hindurch alle Jahr eine Aushülfe von 100,000 Speciesthalern.

Jedoch diese Zahlungen sind niemals erfolgt 2). Im J. 1741 veranstaltete Maria Theresia eine große Liquidation aller Interessenten der Lotterie. Die Forderungen wurden zu einem Drittheil auf die Masse der Compagnie, die ihre Besitzthümer noch immer großenstheils behauptete, zu zwei Drittheilen auf die Aushülfe, die der Kaiser versprochen hatte, angewiesen. Es kamen zwei neue Papiere zu Stande, Massackpapiere und Aushülfspapiere. Die Compagnie zahlte in der That nach und nach einen Theil ihrer Schuld ab; der Hos, in immer gefährlichere Kriege verwickelt, konnte daran nicht denken.

Endlich im Jahre 1754 wurden neue Unterhandlungen eröffnet. Die Bank gab ihren Namen her, um die Fabrik von Linz, deren Brivilegien den neuen Handelsunternehmungen des Grasen Chotek im

- 1) Extract aus dem Kaiserl Patent vom 23. April 1731: "Ja wir wollen 4to alles daszenige womit von uns als einer supponirten llebermaaß disponirt worden, anwiederum aus eigenen Mitteln nach vorheriger Liquidation zur gemeinsamen Massa verschaffen, auch sonsten allenthalben dahin sehen, damit die trenherzigen Interessent durch solch und alle andere Wege, wie es immer der Jusis gemäß ist, außer Ecdaden gehalten werden."
- 2) Bescheib vom 11. Inti 1734. "Beiteres ratione beren vorhandenen Kriegeszeiten haben S. Kaii. Maj. Ihnen Ibren Gevollmächtigten (einem Anssichus ber Interessenten) zu bedeuten anbesohten, wie es zwar Allerhöchst Diesselbe deme allen ohnangeseben bei der bewilligten 15jährk. Anshills noch serner ohnverändert bewenden lassen, auch so viel sich die Zeiten besierten, bedacht sehn würden, Ihnen sedann Gnad und Anshills neuten Aushaffung genießen zu lassen, bis dahin aber würden die Interessenten sich in denen Umständen der Zeit sügen."

Wege waren, sammt dem ganzen Inventarium der Compagnie, welche noch immer eine eigene Direction hatte, abzufausen. Alle Interessenten der Lotterie wurden eingeladen, ihre Ansprüche anzumelden. Da viele Schlesier dabei betheiligt waren, so erhielt der Resident Friedrichs II. den Austrag, deren Interessen wahrzunehmen; einen ähnlichen bekam der sächsische Gesandte. Lon vorn herein wurden jetzt gleich die Loteteriezettel, welche 1741 nicht ausgetauscht worden und nun erst zum Borschein kamen, auf den Grund der damals ausgesprochenen Präeclusion zurückgewiesen. Nachdem die übrigen Ansprücke untersucht und berechnet worden, ward dafür endlich doch nur 30 Procent ansgeboten.

Man stellte der Kaiserin vor, daß ihr Vater die Interessenten vollständig zu befriedigen versprochen hatte, daß sie selbst durch die Austauschung der Papiere Verpflichtungen übernommen habe, daß auch der Besitztand der Fabrik von Linz vielleicht eine vollkommene Entschädigung gestatte.

Aber mit alle dem richtete man nichts aus. Baron Bartenstein behauptete, die Versprechungen des Kaisers seien Occrete der Gnade, nicht der Justiz, und man brauche sie nicht zu halten: die Commission erklärte, jener Austausch schließe keinerlei Versprechen ein; — auf jeden Fall würde man erst genauer untersuchen müssen, wie viel Fonds Carl VI. in der Lotterie gehabt habe; die Lotterie sei der Vank ansehnliche Summen schuldig, die Fadris von Linz, welche ihr Privilegium nur auf 50 Jahre besitze, sei nicht so viel werth, als man wohl glaube. Auf diese Prämissen gründete man den Vorschlag, nicht mehr als 30 Proc. zu zahlen, binnen zehn Jahren, mit laufenden Jinsen von 4 Proc. Wochten die Interessenten nun sagen, was sie wollten — sie hatten ohnehin schon lange gar nichts mehr erwartet — so mußten sie am Ende diesen Vorschlag annehmen; sie erhielten Bankbillets sür ihren nunmehrigen Antheil; man rechnet, daß diese nicht über 530,000 G. betrugen.

#### 16. Sandel von Trieft.

(Einschaltung aus den Beilagen.)

Berühren wir bei biefer mißlungenen Unternehmung eine andere, bie mit bem glänzenbsten Erfolge gefrönt worden ist.

Unter Maria Therefia ist Triest begründet worden. Es ist ber Mühe werth, ein Project in Betracht zu ziehen, bas bem Grafen

Chotek im August 1752 eingereicht wurde, als die Aufmerksamkeit lebhaft auf diesen Bunct gerichtet war 1).

Die Sachen waren bereits bahin gediehen, daß ber Kaufmann sich zu Triest bei weitem besier befand, als zu Benedig.

Der venezianische Hafen hatte nicht die hinreichende Tiefe: die Schiffe mußten oft außerhalb besselben die Waaren auf kleinere Fahrzeuge umladen; der Zoll war hoch, der Aufenthalt kostbar, die Bisistation beschwerlich und selbst mit Veruntreuungen verknüpft.

Dagegen hatte der Trieftiner Hafen, an dessen Werken schon eine Zeit lang gearbeitet worden, ein so tieses Fahrwasser, daß die größten Kauffahrteischiffe ungehindert bis an den Ort der Ausladung gelangen konnten; es war ein Freihasen und man war des Zolles überhoben; man lebte mit dem dritten Theile des Auswandes, den man in Benedig brauchte; die Declaration des Schiffpatrons ward respectirt, und seine Absertigung erfolgte ohne weitern Ausenthalt einer Bistation.

So wird wenigstens in jenem Project die Lage der Dinge vorgestellt. Es wird versichert, in Benedig sei Alles migvergnügt, die Magazine seien ledig, viele Kaufleute weggezogen, Andere im Begriff sich zu entsernen.

Daran fnüpft man folgende Vorschläge:

- 1. Die steiermärkischen und ungarischen Waaren seien von großem Belang. Die steierschen Sensen, Schneidemesser, Sicheln, Stahle waaren überhaupt würden allenthalben begehrt; mit ungarischem Kupser, Duecksilber, Getreide, selbst mit ungarischen Ochsen lasse sich ein großer Verkehr einleiten. Es sei nur nothwendig, die Landstraße von Carlestadt nach Triest zu repariren, wozu die niederländische Compagnie 12000 G. andiete, und Magazine einzurichten.
- 2. Man musse Auswärtige nach Triest ziehen: Söhne aus guten Handlungshäusern von fremden Pläten, die dort mit andern in Compagnie treten könnten, und gewiß von ihren Bätern nicht wurden verlassen werden; Kaussente, die an anderen Orten verunglückt seien: oft seien das die talentvollsten Menschen, deren Rath dem gemeinen Wesen höchst ersprießlich werde. Vor Allem aber sei hiezu das freie Religionsexercitium nothwendig. Schon trage die Erlaubniß eine grieschische Kirche einzurichten die glücklichsten Früchte.

<sup>1)</sup> Project bes Herrn von Kids wegen des Commercien-Etabliffements in Trieft. Sammlung einiger Nachrichten Tom VI.

Man sieht, wie eifrig bie Bortheile biefes Plages, bie sich berand so glänzend entwickelt haben, ichon bamals in Betracht gesogen murben.

## 17. Geiftlichkeit.

Co forgfältig auch die Raiferin alle Pflichten einer guten Christin erfüllt, jo icont fie boch ben Clerus nicht. Er gablt einen Bebnten von 2 Mill., welchen ber Papit immer auf gebn Sabre bewilligt; alle Freiheiten, beren Titel er nicht nachweisen fonnte, bat er ichon berloren; ja man hat ben Blan aufs Tapet gebracht, ben Geifilichen "portionem canonicam" in Geld zu gablen, einem Bralaten 1000, einem Propft 600, einem Pfarrer 300, einem Caplan 150 G. Huch war die Absicht alle Guter, welche die Beiftlichkeit feit 1660 ermorben, wieder einzugieben, und ihr bafur 2 Broc. Ginfunfte gu über= weisen. Es ift nicht gu erwarten, bag ber Clerus fich einem Plane Diefer Urt unterwerfen follte. Einiges andere bat man bagegen wirt. lich eingeführt, namentlich daß ber Bfarrer zu der Contribution in bemselben Maage beitragen muß wie ber Ebelmann, und daß bie Bettelorden nicht über eine bestimmte Bahl bon Mitgliebern aufnehmen burfen. Ich habe bittere Rlagen ber Camatbulenfer barüber gebort, baß biefe Berordnung auf fie ausgebehnt worden.

Nichts besto minder ist der Clerus noch immer sehr reich und mächtig. Der Erzbischof von Brag hat ein Einsommen von 50,000 Gulden, und man hat ihm jest den Bischof von Königsgräß, eine Creatur des Grasen von Haugwiß, zum Coadjutor gegeben. Denn allenthalben haben die Fürsten die Collation der Pfründen in Handen, unter einer oder der andern Form. Der Fürst von Trautson, Erzbischof von Wien, bezieht nicht minder ein sehr gutes Einsommen. Dies ist ein geistvoller Mann, seineswegs blind über die Misbräuche, die im Schwange gehn, welche er nach Krästen abzustellen sucht. Um den Uebertritt der Protestanten zu erleichtern, hat er den Sid abgesschafst, durch welchen sie ihre disherige Religion sörmlich abzuschwören genöthigt waren, und auf diese Weise hat er schon manchen Widerstand bestegt. Über dasür erklärt ihn das gemeine Bolf und der blinde Clerus selbst für einen geheimen Protestanten; da aber der Papst und die Kaiserin vernünstig sind, so sindet er bei ihnen Schuß.

Ueberhaupt muß man fürchten, bag die fatholische Religion, wenn sie nur ihre auffallendsten Migbräuche abstellt, noch einmal aufs neue um sich greifen wird. Man barf in Wien sich nicht mehr öffent-

lich geißeln, oder während der Fasten das Kreuz durch die Straßen schleppen. Kraft der Bulle des Papstes vom 1. September 1753 sind eine Menge Feste abgeschafft.

Das Bolf, so zu Wien wie auf bem platten Lande, murrt wider biese Neuerungen, und der Clerus sucht es in seinem blinden Gifer zu beftarken. Da fich fein Mensch ber Freiheit, an gewiffen Fest= tagen zu arbeiten, bedienen wollte, griff die Regierung ziemlich ge= waltsam ein: fie forberte als eine Pflicht, was bie Bulle nur als eine Freiheit gestattete. Dan ließ an ben öffentlichen Bauten, 3. B. an dem Burgtheater, arbeiten, die Polizei fah darauf, daß die Läden geöffnet wurden. Man hat damit seinen Zwed jedoch nicht erreicht: Die Läden öffneten sich, doch stellte sich fein Berkehr ein, und die Berfäufer haben bas zuweilen fogar baburch gehindert, baß fie gu hobe Breise bestimmten. Allmählig ift die Regierung ermüdet und übt feine so genaue Aufsicht mehr. Mit bem Sonntage ift es bas Remliche: Die Regierung hat ernstlich verboten, an diesem Tage zu arbeiten; da aber die Bolizei noch immer dulbet, daß man Sonntags Rüchenmarkt hält, was an den Festtagen ber Jungfrau Maria nicht geschieht, so wird es schwer sein, eine Regel durchzusetzen, von der man fo auffallende Ausnahmen zugiebt.

Processionen find noch immer häufig, besonders die Wallfahrten nach Mariazell, aber nur das gemeine Volk macht fie zu Tuß; Bornehmere bequem zu Wagen; es ift eine Sache, die man kurz und

leicht abthut.

Noch alle Tage trägt man das Hochwürdige durch die Straßen, und Jedermann muß sich auf die Knie werfen; aber wenn man zu Wagen ist, reicht es vollkommen hin, den Hut abzunehmen und eine Verbeugung zu machen, wie wenn man Jemand begegnet. Gute Katholiken jedoch, selbst Damen, steigen aus, um ihre Kniebeugung zu vollziehen. Glücklicher Weise giebt das Glöckhen, das der Procession vorausgeht, Gelegenheit auszuweichen.

Man follte glauben, die Kaiserin würde mit dem Sinn von Billigkeit den sie durchaus beweist, oder auch aus Politik, alle Bersfolgung vermeiden. Nichts resto weniger werden die Protestanten in Oberöstreich, Steiermark und Kärnthen, deren es noch eine große Anzahl giebt (ihre letzte Supplik soll 12000 Unterschriften zählen) mit vieler Härte behandelt. Größtentheils werden sie nach Siebenbürgen gebracht, und hier der sächsischen Nation beigesellt, die das freie Religionsexercitium genießt. Allein einmal bekommen sie bei ihrer Entsernung sür das Besitzthum, das sie verlassen, lange nicht

ben Breis den fie unter andern Umftanden fordern durften, ba Rebermann weiß, daß fie gezwungen find es berzugeben; dann fin= ben fie auch, wenn fie nach Siebenburgen tommen, bas gange Land in Befit ihrer Glaubensbrüder, und nur wenig Landereien fauflich. so daß sie in der Regel das was sie mitgebracht haben, verzehren. und im tiefften Glend verschmachten.

Indeffen bestehn in jenen Brovingen noch immer Religionscommissionen, zusammengesetzt aus ben ftarrften Katholiken. Man nimmt ben noch übrigen Protestanten ihre Buder, hindert fie ihren Kindern ben erforderlichen Unterricht zu ertheilen; fogar um nur in einen Dienst aufgenommen zu werben, muß man ein Bengniß bes Ratholicismus von bem Pfarrer aufweisen. Bei alle bem foll es noch eine Ungahl geheimer Protestanten geben, welche nur außerlich bie fatholischen Gebräuche mitmachen.

In Oberöfterreich giebt es noch drei vornehme lutherische Familien, eine Linie ber Auersberg, die Grafen Lagberg, die Freiheren Stockhorn. Man hat ihnen ihre Besitzungen gelaffen, aber die Religionsubung bat man ihnen entzogen, nur in Debenburg in Ungarn ober in einer Gefandtschaftscapelle zu Wien fonnen fie bas Abendmabl empfangen. Für bie Berfolgungsfucht bes Clerus find fie ein großer Stein bes Unftofees; von allen Unftellungen find und bleiben fie ausgeschloffen.

## 18. Militär.

Früher hat das Haus Desterreich sich wohl mehr durch Berbin= bungen als burch Waffen zu erheben gesucht: Bella gerant alii, tu felix Austria nube; aber nach dem schlesischen Kriege ift bas gange Syftem verändert worden. Mit ber Berbefferung ber Finangen ift eine Reform ber Urmee Sand in Sand gegangen.

Gin Surft, ber fich bie Liebe feiner Unterthanen und besonders feiner Diener erhalten will, barf bas alte Bertommen nicht mit Gewalt unterbrechen; die Raiferin-Rönigin bat die Migbranche allmablig abzustellen versucht, aber babei bie alten Formen behauptet, jo weit sich bas mit bem großen Bwede eine gablreichere und beffer bisciplinirte Urmee als bieber aufzustellen vereinigen ließ.

Der Hoffriegerath und bas General Bof- und Geld-Rriegecommiffariat leiten die militärischen Angelegenheiten, bas lette mit aus= gebehnteren Befugniffen als in andern Staaten.

Mus ben gebrudten Liften ergiebt fich, bag man in ben letten Jahren 34 Marschälle, 31 Generale ber Infanterie, 28 Generale der Cavallerie, 57 Generallicutenants, 147 Generalmajors, im Ganzen 287 Generale zählte; aber unter diesen giebt es viele jubilirte, die nur noch mäßige Benstonen ziehen, andere, wie so viele Reichsfürsten, die nur den Titel von ihrem Regimente führen, andere welche in dem Militärdepartement angestellt sind und niemals gedient haben.

In der öfterreichischen Armee avaneirt man vielmehr nach Gunft als nach Anciennität. Man findet sehr junge Obersten, vornehmlich von den großen Familien, denen andere verdientere Leute, die aber nicht in so gutem Credit standen, ihre Stellen abgetreten haben.

In Friedenszeiten kann man die österreichische Armee auf 200,000 Mann schäpen, mit Inbegriff der Croaten oder überhaupt der unregelmäßigen ungarischen Infanterie und Reiterei. Die Listen von 1750 ergeben zwar eine größere Anzahl, aber die Regimenter sind seitdem herabgeset worden: die Dragoner und Cürassere auf 812, Husaren auf 610, alle Infanterie auf 2408 Mann. Nach den genauesten Untersuchungen zählt jest die österreichische Urmee:

I. zu Tuß 39 deutsche, 1 spanisches, 5 wallonische, 9 ungarische Regimenter und ein ungarisches Bataillon, zusammen 130,689

-Mann ;

II. zu Pferd 18 Regimenter Curaffiere, 12 Regimenter Dragoner, 10 Regimenter Hufaren, zusammen 30,478 Mann;

III. unregelmäßige Ungarn zu Buß 36,088, zu Pferd 5024 Mann; zusammen 202,279.

Die Infanterieregimenter, auf die man am meisten zählt, sind die neuen ungarischen, von denen die Hälfte auf deutsche Weise uniformirt ist; man ergänzt sie nur aus Nationalungarn; wie sehr auch die Quartiere wechseln mögen, so bleibt doch von jedem Regiment immer ein Bataillon in Ungarn, um das Regiment zu completiren.

Aus dem deutschen Fußvolk macht man sich nicht jo viel; gros fentheils ist es aus dem zusammengesetzt, was die Werber anderer Mächte im Reiche übrig gelassen haben. Doch kommt dabei viel auf die Commandeurs an; der Graf Lasen war so streng wie nur irgend

ein preußischer Officier.

Obwohl unregelmäßige Truppen, bilben doch die Croaten einen sehr ansehnlichen Theil der Armee; alles starke und große Leute, die jeden Sonntag in ihren Bezirken exercirt werden, und die man immer zu den fühnsten Unternehmungen braucht. Schade daß man ihnen sehr oft schlechte Officiere giebt. Im J. 1753 hätte das der Hof beinahe bereuen müssen; 30,000 Croaten empörten sich und bestagerten ihre Gouverneurs, Guiceiardi und Petazzi förmlich in Carls

Militär. 45

stadt. Dem General Neipperg gelang es, sie zu beruhigen, boch nur unter ber Bedingung, daß die beiben verhaßten Generale entfernt würden.

Die österreichische Cavallerie hat immer große Reputation genosen. Man will tadeln, daß ihre Standquartiere im Frieden zu zerestreut seien; der Officier kann seine Teute und ihre Pferde nicht geshörig beaufsichtigen; man lernt sich nicht gehörig kennen; aus Scheu vor den Kosten kommen die Regimenter nur einmal im Jahre zusammen, und auch dann nur auf vierzehn Tage, so daß sie nicht so gut eingeübt werden wie die Infanterie.

In hinsicht bes Exercirens sind die Regimenter von einander verschieden. Mehrere von ihnen haben bas preußische Exercitium angenommen; Marschall Daun und Graf Lascy sind barüber oft als Neuerer getadelt worden. General Nadicati leitet die Exercitien der gesammten Reiterei, General Anger des gesammten Jusvolfs, mit alle dem kann doch feine vollkommene Gleichförmigkeit bewirft wers den. Es giebt Reformen, mit welchen nur die Jürsten selbst durchs bringen können.

Die österreichische Artillerie besindet sich in einem respectabeln Zustande, seitdem der Fürst Joseph Wenzel Lichtenstein Chef derselsen ist; er soll aus seinem Privatvermögen Millionen daran gewandt haben.

Ich habe mir nie einen genauen Etat der Ausgaben für die Armee verschaffen können, so daß ich nicht angeben könnte, was Alles bis auf Heller und Pfennig kostet; doch weiß ich sehr positiv, daß die Kaiserin in Friedenszeit 14 Mill. G. auf die Armee wendet, ein paar Tausend mehr oder weniger.

Im Jahre 1753 wollte die Raiserin ihre Armee um 25,000 Mann vermehren, zu denen Böhmen 9000, Mähren 3100 liefern sollte; aber die Stände, gestützt auf die Zusicherungen welche sie 1748 bekommen hatten, machten Vorstellungen dagegen, und bas ganze Vorhaben scheiterte.

# 19. Niederlande und Italien.

Die Rieberlande werden auf eine ganz andere Beise regiert als die übrigen Staaten; sie haben noch alle ihre Privilegien; was sie der Kaiserin zahlen, ungefähr 4 Mill. Gulden, reicht eben nur hin, um die Regierung, die Gerichtshöfe und die Truppen zu besolden. Doch haben die Stände der Kaiserin bedeutende Summen vorgestreckt,

und sie würden bei einem Wechsel der Landesherrschaft außerordentlich verlieren.

Mit dem Einkommen von Italien verhält es sich eben so; man berechnet es auf 3 Mill. G., doch ist das kaum hinreichend um die Kosten der Verwaltung zu becken.

# 20. Sigenthumliche Westhungen des Kaisers.

Es ist bekannt, daß der Kaiser Landschaften und Domänen besitt, die ihm eigenthümlich angehören; er hat dasür auch seine besondern Minister. Sein alter Lehrer, Herr von Pfütschner, steht den
Justizsachen, sein früherer Kammerdiener, Herr von Toussaint, den
Finanzen vor. Früh beim Aufstehn machen sie den Kaiser ihren
Rapport, jest nicht mehr in Gegenwart von Kammerherrn, sondern
nur von ein paar vertrauten Bedienten. Der Kaiser geht auf das
kleinste Detail ein; man könnte sich den Angelegenheiten nicht eisriger widmen, als er es thut; seinen beiden Ministern muß man die
Gerechtigkeit widersahren lassen, daß sie ihn dabei nach Kräften
unterstützen.

Die Herrschaft Hollitsch kostet dem Kaifer 900,000 Gulden, und er hat sein Geld nicht geschont, um sie zu verbessern und zu verschönern; dasür ist sie nun auch sehr einträglich geworden. Bon der Baum-wollenmanufactur, die der Kaiser daselbst errichtet hat, zahlen drei Wiener Häuser, die ein Privilegium für ihr Product erlangt haben, 300,000 G.; von einer Fahencesabrik, die er nicht minder gegründet, zieht er den dritten Theil des Gewinnes; eine wohlerhaltene Stuterei, eine große Fasanerie kommen hinzu.

Toscana wird von dem Grafen Richecourt sehr gut verwaltet; dieses Land bringt dem Kaiser jährlich eine reine Revenüe von 1 Million Gulden ein. Livorno nimmt sich täglich mehr auf; die neue Straße von Modena nach Massa muß bei der engen Verbindung des Hauses Desterreich mit dem Herzog dem Handel von Triest zu Gute kommen. Es ist ein alter Gedanke die Verbindung zwischen diesen Handelspläßen zu erleichtern.

Die gute Dekonomie besteht aber nicht allein in Erwerbung, sondern auch in Ersparniß. Der Kaiser vermeidet Alles was Aufwand heißt: auch hat er in der That keine andere Ausgabe als welche ihm jene Minister und einige subalterne Käthe verursachen: Tasel, Jäger und Hofhaltung überhaupt werden von der Kaiserin bestritten.

Aber noch mehr. Man weiß, daß der Kaiser sogar der Geschäftsmann seiner erlauchten Gemahlin ist. Er hat die Schulden bezahlt, welche auf mehreren Domänen in Böhmen lasteten, und die Hypotheken sind ihm hierauf selbst überliesert worden. Die Domäsnen, die auf diese Weise in seine Hand gekommen — Bardubig, Podiebrad, Bresnitz und mehrere andere — bringen ihm bereits 126,000 Gulden ein. Und keineswegs läßt der geschickte Financier Toussant diese Geld im Kasten liegen; es ist in unaufhörlichem Umlauf; auf allen Plätzen von Europa kann man Wechsel von ihm ziehen. So sammelt er für seinen Herrn unermeßliche Reichthümer: schon rechnet man den Schatz des Kaisers auf 20 Millionen Gulden; in einem wohlbewachten Hause in der Wallerstraße in Wien, dem Fürsten Esterhazy gegenüber, wird er ausbewahrt.

#### 21. Corps diplomatique 1).

Es ist wohl noch nöthig, daß ich ein Wort von den auswärtigen Gefandten fage, die in Wien residiren.

Der Nuntius des Lapites, Monfignor Crivelli, ist nicht so gefellig wie sein Vorgänger Serbelloni; er scheint nicht vollkommen gesund zu sein, und man sieht ihn nur bei Hofe Da sollte man ihn für einen Pfarrer halten: man sollte glauben, er predige, wenn er mit Ihren Majestäten spricht; so laut läßt er seine Stimme erschallen.

Der venezianische Botschafter, Nitter Correr, ist ein wahrer Pantalon. Im Jahre 1754 wollte er allem Abrathen des Herrn von Klinggräf zum Trotz König Friedrich II. einen Besuch machen. Da ihn aber der König nicht gleich im Lager von lissa annahm, sondern ihm sagen ließ, er werde ihn in zwei Tagen in Breslau sehen, so fand er sich beleidigt und ging nach Dresden ohne den König gesehen zu haben; in Wien hat man viel darüber gespottet. Ueberhaupt ist Correr bei weitem weniger besiedt als sein Borgänger Tron. Er ist vielleicht prächtiger und ladet häusiger zu Tisch ein; aber er fordert zu viel Auszeichnung in der Gesellschaft um ihr angesnehm zu sein. Seitdem er in den großen Assenbleen ein paar Mal ohne

<sup>1)</sup> Diese Bezeichnung tam um diese Zeit ang. Bürk brancht ne nech nicht, boch fennt er sie, und es sollte icheinen, ale sei sie eben in Weine erfunden worden. Corps diplomatique, nom qu'une dame donna un jour à ce corps nombreux de ministres étrangers à Vienne.

Spielpartie geblieben ist, erscheint er gar nicht mehr, und hält sich an eine kleine italienische Cotterie, Mesbames de Montetanto, Bacheco, Majo u. s. w.

Der ruffische Botschafter Graf Raiserling ift in ben Geschäften ergraut. Sein Saus und feine Tafel find ben Gelehrten offen : felten giebt er Undern ein Gastmahl; die Gefandten sieht er nur, wenn er etwas mit ihnen abzumachen hat; er geht in feine Affemblee. Zwischen ben Bofen von Wien und Betersburg besteht bas Uebereinkommen, daß die Botschafter, weil sie ohnebin ben firchlichen Ceremonien ber Religionsverschiedenheit halber nicht beiwehnen kon= nen, nicht die gange Bracht ihres Ranges enthüllen. Graf Raifer= ling erscheint nur an ben Gallatagen, mit prächtiger Eguipage, jedoch febr einfach gekleibet. Es fette ihn nicht wenig in Berlegenheit, als er bei ber letten Geburt bes Groffürsten ein Fest gur Feier biefes Creignisses veranstalten mußte, um so mehr, da der neapolitanische Gefandte bor furgem bei einer abnlichen Gelegenheit 30,000 Gulben aufgewendet hatte. Der ruffifche Botichafter mußte aber Rudfichten einer strengeren Dekonomie nehmen: sein Hof hatte ihm nur 8000 Gulden bagu bewilligt. Bon bem Geft gog er fich felbst febr bald gu= und überließ die Leitung der Gräfin Queftenberg, Schwefter bes Fürsten Kaunit 1). Bei ber engen Allianz ber beiben Sofe wird Graf Raiserling febr ausgezeichnet, boch läßt er bas nicht merken: er haßt es Lärm von sich zu machen. - Der glückliche Empor= fommling Sievers, ber mit ber Notification ber Geburt bes jungen Bringen beauftragt war, ift ein wohlgebauter Mann, in beffen Be= fichtegugen man jedoch seine niedrige Berfunft erfennt; er spricht nichts als beutsch und ruffifch; man bat ihm in Wien fehr ben Sof gemacht; er erschien immer prächtig gefleibet, ber Alexander Remofi= Orben, ben er trug, war mit Diamanten bedectt.

Der französische Gesandte, Marquis von Aubeterre, der im letzten Kriege in Italien mit viel Auszeichnung gedient hat, ist einer der liebenswürdigsten Menschen, die man sehen kann; ein gereifter Franzose, dessen Lebhaftigkeit durch die Jahre gemäßigt worden; zurückgekommen von Weibern und Spiel. Seine Gesundheit hat sich durch die Luft von Wien verbessert. Er lebt sehr mäßig, trinkt wenig Wein; sein größtes Vergnügen ist, mit geistreichen Leuten umzugehn; man sieht ihn in der Regel bei dem Fürsten von Kauniß.

<sup>1)</sup> Folgt eine anssiührliche Beschreibung aus ber hervorgeht, bag man sich bort zu enge besand u. f. w.

Anfangs wollte ihn Kaunit durch Aufmerssamkeit blenden, und ließ ihn durch den Grafen Zinzendorf unaushörlich belagern; aber Aubeeterre ging nicht in die Schlingen die man ihm legte; er ist einssichtsvoll und läßt sich nicht täuschen; allmälig hat Kaunit auch absgelassen, ihn so aufsallend vor allen andern auszuzeichnen. Gewiß könnte Frankreich nicht besser bedient werden als von diesem Gesandeten. Uebrigens lebt Aubeterre wie es ihm geziemt: er giebt zuweilen große Diners, obwohl er eine kleine Tafel von 6 bis 8 Personen vorzieht.

Der spanische Gesandte Graf Uzlor, ber in diesem Augenblicke abgegangen, hatte zum Vertrage von Aranjuez beigetragen, und ward beshalb in Wien sehr ausgezeichnet; die Kaiserin sagte ihm beim Abschied, er habe die Würde eines Ministers mit der Feinheit eines Weltmannes vereinigt. Niemals befam ein Anderer so anschnliche Geschenke: er verläßt Wien im besten Wohlstand. Dbwohl er sich standesgemäß gehalten, so hat er doch die 30,000 Gulben nicht aufsgewendet, die sein Hof ihm zahlte.

Graf Bork, Gesandter von Schweden, ist einer der beliebtesten Minister in Wien. Er lebt auf eine noble Weise: macht einen würzdigen Auswand, giebt gute Diners, fleidet sich immer mit Geschmack, obwohl er nach der Etifette seines Hofes weder Gold noch Silber trägt; bei Gelegenheit der Belehnung hat er sich glänzende Livree und Equipage angeschafft; er spielt hohes L'hombre mit dem vornehm=sten Abel, einen Ducaten die Marke. Sein Gesandtschaftsprediger Suker ist ein ausgezeichneter Theolog und Philosoph; die Predigten besselben sind mir so erbaulich, daß ich selten darin sehle. Wäre das Haus und die Capelle dieses Gesandten nicht so entsernt — er wohnt vor dem Schottenther, sehr bequem und wohlseil, — so würzden sie bei weitem mehr besucht werden, als die dänische Capelle.

Der bänische Gesandte, Baron Bachoff, früher Gesandter in Regensburg, nicht eben sehr vortheilhaft gebildet, äußerst neugierig, ein gewaltiger Frager. Auch die Kleinigkeiten will er wissen. Im Eirkel bei Ihren Majj. will er immer das Wort sühren; er sällt ihnen in die Nede, selbst wenn sie sich nicht an ihn gewendet haben. Auch hat er schon manche unangenehme Auftritte gehabt. Die Kaisserin hat ihren Unterthanen verboten seinen Bällen beizuwohnen, welche wider die polizeilichen Ordnungen anstießen, und bei denen es überhaupt ein wenig lebhast herging. Man hat einmal aus seisnem Hause eine Procession insultirt; nachdem das Bolt die Fenster in seiner Wohnung eingeworsen hatte, ist er noch genöthigt gewesen

bie Schuldigen auszuliefern. Der größte Theil seiner Hausbeamten bient ihm ohne Besoldung; er erlaubt ihnen bafür, ihr Metier in seinem Balast zu treiben.

Graf Flemming, Gesandter des Königs von Polen, Chursürsten von Sachsen, ein Mann von Geist, aber trocken und kalt; — man sieht ihn Stunden lang in der Gesellschaft, ohne daß er ein Wort spräche; er hat die Unart, unwillig zu werden, wenn er im Spiele verliert; wegen der engen Allianz zwischen Destreich und Sachsen wird er bei Hof hervorgehoben, minder in der Stadt; er hat immer das Air sich selbst zu genügen. Die eigentlich sächsischen Geschäfte sind dem Herrn von Betold übertragen, der ein wenig geselliger und angenehmer ist als Graf Flemming.

Herr von Keith, aus einer der ältesten schottischen Familien, jüngerer Sohn, steigt geschwind von Stuse zu Stuse empor. Er ist jett bevollmächtigter Minister des Königs von England; klug, solide, von ausgezeichnetem Charafter. Seine Bergnügungen sind Promenade und Schauspiel; schon lange hält ihn die verwitwete Gräfin Luzan in ihren Fesseln. Man kann sich benken, welche unangenehme Stellung ein englischer Gesandter in Wien haben muß. Herr von Keith überwindet das durch seine persönlichen Sigenschaften.

Berr von Canales, Gefandter von Sardinien, ift einer ber ge= ichicktesten Menschen die ich fenne; durch seinen langen Aufenthalt in Wien und besonders durch die Berbindung, in welche er durch seine Gemablin, eine Balfy, mit ben vornehmften Familien getreten ift, hat er so viel Mittel, alles was geschieht zu erfahren, daß ihm wenig entgeht. Seine Frau läßt ihn aber burch taufend Extravagangen Diefen Bortheil ziemlich theuer bezahlen. - Im Jahr 1755 empfing Berr von Canales zum erften Dale bie Belehnung mit ben italieni= schen Reichstehen für seinen Fürsten: er hat als Laudemium der Reichscanglei 60,000, bem Reichsbofrath \$5,000 B. gablen muffen. In bem Heichshofrath hat man babei bas alte Berfommen beobach= tet, daß nur Diejenigen etwas von dem Geschenke empfangen haben, welche zu ber Zeit, als die Inveftitur verlangt murbe, barin fagen. Selbst ber Brafident mare hiedurch ausgeschloffen gewesen, boch bat er sich mit ben Erben seines Vorgängers über die Sälfte verglichen. Die gesammten Rosten biefer Belehnung mogen 180,000 Gulben be= tragen baben.

Herr von Freire, Gesandter von Portugal: schon in einem gewissen Alter, — meistentheils zu Hause, — weder geliebt noch gehaßt; mit einer Schafgotsch vermählt, die es sich zur Pflicht macht fein einförmiges Leben mit ihm zu theilen. Er ift langsam von Zunge und fpricht alle Sprachen schlecht.

Marquis von Majo, bevollmächtigter Minifter bes Königs beiber Sicilien, früher Gefandter in Constantinopel: febr höflich, voll von Complimenten, ein wahrer Italiener, aber ein wenig bigoter als fie gewöhnlich find; ziemlich beschränkt. Als er sich eines Tags bei einem fremden Minister über einen interessanten Gegenstand unterrichten wollte, begann er bamit, ju erklären, daß er es nicht aus eigener Neugier thue, sondern um barüber Bericht an seinen Sof gu erstatten. Man behauptet, um seine Gemahlin habe er eigentlich für einen Neffen geworben, fie fetbit habe ben Cheim borgezogen. Er war gutmuthig genug, die Sand anzunehmen, die man ihm an= bot. In ben großen Soffeierlichkeiten ober bei andern Geften, ba glänzt der Marquis von Majo. Als bei der letten Niederkunft der Raiserin Rönia und Rönigin von Sicilien zu Taufzeugen best jungen Erzherzogs gebeten worden, veranlagte er seinen Sof, obwohl es feine Bewohnheit gefordert hatte, eins der glangendften Gefte zu veranftal= ten, die man gesehen bat. - Der Fürst Bengel Lichtenstein gab fei= nen prächtigen Balaft in der Roffau dazu ber; 3 Monate brachte man zu, um Alles einzuleiten : feine Roften wurden gespart ; es find gegen 40,000 G. aufgewendet worden; die Illumination ber Auffahrt, des Gartens, bes Balaftes gelang auf das beste; ber Ball ward durch ein Souper von 200 Couverts unterbrochen, bei welchem alle Delicen auf die Tafel famen, die fich nur auftreiben liegen. Jebermann ward zufriedengestellt: auch ber Gesandte felbst, ber ein auter Deconom ift, hatte feinen Schaben babei.

Baron Burmann, Gesandter der Republik Holland, ein guter alter honetter Mann, der Tasel und Spiel, mithin auch Gesellschaft liebt; heiter und von angenehmer Conversation: bei seinem hoben Alter kann er in der großen Welt nicht glänzen; er hält sich an kleinere Cotterien, auch unter dem Adel von zweitem Range.

Der Baron Befers, Minister von Baiern, ist der Mann aller Welt, gleich gut mit den Großen und Kleinen; allenthalben eingenistet; er erfährt alles und bedient seinen Herrn vortreistich. Riemand giebt so häusig Diners; er ist bei allen Jagdpartien; in der
Stadt ist er immer auf der Straße, jeden Abend besucht er vier bis
fünf Häuser. Ich kenne keinen dienststertigeren Menschen als diesen Minister; aber darum muß man seinen Freundschaftsversicherungen doch nicht etwa trauen. So gut er in Verlin behandelt worden ist, so spricht er doch in Wien schlecht von Preußen. Er ist von Heizen österreichisch, und an ihm liegt bie Schuld nicht, wenn sich sein hof nicht auf bas allerengte mit bem österreichischen verbindet.

Graf Montecuculi, Gesandter von Modena, hat viel zu bem Bertrage von 1753 beigetragen, und wird beshalb fast gar nicht mehr als ein Fremder betrachtet. Er liebt die Gesellschaft, spielt hoch und gewinnt viel. Er hat die Stimme eines Weibes und sein Aeußerres ist nicht sehr empsehlend. Uebrigens ist er ungemein neugierig, und Fürst Kaunit sagte, er könne nicht in seinen Garten gehn, ohne daß Montecuculi es wisse.

Ich habe nun noch ein paar Worte über bie Rechte ber fremben Minister im Allgemeinen zu fagen.

Einige sind durch das Bölkerrecht bestimmt; diese sind von den Schriftstellern hinlänglich erläutert; andere sind Wien eigenthümlich. Hier sind die Gesandten frei von Sperrgeld, von Liniengeld; in hinsischt der Mauth übt man Reciprocität aus; die Botschafter von Benedig und Rußland, die Minister von Frankreich, Spanien und Sachsen genießen dieselben Exemtionen, die den österreichischen in jenen Ländern gewährt werden; der preußische hat dagegen nur das Recht verbotene Waaren, 3. B. fremde Medicin, consiscirte Bücher kommen zu lassen.

Ferner haben die Gesandten Eintritt in das Audienzimmer, wie Staatsräthe und Kammerherrn; an den Courtagen halten sie sich zur Rechten des Thronhimmels, unter welchem die Kaiserin beim Spiel sitt; die Botschafter am nächsten am Spieltisch; die übrigen Gesandten haben seinen Rang unter einander. Die Unterthanen beobsachten die spanische Etisette; so oft Jemand Glück wünscht oder Dank sagt, oder nach seiner Unkunft sich meldet, oder sich beurlaubt, wirft er sich auf ein Knie nieder und küßt ihren Majestäten die Hand. Auch die Frauen der Gesandten küssen der Kaiserin die Hand, wenn sie vorgestellt werden. Uebrigens beobachten die Gesandten selbst bei ihren Ehrsurchtsbezeugungen die französsischen Gebräuche.

## Schlußbemerkung.

So weit reichen im Wesentlichen die Nachrichten, welche Fürst in feiner Sammlung und seinen Briefen niedergelegt hat.

Man sieht: ber Geschäfte gebenkt er barin nicht, weber ber ihm besonders übertragenen, obwohl sie manche interessante Seite barbieten mußten, noch auch ber allgemeinen, die sich immer gefährlicher verswicklen, und so bald nachher den Wiederausbruch des Krieges veranlaßten. Bemerkungen solcher Art wird er seinen amtlichen Berichten aufbehalten haben. Sier bleibt er babei stehn, die in Staat und hof hervorragenden Persönlichseiten, den Gang und die Getriebe der innern Staatsverwaltung, besonders die Reformen, welche dieselbe unter seinen Augen erfuhr, darzustellen; ich denke, man wird mir zugestehen, daß seine Schilberung an das Licht gezogen zu werden verdiente.

Nicht als ob man nun Alles zu unterschreiben hätte was hier gesagt wird: eher wäre zu wünschen, baß sich fähige und kundige Männer zu Berichtigungen und näheren Erörterungen veranlaßt fühlen möchten; — auf jeden Fall aber wird hier eine merkwürdige Epoche der österreichischen Geschichte, die Reorganisation der Monarchie nach den schlesischen Kriegen, die Gestalt des Staates und hofes in dieser Zeit, auf eine neue und eigenthümliche Weise beleuchtet.

Die Zeitgenossen stimmen barin überein, baß Carl VI. die Kräfte seines Landes eigentlich gar nicht kannte. Wohl dachte auch er, wie man weiß, in einigen Zweigen auf Verbesserungen: aber das glänzende Beispiel von England und Holland blendete ihn gleichsam: er warf sich in mercantile Unternehmungen, die nicht gelingen konnten, weil sie auf keiner festen Basis des Gewerbes und des Wohlstandes beruhten: auch griffen seine Leute die Sache nicht geschickt an: zuweilen gerieth er, wie wir davon an der orientalischen Compagnie — österreichischen Mississippi=Action — selbst ein Beispiel sahen, eben

badurch in die drückenosten Verlegenheiten. Er war wie ein reicher Befiber, ber ftatt Grund und Boden die ihm gehören nach Rräften gu cultiviren, fein Betriebecapital in ben Speculationen bes Geldmarftes versucht, und babei natürlich Berlufte leidet. Das innere Geheimniß feiner Macht zu erproben hat er nie versucht. "Der Raiser", beißt es in einer Borarbeit von Fürst, "sah seine Sobeit und Burde in ber Macht seiner Großen, in der Gewalt, die er benselben ertheilte, feine Brovingen zu regieren." Ueberhaupt fann man fagen: Die Donarchie war noch forderativer Natur. Die Provinzialrechte schränkten die höchste Gewalt zwar nicht bem Namen, aber ber That nach gewaltig ein. Die Provinzen hatten das Gefühl ihrer Besonderheit; ein Gesammtgefühl Aller eriftirte höchstens am Sofe, nicht in ber Bevölkerung. Der Unwachs ber ohnehin ichon so ausgetehnten Be= sitzungen burch die Erwerbungen aus dem spanischen Erbe mar gugleich ein Nachtheil: er verlieh dem Beiste der Provincialität, der Absonderung neue Starte. Es fehlte ber Monarchie burchaus an ber Energie bes gemeinschaftlichen Bewußtseins, burch welches ein Land fähig wird große Unternehmungen auszuführen, gefährliche Un= griffe gurudgumeifen.

Schon unter Carl VI. fingen die Verluste an. Seine mercantilen Bestrebungen hatten vor allem den schlimmen Ersolg, daß sie seinen Bund mit den Seemächten zerstörten, auf welchen seine politische Haltung sich ursprünglich gründete. Auf sich selbst angewiesen, war er nicht fähig sich gegen Feinde zu vertheibigen, die doch auch

nur febr mittelmäßig gerüftet waren.

Was aber schon bei seinen Lebzeiten begonnen, mußte, ber Natur ber Cache nach, sich nach seinem Tode noch viel gefährlicher fort= seinen. Der Zustand ber Monarchie reizte alte und neue Feinde zu einem allgemeineren Angriff; es kam ein Augenblick, wo Alles verstoren zu sein schien.

Aber erstens fand es der entschlossenste, geistreichste und fräftigste Feind, nachdem er seinen besonderen Zweck erreicht hatte, selber rathsam und in seinem Interesse, die Sache nicht aufs Aeußerste zu treiben; sodann erwachte eben in dem Augenblicke der Gefahr der Geist von Desterreich, die von Innen her wirtsame Energie, das Bewußtsein eines gemeinschaftlichen Vaterlandes und Schicksales: die zusammenhaltenden Kräfte regten sich: bald wurden auch die alten poslitischen Verhältnisse hergestellt: die Verluste, die gegen jenen ersten Feind erlitten waren, abgerechnet, ging Destreich aus einem Kriege, der es mit vollkommener Vernichtung bedroht hatte; glücklicher und

bei weitem glorreicher hervor, als aus alle ben letten Berwickelungen unter Carl VI.

Die Fürstin aber, beren Persönlichkeit diesen Geist zu erwecken und zu erhalten so viel beigetragen, unter deren Auspicien die Mosnarchie gerettet worden, war nun nicht gemeint es hiebei bewenden zu lassen. Sie unternahm, was nie ein Fürst aus dem Hause Habsburg ernstlich versucht, eine in sich selbst starke, alle Provinzen zu einer wesentlichen Einheit zusammenfassende centrale Gewalt zu erschaffen, und die bewaffnete Macht, die schon im 17ten Jahrhundert gezeigt hatte, welcher Entwicklung sie fähig sei, nunmehr auch auf der sicheren Grundlage einer wohlgeordneten Administration zu befestigen; was ihre Vorsahren zu thun durch Naturell, Umstände oder den Geist der Zeit verhindert worden, das führte sie aus, der letzte Sprößling des Hauses, eine Frau.

In der vorliegenden Schrift erbliden wir sie in ihrer großartigen ruhigen Thätigkeit. Höchst eingezogen lebt sie: nur mit einer kleinen Gesellschaft von Damen geht sie um; nur von Kammerfrauen, jungen Fräulein ist sie umgeben; die Erziehung ihrer Kinder verliert sie keinen Augenblick aus den Augen: sie ist eine deutsche Hausfrau und Mutter; aber zugleich ist sie unermüdlich in den großen Staatsegeschäften: sie arbeitet selbst mit ihren Ministern; was ihr in der Consernz zweiselhaft bleibt, überlegt sie in der Ruhe ihres Cabinets; jene Kammerfrauen lesen ihr selbst Eingaben und Denkschiften vor; einsam, selbständig faßt sie ihre Beschlüsse: sie ist in der Ihat Jürstin und Regentin; der Sinn, der sie belebt, theilt sich ihren Ministern mit: sie wetteisern ihr zu dienen. Thne viel Geräusch führte sie die wirksamsten Resormen durch, auf deren Resultaten das spätere Schicksal von Desterreich und zum Tbeil auch seine beutige Stellung berubt.

Man thut, fürchte ich, sehr unrecht, baß man bie innere Geschichte ber großen Continentalmächte so wenig mit wahrem Ernste cultivirt. In ter That ist es eine unzulässige Zärtlichteit sur bas Gebächtniß verstorbenerzürsten, wenn man Bebenken trägt, ihre Geschichte mit aller möglichen Wahrheit und Evidenz bekannt werden zu lassen. Gewiß, es werden babei auch Mängel und Menschlichkeiten zum Borschein tommen; aber sollte man bas surchen mitsen? Ein in absichtliches Dunkel verhüllter Name kann bem Menschen weder Verehrung noch Liebe abgewinnen. Die lebendige, frastige und wohl meinende Individualität, selbst mit ihren Jehlern, sesset fann einer Nation, kann besonders einem Staate zu Theil werden, ber aus versondern, kann besonders einem Staate zu Theil werden, ber aus vers

schiedenartigen Bevölkerungen gemischt ist, als bie Geschichte feiner Regierung, die boch zulett seine geistige Ginbeit repräsentirt, von ber feine Entwidelung, feine Fortschritte, feine Schicffale abhangen, Die ihm erst zeigt, was er ift, und ihn von dem unfruchtbaren Ideal in Die Mitte bes lebendigen Interesses fortreißt. In so fern wurde ber Geschichte ber inneren Entwidelung ber großen Machte eine bobe poli= tifche Bedeutung gutommen.

Zugleich aber leuchtet auch ein, wie wichtig fie für die Historie an und für sich fein murbe. Dann erft wurden wir übersehen fonnen, welchen Ibeen man zu jeder Zeit praktisch am meisten huldigte; was fich bewährte, ober nicht; was die Natur ber verschiedenen Länder guließ oder von fich ftieß; welche Bahn ein jedes hielt; wie fie mechsel= feitig auf einander wirften.

Merkwürdig, wie uns in unserer Schrift ber Ginflug von Preugen auf Defterreich entgegentritt. Das Syftem ber finanziellen und mili. tärischen Administration, welches Friedrich Wilhelm I. mit einer unvergleichlichen Energie und Ginficht zu berfelben Zeit grundete, als Carl VI. fich unfruchtbaren Entwürfen bingab, ein Spftem, bas in ber Haltung, die Friedrich II. annehmen durfte ein fo bewunderungs= würdiges Resultat vor Augen ftellte, übte jest eine mächtige Rud= wirfung auf Destreich aus. Die Erhebung ber directen Auflagen ward nach diesem Mufter umgestaltet; bas Generalbirectorium nachgebildet; bas militärische Erercitium und gar manche militärische Ginrichtung nach diesem Borbilde erneuert.

Doch indem die öftreichische Regierung Preugen nachahmte, copirte fie es nicht. Gleich in Diesen Ginrichtungen ging man dort entweder weiter oder nicht so weit: die localen Interessen machten tausend Mo= bificationen nothwendig, um fo mehr, ba ben Ständen ein nicht unbedeutender Untheil an der Berwaltung gestattet ward; in einigen Provinzen versuchte man, in andern vermochte man nicht durchzu= bringen: die indirecten Auflagen wurden ohnehin nach andern Pringipien angeordnet: bedenkliche Borschläge, auf welche Friedrich II. noch viel später eingegangen ift, wurden bier von Unfang an gurud= gewiesen. Es fam doch ein von den preugischen Instituten burchaus abweichendes Wefen zu Stande. Schon burch ben reichen und machtigen Clerus, ben die Raiserin zwar in Unterwürfigfeit hielt, aber boch im Gangen bestehn ließ, befam bas Land einen andern Charafter.

Aber eben diese Eigenthümlichfeit gab bann bem neueingerichteten öfterreichischen Staate eine besondere Bedeutung für die übrige fatholische Welt. In dem gangen füblichen Curopa fühlte man bas Bedürfnig fich gusammenzunehmen, zu verjüngen, den Staat zu reformiren. Desterreich ward dafür das Muster. — Man bemerke, daß alle jene reformirenzen Minister, welche das monarische Interesse gegen eine erschlassende Aristokratie und eine privilegirte Geistlickeit durchzusehen unternahmen, Choiseul in Frankreich, Pombal in Portugal, Aranda in Spanien, Gesandte in Desterreich gewesen waren und den Eindruck der Reformen der Maria Theresia empfangen hatten. Man muß die destructiven Richtungen, die sich in jenen Ländern einem an sich wohlgemeinten Bestreben zugesellten, nicht mit demselben verwechseln, wie man das heutzutage so oft thut. An und für sich war es unbedingt nothewendig, der Monarchie auch dort eine größere Kraft und Unabhängigseit zu verleihen. Entwickelung, Fortgang und Leben der Nationen hingen damit zusammen. Nur ging man nicht immer mit der geistigen Uederlegenheit ans Werk, welche vonnöthen gewesen wäre. Es traten gereizte Stimmungen und Fehler, Reactionen und Parteienkämpse ein, die mehr als einmal sogar zu den entgegengesetzten Erfolgen führten.

#### Note.

#### A. Agenda bes Directorii in Publicis et Cameralibus und beren Länderen Repräsentationen.

1. Alle ten Statum publicum et politicum fomobl in Statten als auf bem Lande betreffende Saden, mithin: 2. Alles mas in die Siderheit und Bolicen, nicht minder in Die Befolgung beren Landesfürstlichen Gesetze und Berordnungen einschläget; 3. Land= und Fürsten-Taxe Unliegenheiten; 4. Lanber Berechnungs Werd; 5. Stäbtische Deconomie Cachen; 6. Raths Renovationes und Dispensationes super impedimentis consauguinitatis et affinitatis in benen Magistraten; 7. Inden-Saden in fo meit felbe tas Contributionale, die Polizen und Deconomie betreffen; S. Länder Grant: Dif ferentien; 9. Invaliden-Saden; 10. Bergebung berer Diensten in publicis, unabbrüchig ber wegen beren obriften Lante Difficiere im Konigreich Bohmen abgeichöriften allerhöchsten Rejelution; 11. Geiftliche Quinquennal Collecta; 12. Cassa salis in Bobeim: 13. Consensus zu Erfauffung beren Immobilien für geinliche Stifter und unfähige Communitäten; 14. Consensus ad erigendum vel onerandum fidei commissum, jedody mit behöriger Rücksicht auf Die in benen Rönigt. Bobeimischen und Desterreichischen Ländern verschiedentlich eingeführte Observant; 15. Concessiones veniae aetatis; 16. Ertheilung und Confirmationes affer Privilegiorum, es megen felbe in die Regalia und bas Landfürfil. Camerale einschlagen, ober nicht; 17. Die ex sensu aut interpretatione privilegiorum cutitebente Strittiqfeiten; 18. Universitäte, Accademie und gelehrter Befellidaftefachen; 19. Bucht- und Spinnbang Saden; 20. Restitutiones natalium; 21. Restitutiones honoris et famae, we feine Inquisition oder Sententia infamiam irrogans vergegangen; 22. Jägeren Saden und daber in verbengen tommente Strafen, es ware bag es auf eine poenam mortis aut ei similem autommete, wegegen in bem Rönigreich Bobeim bas judicium personale delegatum venatieum aufinheben und Die Jägeren Sachen in dem consessu delegato in causis principis et commissorum zu verhandeln, in jenen Källen aber wo es auf eine Tobes Straf ankemmete, ber Delinguent von jener Buftant mohin fetber in Criminalibus gehöret in urtheilen mare; 23. Religions Gachen und die biesfals erforderliche Anordnungen; 24. Mint Cachen, jedoch concurrenter mit dem Münts- und Bergwerd Collegio; 25. Feudalia wann es fich um die Belehnung und biesfällige Praestanda, bann umb eine Cabucitat ober felonia, nicht minder um Berkauf ober Bergebung beren eröfneten Leben handlet, in welchen Fällen tas Directorium in Böhmijden Leben Cachen auch mit ber Königl. Appellation als teutscher Lebens Schrannen zu corresponNote. 59

biren angewiesen wirb; 26. Confirmationes berer Bischöfen und Pralaten Wahlen, und Einersicht in ihre Temporalia, auch alles mas in bas jus supremae advocatiae einschläget; 27. Beiftliche und milbe, Stiftungen melde in benen Ländern von eigenen Cronen untersucher, von benen Repräsentationen aber barüber von Beit zu Beit zu Sanben bes Directorii relationiret merben folle: 28. Wege Reparations Sachen; 29. Privat Mauth Sachen; 30. Die Er= theilung und Confirmationes der Zünften und Gewerbs Articuln, wie auch bie baher entstehende Klagen; 31. Dispensationes über Wanter Jahre und Meifter Stude; 32. Indulta für bie Rünftler und Ertheilung beren Sof= befreyungen; 33. General Ginrichtung in Bunfft = und Sandwerds Cachen, jedoch biefe lettern Seche Materien sub nro 28 big 33 als Commercialia mixta, concurrenter mit tem Commercial Directorio; 34. Alle in bas Con= tributionale einschlagende Cachen und bie baber entstehende Rtagen über Exemtiones und Steuren, praegravationes und ungleiche subrepartitiones, Steuerübertrag zwischen Obrigfeit und Unterthan, excessus in executione, ce mögen felte nun de plano abgethan werben, ober in ein erbentliches Contentiosum ermachjen, in welchem letteren Sall bie Strittigkeit von benen Craif Memtern mit Kundament untersuchet und denen Repräsentationen gur Erörterung zugeschicht, von biesen aber so bald es möglich bas Decisum abgeiaßet, und von terlev Decisis, wann Gid jemand beschwehrt fintet, ber Recurs an 3bro Mit. zu Benten bes Directorii, jedech nur eum effectu devolutivo genommen werten folle. Die übrigen Strittigleiten gwijden Sbrigfeit und Unterthanen gehören zwar als eausa privatorum sowohl quo ad possessorium als petitorium in tenen bisberigen Ordinari Instantzien; ba aber berlev processus in via juris ordinaria gemeinigtich febr lang zu banren pftegen, mo mmittelft ber Unterthan enervirt wird, als follen die unterthänige Beichmerden wieder ihre Obrigfeit ben benen Repräsentationen angebracht und von tiefen nach summariter ber Cachen Untersuchung schlennig ein in ber Gerecht= und Billigfeit gegründetes Provisorium gemacht, Die Cache felbst bingegen ad viam juris verwiesen, indegen aber und big entweder in possessorio ober petitorio emas anters erfantt mirt, tem Provisorio nadaclebt, in Rieter und Borber Defterreich aber megen beren untertbanigen Beschwerten und berfelben Untersind= und Abthunng ben bigberigen Berfagungen gelagen werben; 35. Alles mas in tas Camerale und bas Interesse Summi Principis eter teffen Regalia einschläget; 36. Alle Actiones fiscales moben tas Interesse summi principis et aerarii quovis modo subversiret; 37. Alle und jete Contrabant Cachen, fie mogen nun ans einem Cameral= ober Baucal Wefall, ober von llebertretung ter Münt, Bulver und Califer ober anterer Batenten berrühren, in welchem Ente bie bermahige Judicia delegata als Consessus delegati in causis principis et commissorum cruenuct und deuen Merrajentationen subordiniret merben; 35. Alle Geschäffte beien Cameral Beamten in Umt Caden, jebod mit Ausnahme berer Bance Dificianten, mitbin and bie Beftraffung tiefer Leuthe, mann fie fich in ihren Umtofachen vergeben, es ware bann Cache bag bas Berbrechen fo tief in bas Criminale ausschlägete, bag es eine Tobes ober berten Etraff verbienete, in welchem Sall Delinguent beren Criminal Stellen zu extratiren, von tiefen aber ter Infitt fotennig zu atministriren mare; 39. Alle Beidmehrbe ber Lanter; 40. Boit und Botben Cachen: 41. Alle Militaria mixta, und infonderbeit: 42. alle Excessus ber Milit und baher emipringente Beidwehrbe; 43. bie Bestraffung bes Teserteurs Berhelers und was sonsten babin einschläget: 44. Alle eirea jus asili vor- kommende Ansiegenbeiten.

#### B. Agenda beren Justin Stellen in benen R. R. Erb Landen.

1. Alle Process Sachen, welche bas jus privatum et jura partium betreffen; 2. Jene Proceff Cachen me ter Summus Princeps als ein privatus flaget ober beflagt mirb, v. g. ratione jener possessionum et jurium melde von tem Lantes Gurfien als privato bejegen morten; 3. Etrittigfeiten megen Abjahrt Gelbern, meliche Communitäten ober anderen Gebühren; 4. Wann über ein Leben oder occasione eines Lebens eine actio oder controversia privata entstebet, mithin mann ein Vasallus entweder actione personali eder reali beftaget wird; 5. Criminalia je nicht in Statum publicum ober ad Regalia Principis einschlagen: 6. Gräng Differentien inter privatos; 7. Arrest und Berboth auf Landes Kürftl. Salaria, woben jedoch bas tentere Generale zu observiren ift: S. Restitutiones in integrum ex causa civili; 9. Derlev Restitutiones ex delicto wann eine Inquifition over Sententia infamiam irrogans vorher gegangen; 10. Confirmationes contractuum et transactionum; 11. Confirmationes et publicationes testamentorum; 12. 3n= risdictions Differentien zwiiden ben Jufity Stellen; 13. Bergebung berer Diensten ben benen Infitis Stellen; 14. Moratoria in causis privatis; 15. Salvi conductus ex causa civili ex criminali.

Der Arsprung des siebenjährigen Krieges\*).

<sup>\*)</sup> Ericbien zum ersten Male als felbstänriges Wert im Jahre 1871.



### Borwort.

Ich barf nicht verschweigen, daß die Vollendung und herausgabe ber vorliegenden Schrift mit ben Zeitereigniffen zusammenbängt.

Sie war nicht allein schon längst entworfen, sondern in der Hauptsache ausgearbeitet, in akademischen Areisen mitgetheilt, und bezeits einmal öffentlich vorgetragen, doch kannte ich ihre Mängel zu gut, um nicht noch Anstand zu nehmen, sie durch den Druck der Welt vorzulegen.

Nach dem Ausbruche bes Krieges von 1870 nun traten Tage und Wochen ein, in benen es unmöglich wurde, die Aufmerksamkeit auf etwas Underes ju richten , es hätte tenn in einem naben Bu= fammenhange bamit gestanden. Angesichts ber obschwebenben, bie Gefchicke Deutschlands und Guropa's umfassenden Entscheidung, Die aus bem von Frankreich an Preugen erklärten Rriege entspringen mußte, wandte fich ber Blid bes Siftorikers auf die Begebenheiten älterer Beit gurud, welche biefen Busammenftog vorbereitet hatten. Eine folde aber war ber Krieg von 1756: benn am Tage liegt ja, baß berselbe ohne die Parteinahme Frankreichs für Desterreich unter= blieben ware. Es fei bann nicht verhehlt: indem fich die Jugend um mich ber zur Theilnahme am Rriege ruftete, in ben Stunden bes Abschieds, nahm ich die gurudgelegte Abhandlung vor, beren Inhalt eine gewisse Beziehung zu dem großen Rampfe hatte, zu bem man sich anschiefte. Dabei konnte ich verweilen. Die Berwandt= schaft bes Gegenstandes machte bie Verschiedenheit ber Zeiten minder empfindlich.

Ich kannte bereits die Beziehungen zwischen Frankreich, England und Preußen aus den Archiven der drei Mächte; aus den preußischen bot jeder Tag noch neue Kunde dar. Berschlossen war mir bisher das österreichische geblieben. Aber soeben erschien die aus den Aktenstücken desselben entnommene Geschichte Maria Theresia's nach dem Erbsolgekriege von Arneth, ein Buch, durch welches das damalige

64 Verwort.

Berhältniß bes Wiener Hofes zu Frankreich zuerst ins Licht gesetzt ward und die Forschung darüber zwar keineswegs vollendet wird, aber doch festen Grund und Boden erhält. Bei einem kurzen Aufsenthalte in Wien erprobte ich auf's Neue, daß der frühere Bann gebrochen war Noch manches Unbekannte entnahm ich aus den mir über die Unterhandlungen mit Frankreich vorgelegten Documenten, vornehmlich aber konnte ich nun auch die Verhältnisse Nußlands zu Desterreich und dadurch zugleich zu den übrigen Mächten authentisch kennen sernen.

Nur einen kleinen Zeitraum umfaßte meine Forschung: aber ein großartiges Schauspiel bot sie mir dar: unerwartete Beschlußfassungen der Mehrheit der großen Mäckte allerdings ihrem alten hergebrachten Staatsinteresse nicht ungemäß, aber doch unter Gesichtspunkten, die etwas Zufälliges hatten, und dem momentanen Einfluß wirksamer und weiter emporstrebender Persönlichkeiten von mancherlei Urt entsprachen, — eine innere und zugleich äußere Uction, die an jeder Stelle aus besonderen Ursachen entsprungen, doch wieder zu einem allgemeinen Resultate zusammengriff: die Auflösung der bisherigen politischen Shsteme und die Gründung neuer Allianzen, hauptsächlich die Bedrohung der jüngsten unter den Mächten durch die Berbindung der anderen continentalen Botenzen um sie her.

Die Geschichte des Ursprungs des siebenjährigen Krieges ist zugleich die Geschichte einer großen, in ihrer Art einzigen europäischen Krisis. Die Darstellung derselben hat eine gewisse Schwierigkeit darin, daß, was sich auf verschiedenen Punkten gleichzeitig vollzieht, und auf einander wirkt, nur successiv mitgetheilt werden kann. Aber Alles erscheint doch wieder in lebendigstem Zusammenhang durch die Haltung des Fürsten dem die Bedrohungen gelten und der, auf seinen Staat und sein Heer gestüßt, den Muth hat, die Gesahren zu bestehen, die sich von den verschiedenen Seiten über ihm zusammensziehen.

Ich darf nun wohl wagen, die Schrift, wie sie nunmehr geworden ift, der Deffentlichkeit zu übergeben; den großen Ereignissen und Handlungen des letzten Jahres bringe ich mit berselben meinen Tribut bar.

#### Erftes Capitel.

## Rudblick auf die Schlesischen Kriege und den Frieden von Blachen.

In seinem Buche über die Größe und den Verfall der Römer, welches im Jahre 1734 erschien, hatte Montesquieu, der große Postitiker der Spoche, die Vemerkung gemacht, daß man das rasche Emsporkommen Roms in neuern Zeiten kaum begreise: denn in denen wäre es undenkbar, daß ein kleiner Staat mit seinen eigenen Kräften die Schranken durchbräche, in welche die Vorsehung ihn gewiesen habe: so gleichartig seien Vewassnung und Kriegsübung, und so unsverhältnißmäßig die Uebermacht der großen Reiche. Im Alterthum habe die gleichere Vertheilung des Sigenthums und die gesellschaftliche Ordnung es möglich gemacht, von acht Menschen einen ins Feld zu schieken, jest komme nur einer auf hundert: ein Fürst, der eine Milstion Unterthanen zähle, könne, ohne sich zu Grunde zu richten, nicht mehr als 10,000 Mann unterhalten. Nur die großen Nationen, ruft er aus, können Armeen haben 1).

Schon als dies geschrieben wurde, traf es nicht mehr zu; König Friedrich Wilhelm I. von Preußen hielt bei einer Landesbewölkerung von noch nicht dritthalb Millionen S0,000 Mann unter den Waffen. Darunter befand sich freilich eine beträchtliche Anzahl angewordener Fremder: aber das Land brachte die Mittel auf, sie ohne auswärtige Subsidien zu erhalten; und für die Einheimischen waren die Einzichtungen so sparsam und umsichtig getrossen, — die Cantonversfassung ist vom Jahre 1733 — daß das brandenburgischepreußische Gebiet dabei doch mit allen andern in Wohlstand wetteiserte. Montesquieu konnte das übersehen, weil die preußische Politik damals noch immer eine untergeordnete Rolle spielte.

Ganz anders, als Friedrich II. dem Besitze der Macht auch den Willen sich ihrer zu bedienen hinzusügte, und in ihm selbst der Ge=

<sup>1)</sup> Il n'y a donc que les grandes nations qui aient des armées. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, ch. HI.

b. Rante's Berte. XXX. 1. u. 2. GejammteMusg.

nius erschien, der dazu gehörte sie selbständig zu sühren. Er durchschach die Schranken, welche seinem Staate gezogen waren: nach der ersten Eroberung, die ihm gelang und die sein Gebiet um ein Drittstheil vermehrte, stellte er über 130,000 Mann ins Feld, eine Armee, durch welche der preußische Staat wie an Streitkrästen, so an Unssehen den großen Monarchen nahezu gleich wurde.

Fragt man nach den eigenthümlichen Grundlagen der auffommenden Macht, so lassen sich deren drei unterscheiden: die geographische Ausdehnung der durch die Geschicklichkeit und das Glück der Borsfahren vereinigten Landschaften, deren Beziehung zu den verschiedenen Systemen, welchen die Nachbarn in Norden und Westen angehörten, eine unabhängige Politik nothwendig machte; ferner die Rechte des deutschen Landesfürstenthums, die eine sast ungeschmälerte Selbständigsteit der innern Berwaltung verliehen und dabei zugleich den Ansspruch, an der Verwaltung des Reiches Antheil zu nehmen, begrünsbeten: endlich das religiöse Bekenntniß.

Wie tief war ber Protestantismus vor hundert Jahren herabgebracht gewesen. Die Landschaften und die Religion schienen einer Gewaltherrschaft zu verfallen, gegen welche sie bisher immer angekämpst hatten, und dem Untergange bestimmt zu sein. Wenn damals nur durch eine große europäische Combination und die Einwirfung fremder Mächte die Rettung derselben möglich wurde, so gewährte nun nach langem neuen Kampse der preußische Staat dem Protestantismus eine Repräsentation auf dem Continent, wie er dieselbe so solid und bedeutend noch nie beschsen hatte.

Dom allgemeinen historischen Standpunkte aus betrachtet, kann es so viel Erstaunen nicht erregen, wenn ein zu selbständiger Macht gekommenes Prinzip des Denkens und Lebens eine Provinz wiederzugewinnen suchte, in der es einst ohne Frage geherrscht hatte, und die jett im Begriff war, unter einem eifrig katholischen Regiment demselben vollkommen entrissen zu werden. Wäre Schlesien bereits so gut rekatholisitz gewesen wie Böhmen, so würde es Friedrich nimmermehr erobert haben. Für ihn bildete das Bedürkniß der politischen Lage, zusammentressend mit einem bisher zurückgedrängten Erbanspruch, den vornehmsten Untried. Indem sich nach Abgang des alten Mannstaumes ein neues Haus Desterreich erhob, wollte das Haus Brandenzburg nicht auch vor diesem zurückweichen, noch die Mißachtung fortgehen lassen, die es bisher trotz seiner inneren und äußeren Bedeutung erstrug. Hatte doch der Bater Friedrichs diesen aufgefordert, ihn für die Ulnbill, die ihm in der Berwickelung der allgemeinen Ungelegens

heiten kurz vorher widerfahren war, am Hause Desterreich zu rächen. Der Unterordnung mußte endlich einmal ein Ziel gesetzt, der alte Druck gebrochen werden.

Daß es damit selbst über die ursprüngliche Intention hinaus gelang, gab der preußischen Macht den Ruf von Unternehmungsgeist und Waffenfertigkeit, der ihr fortan geblieben ist; und welche Erwerbung war für sie dieses Schlesien! Nach allen Seiten hin verstärft, bekam sie dadurch erst wahrhaftes Gewicht in Europa.

Berühren wir mit einem Worte die Berhältniffe ber großen Mächte, welche, indem fie den Erfolg beförderten, zugleich die neue Stellung bes preußischen Staates bedingten.

Das Erste war die alte Feinbseligkeit zwischen Frankreich und Desterreich, die insofern eine innere Verwandtschaft mit den Interessen des Protestantismus und des deutschen Territorial-Fürstenthums hatte, als die Krone Frankreich den westphälischen Frieden, auf dem diese seither beruhten, gewährleistete. Friedrich ist nicht etwa durch ein Bündniß mit Frankreich zu seinem Unternehmen angeregt worden: wenn es die Franzosen auf eine völlige Erniedrigung Desterreichs und eine Theilung seiner eisleithanischen Provinzen abgesehen hatten, so war Friedrich darin vielmehr ihr Widersacher; denn zu Herren von Deutschland wollte er sie nicht werden lassen, und in dem allgemeinen Ruin noch weiter um sich zu greisen lag ihm serne; es gab ein Moment der Politik, in dem er mit Desterreich einverstanden war; man hat ihm selbst, was für den Augenblick nicht unwahr ist, die Rettung bieser Macht als solcher zugeschrieben. Der Preis dafür war die Ubstretung von Schlesien.

Noch umfassender und weitausgreisender war das Verhältniß zu England, das eben damals den durch den Frieden von Utrecht und einige folgende Verträge nur unterbrochenen Kampf um die Secherrssichaft und das Uebergewicht in allen Welttheilen mit Frankreich und den Bourbons wieder aufnahm.

Sobald sich die Theilnahme der Franzosen an dem ursprünglich nur spanisch-englischen Zerwürfniß berausstellte, trachteten die Engsländer ihrerseits, die große continentale Coalition wieder zu erneuern, welcher die Franzosen im spanischen Erbstolgekrieg erlegen waren. Sie richteten von Ansang an ihr Augenmerk auf den jungen König von Preußen, der eben den Thron bestieg; sie wollten Rußland dasür geswinnen; hauptsächlich aber rechneten sie auf Desterreich, welches früher ihr vornehmster Verbündeter gewesen war: sie nahmen die pragmatische Sanction in Schut, welche Frankreich vernichten wollte.

Da trat ihnen aber die unerwartete Waffenerhebung des Königs von Preußen gegen Desterreich in den Weg. Unmöglich konnten sie ihn niederkämpsen; das Einzige, woran sich denken ließ, war eine Pacification mit Desterreich, durch welche dieses freie Hand gegen Frankreich gewann.

Auf dieser Combination beruht ber Friedensschluß von Breslau und Berlin, durch welchen dem König von Preußen Schlesien für alle Zeiten überlassen wurde.

In und mit dem Ereigniß gestaltete sich die politische Stellung des neuemporkommenden Staates auf das eigenthümlichste. Er war im Kampse mit Desterreich, das er doch nicht vernichten, und in Versbindung mit Frankreich, das er doch nicht zum Meister von Deutschsland werden lassen wollte. Auch sein Verhältniß zu England war in Folge der Zusammensehung der englischen Regierung nicht ganzeinsach. König Georg II. stand wegen seiner hannoverschen Lande zu Desterreich, welches das Kaiserthum behauptete, in viel engeren Beziehungen, als die großbritannischen Staatsmänner älterer Schule wünschten. Wie ost haben diese, wenn die Angelegenheiten nicht nach Wunsch gingen, ihre Augen nach Preußen gewendet, in dessen genauerer Verbindung mit England sie dann noch ihr Heil zu sehen meinten 1).

Rußland gegenüber meinte König Friedrich nichts wahrzunehmen, was eine ernste Entzweiung herbeisühren könne; aber er wollte doch nicht dulden, daß Polen, das ihm so nahe anging, von Rußland übermeistert würde: er hätte gewünscht, den polnisch=sächsischen Hoffür sich selbst zu gewinnen und dadurch unabhängiger von Rußland zu stellen. Zugleich dachte er daran, mit der Türkei eine Berbindung einzugehen, durch welche der Wirkung einer engen Allianz der Russen mit Desterreich und England ein Gegengewicht erschaffen werden könne.

So trat der preußische Staat in die Mitte der großen Neiche, welche seit Jahrhunderten Europa theilten oder beherrschten: mit keinem unbedingt verbunden, noch unbedingt entzweit — das Lette selbst mit Desterreich nicht, obgleich sich niemand darüber täuschen konnte, daß die Losreißung Schlesiens von dieser Macht und dessen Einverleibung in die preußische der in den Tractaten sestgesetzten

<sup>1)</sup> Herace Balpole an Belham, Octor. 1746. "You will say: where is the remedy to this calamitous situation? To which I reply: Prussia Prussia Prussia." (Coxe: Horace Walpole II. 167.)

Abtretung jum Trog ein Moment unaufhörlichen Streitens bilben mußte.

Daß Friedrich auch einmal für Desterreich gewesen war, hatte man bort in bem Getümmel des Kampses, welcher der Existenz galt, kaum bemerkt und nahm keine Rücksicht darauf; in dem ferneren Bershalten des Königs erblickte man nichts als entschiedene Feindseligkeit; ben Berlust einer großen und schönen Provinz konnte man nicht versichmerzen und wollte es nicht.

Das war nun fortan bas Schickfal ber beutschen Nation, und ein vielleicht nicht burchaus nachtheiliges. Tenn im Gegensat mit= einander wurden die beiden Staaten angespornt, alle ihre Kräfte möglichst zu entwickeln.

Der König von Preußen richtete sein Absehen darauf hin, daß die verschiedenen Landschaften, die er beherrschte, die neue eingeschlossen, bei aller Schonung ihrer Eigenthümlichseit doch zu einer Gemeinschaft der Anstrengungen zusammenwuchsen, deren vornehmstes Product die allezeit schlagsertige Armee bildete. Er selbst ließ es sein Tagewerksein, sie weiter auszubilden und einzuüben, nach der Natur der Kriegsührung, die er von dem Gegner erwartete. Der Name Preußen, der nun erst emportam, bezeichnete zugleich das zu diesem Zweck des sonders gegliederte Staatswesen. Die persönlichen Eigenschaften des König-Connetables nahmen bei diesen Bestrebungen ihre charafteristische Färbung an.

Auf ber andern Seite suchte nun auch Desterreich eine energischere staatenähnliche Haltung zu gewinnen. In dem Kriege behauptete die Urmee, die nach allen anderen Seiten hin, die preußische ausgenommen, Siege ersocht, ihren Rus: schon während desielben und noch mehr nachher, ließ es die Kaiserin ihre vornehmste Sorge sein, sie zu verstärsen und ihre Erhaltung auf ein verbessertes sinanzielles Shstem zu gründen. Sie machte den ersten ernstlichen Versuch, die verschiedenen Provinzen, die sich nur als eine Urt von erblicher Consöderation betrachteten, zu dem Gesühl monarchischer Sinseit zu ersheben; die Minister nahmen dabei vielsach die preußischen Sinrichtungen zum Vorbild. Die Ordnung der Dinge bei Friedrich, "dessen Veschle nicht allein befolgt, sondern allsogleich befolgt werden", wie die Kaiserin einmal sagt, war für sie selbst Antrieb und Muster.

Nicht allein aber die Vertheidigung der Provinzen, die ihr geblieben, sondern die Wiedereroberung von Schlesien war dabei ihr Ziel.

Als das große Unternehmen zu diesem Zweck, zu welchem sie sich im Jahre 1745 mit Sachsen vereinigte, gescheitert war, mußte sie, durch die Niederlage ihres Verbündeten und die Drohung Englands, ihr sonst seine Subsidien zu entziehen, genöthigt, im Frieden zu Dresden in eine Erneuerung ihrer Abtretung willigen: aber sie hielt dieselbe auch dann noch nicht für definitiv.

Man hat in Wien nach ber Hand behauptet, burch eine mit dieser Drohung zusammen eingegangene Zusage König Georgs II. barin bestärkt worden zu sein: dieser Fürst habe ausdrücklich versprochen, die Cession von Schlesien und Glatz solle nur so lange gelten, bis man sich aus den obwaltenden schweren Conjuncturen herausgewunden; wenn dies einmal geschehen, werde man alles, was es auch kosten möge, versuchen, um diese Besitzungen dem Hause Desterzeich wieder zu verschaffen 1).

Wie dem auch sein mag, die Kaiserin hielt dieses Vorhaben hartnäckig fest. Nur wenige Monate nach dem Dresdner Frieden, 22. Mai 1746, ließ sie sich in einem alle ihre Beziehungen umfassenden Bundes Wertrag mit Rußland, wo man das Verhältniß zu Preußen anders auffaßte, als in Berlin, das abgetretene Gebiet wies der zusagen, im Falle daß der König nicht etwa wieder sie selbst, sondern auch wenn er Rußland oder Polen angreisen sollte. Die Worte lauten auf Defensive; aber unleugbar war die Absicht der Kaiserin — Niemand hat es damals anders verstanden — sich eine weit über den geschlossenen Frieden hinaus reichende Aussicht zur Wiederaufnahme des Kampses um Schlessen offen zu halten.

Diese schlesische Frage, nicht sowohl an sich selbst, als in Bezug auf die Garantie der geschehenen Abtretung, war von allen, welche vorlagen, vielleicht die wichtigste, als bald darauf über die allgemeine Pacification verhandelt wurde.

Im Sommer 1747 bewirften die Kriegsereignisse, daß die beiben Hauptmächte, Franzosen und Engländer nach dem Frieden verlangten. Die Franzosen, die sich mit frischem Cifer der Marine zu widmen bezannen, waren doch zu verschiedenen Malen zur See geschlagen worzen und bedurften einiger Jahre, um Uthem zu schöpfen und zu neuen Anstrengungen fähig zu werden. Dagegen behauptete die fran-

<sup>1) &</sup>quot;Die erwähnten Possessiones sollen, es tofte auch mas es wolle, an bas Saus Desterreich wieder zurückgebracht werden." Erklärung des Freiberen v. Pretlack an den sächsischen Restok. Geheinnisse des sächsischen Cabinets I 186.

zösische Landmacht in bem niederländischen Kriege, auf den man in England den größten Werth legte, das unzweifelhaste Uebergewicht; sie bedrohte die Republik der vereinigten Niederlande. Im Moment eines entschiedenen Sieges bot der französische General, der Marschall von Sachsen, den Frieden auf Grundlage der Herausgabe der beiders seitigen Eroberungen an; die Engländer ginzen darauf ein, nachdem sie einen neuen Unfall erlitten hatten.

Gleich in dem ersten Anschreiben des Marschalls geschah nun neben den Anliegen von Frankreich, über die man sich leicht verständigen konnte, auch noch der Interessen seiner Verbündeten mit Nachsbruck Erwähnung. Unter den Vedingungen, die er vorschlug, war die erneuerte Garantie von Schlesien eine der vornehmsten.

Gewiß auch die Kaiserin-Königin war nicht gegen den Frieden; aber sie wünschte zu vermeiden, daß darin die Concessionen, die sie sich im Lause des Krieges hatte gefallen lassen müssen, bestätigt würzden, vor allem, daß die Abtretung von Schlessen nun in einem allzgemeinen europäischen Bertrage eine neue Sanction erhielte. Berzgeblich hätte sie dagegen die Unterstützung des Königs von England in Anspruch genommen. Er mochte persönlich geneigt dazu sein; allein soweit war er nicht Meister der Politif von England, um es durchzusühren; die englischen Minister hätten niemals eingewilligt. Als Friedrich eine Besorgniß blicken ließ, daß die Kaiserin durch den Frieden freie Hand gegen ihn erlangen werde, nahmen sie keinen Ansteiner, ihn darüber zu beruhigen i); sie suchten auch Holland, das seinerseits die Garantie noch nicht ausgesprochen hatte, hiezu zu bestimmen.

Der Wiener Hof wandte sich nun an Frankreich, wo er auf die Sympathien der alten Freunde des Hauses Lothringen zählte. Man hoffte eine geheime Abkunft zu treffen, nach welcher die Kaiserin zwar verspräche, den Dresdener Frieden zu halten, so lange Preußen densfelben genau beobachte; nur in dem Friedenstractat, den man zu schließen im Begriffe sei, sollte der Interessen des Königs von Preußen, namentlich der Garantie von Schlesien, keine Erwähnung geschehen.

Ihr Bevollmächtigter am Friedenscongreß, Graf Kaunit, ber ben Artifel vortrefflich fand, so daß er fein Wort baran zu andern

<sup>1)</sup> Lord Chancellor an Rewcafile, 29. Dec. 1747.

<sup>2)</sup> Article séparé et secret. Arneth III, 351, 479.

wisse, glaubte nach bem, was er von dem französischen Bevollmächtigten, St. Severin, hörte, gegründete Hoffnung zu haben, wenn auch nicht den Artikel durchzuseten, doch den Zweck desselben zu erreichen. Auch bemerkte der englische Bevollmächtigte, Sandwich, der bei seinen Vorschlägen beharrte, an St. Severin noch in dem letzten Augenblick ein Zaudern und Schwanken, das ihn in Erstaunen setzte. Allein endlich erwog dieser doch, daß für Frankreich mehr darauf ankomme, die sesten Plätz in Amerika, zu deren Herausgabe England sich verstand, in Empfang zu nehmen, als weitaussehende Unterhandlungen mit Desterreich anzuspinnen, die alles Andere zweifelhaft gemacht hätten. Sandwich hat einmal gedroht, die Verhandlungen abzubrechen und Aachen zu verlassen, wenn St. Severin länger zögere. Erst dann, am 30. April, unterschrieb dieser die Präliminarien, welche die Garantie von Schlesien für Preußen sestsehen 1).

In die größte Auswallung gerieth Graf Kaunitz, als ihm am andern Tage die Artikel mitgetheilt wurden. Statt sie zu unterzeichnen, legte er einen seierlichen Protest dagegen ein, denn sie seien verderblich für alle Angelegenheiten seiner Souveränin.

Außer ber weiteren Sicherung von Preußen war es auch die darin ausgesprochene Bestätigung der an Sardinien gemachten Zugeständnisse und die Ausstattung eines bourbonischen Prinzen mit Parma, Piacenza und Guastalla, durch welche sich Oesterreich verletzt fühlte. Maria Theresia ließ vernehmen, man reiße zugleich ihre alten Wunden auf und schlage ihr neue.

Auch nachher sind noch mancherlei Unterhandlungen über eine Abänderung der verabredeten Artikel gepflogen; noch einmal ist zwischen Frankreich und Desterreich der Entwurf eines besonderen Berstrages berathen worden, bei welchem wieder die Zurücknahme der schlesischen Garantie beabsichtigt wurde. Alles aber scheiterte an dem Gewichte der einmal getroffenen Festsehungen und dem Bedürfniß eines unmittelbaren Friedens. Was die Präliminarien enthielten, das wurde auch in dem Friedenstractat selbst wiederholt. Desterreich konnte nun wohl nicht auss Neue protestiren; aber um zu beweisen, daß es an den Verhandlungen keinen Antheil habe, enthielt sich Kaunit, den Tractat mit zu unterzeichnen; er trat ihm nur nachträglich bei.

<sup>1)</sup> Sandwich an Newcastle, 1. Mai 1748. In Argensons Memoiren findet sich, ben Tag vorher sei St. Severin bereit gewesen, mit Kaunit absauschießen.

Friedrich hatte die Genugthuung, in dem Friedensvertrag, der nun ein Grundgesch bes europäischen Staatsrechts werden sollte, die Garantie seines Besites von Schlesien zu lesen.

Er hatte es vermieden, seinen eigenen Bevollmächtigten nach Nachen zu schicken, benn er wolle den Congreß nicht zum Nichter über seine Ungelegenheiten machen; dem französischen Gesandten gab er zu vernehmen, er halte seine Sache dort für besser gewahrt in den händen des Königs von Frankreich, als in seinen eigenen; nur darauf bestand er, in Bezug auf die pragmatische Sanction nicht weiter verpflichtet zu werden, als es im Frieden zu Dresden geschehen sei. Bollsommen zufrieden mit der Fassung der Präliminarartikel sprach er nur den Wunsch aus, daß sie ebenso in dem Tractat selbst wiederholt werde, und nahm es hoch auf, als ihm der französische Minister Puhsseur die Nachricht gab, daß eben dies geschehen; er erstlärte, den Französen den meisten Dank daßür schuldig zu sein.

Wie erwähnt, die Franzosen waren nicht so vollkommen sicher gewesen, als Friedrich annahm; nach einiger Zeit wurde er davon in Kenntniß gesetht, welchen Antheil das englische Ministerium, selbst im Gegensat mit dem König von England, daran gehabt hatte. Das konnte ihn aber nicht in seinem engen Verhältniß zu Frankreich stören; dem Gesandten wiederholte er oft, das preußische Interesse sei identisch mit dem französischen, und warnte gegen anderweite seindselige Sinsstüfterungen, durch welche nur Wistrauen erweckt werde, das dann auch auf ihn selbst zurückwirke.

Darin lag seine politische Stärke, daß er in einer Allianz mit Frankreich stand, die auch für diese Macht in ihrem Widerstreit mit Desterreich den größten Werth hatte, und zugleich in England in den Antagonismus zwischen dem königlichen und dem parlamentarisch=ministeriellen Interesse eine Stüße gewann, die der persönlichen und politischen Abneigung Georgs II. in dringenden Fällen die Wage hielt. Zu der günstigen Erledigung seiner Angelegenheit in Aachen hatten sie beide zusammengewirkt.

Die Kaiserin Maria Theresia war über die Haltung der Eng= länder nicht wenig verstimmt. Sie legte ihnen zur Last, daß sie in

<sup>1) 28.</sup> Oct. 1747. Ans dem Memoire von Baseri. Als Basori im Ang. 1747 ani eine turze Zeit nach Baris zurückging, sagte ihm der König: pour peu qu'on réstéchisse sur mes intérêts, on verrait qu'ils sont d'être ami avec le roi (de France). J'en fais ma principale occupation: mais rien n'est plus rebutant que ces mésiances.

bem Frieden weder gegen Preußen noch gegen Sardinien das Mindeste erreicht und die Aufstellung eines bourbonischen Prinzen in Oberitalien hatte zugeden müssen; sie vergaß darüber beinahe, wieviel sie ihnen für die Aufrechthaltung der pragmatischen Sanction, d. h. den Bestand ihrer Monarchie, schuldig geworden war.

Im Frühjahre 1749 ist man in Wien barüber in aller Form zu Rathe gegangen, ob man an der Allianz mit England festhalten, oder ob man nicht besser thun würde, das politische System überhaupt von Grund aus zu ändern.

Man meinte von allen Seiten gefährbet zu sein: von den Türken, denen Ungarn offen liege, von Frankreich, das, nachdem es von jeher gesucht, Desterreich zu schwächen, ihm zulest den gefährelichsten Feind von allen erweckt habe, den König von Preußen, dem denn eine weitere Erwerbung auf Kosten Desterreichs die gelegenste wäre; so trachte auch Sarbinien um sich zu greisen; der in Barma ansgesiedelte Infant werde sein Gebiet erweitern wollen. Gewiß sei, so sagt Kaiser Franz in seinem Gutachten darüber, das beste Bollwerk dagegen eine starke Armee, und die Herbeischaffung der Mittel, um sie in das Feld zu führen; aber auch Freunde und Berbündete bedürfe man: wer könne das sein?

Raiser Franz I. gab ben Rath, an ber Alianz mit ben Seemächten — benn in denen liege die mächtigste Hüsse gegen Frankreich — sowie an dem Bunde mit Rußland, das gegen die Pforte und Preußen eine trefsliche Unterstützung biete, festzuhalten: wenn man auch Hannover und Sachsen in eine Defensivallianz ziehe, so habe man von dem unruhigen Ehrgeiz des Königs von Preußen und seiner Nache nichts mehr zu sürchten. Auch mit diesem selbst aber, rieth der Kaiser an, gute Nachbarschaft zu halten und ihn nicht durch gehässisse Kundgebungen zu reizen: mit Sardinien sei ein Bundes= verhältniß einzugehen 1).

Der Sinn des Raisers war, sich in das Geschehene zu fügen, und den Frieden, wie er nun einmal bestand, zu beobachten. Die meisten Minister sprachen dieselbe Ansicht aus, sie bezeichneten wohl die See= mächte als die natürlichen Verbündeten Desterreichs.

Aber vor Kurzem war der Friedensbotschafter, Graf Kaunit, in die Conferenz getreten. Er kannte besser als die Anderen die

<sup>1)</sup> Auszug aus einer Note bes Kaisers, 18. März 1749, bei Arneth: Maria Theresia nach bem Erbselgekriege, 266, einem Buche, bem wir bie mannigsaltigste Anstlärung verbanken.

bem äußeren Unschein nicht immer entsprechende Bewegung innerhalb ber beiben Machte, und vor allem: er hielt es für bas größte und bringenofte Bedürfniß ber Monarchie, Schlefien, beffen Berluft bie Anderen als das Resultat der letten Rämpfe zu betrachten und unwiderruflich anzuerkennen schienen, wieder zu erobern. Denn in Solesien sei bem Staat eines feiner vornehmsten Blieder abgeriffen worden; und was fast noch mehr fagen wolle, als der Berluft felbst, bas Land fei baburch in bie Sande bes gefährlichsten und ärgften Feindes der Monarchie gerathen, der durch ben Besit desselben in ben Stand fomme, in ihr Berg einzudringen und ihr ben letten tobtlichen Streich zu versetzen. Während ber Raifer und die übrigen Minister die Beibehaltung des Friedens zur Grundlage ihrer Politik machten, ftellte bas jungfte Mitglied ber Confereng ben Rrieg mit Breugen als ben vornehmsten Gesichtspunft, ben man im Auge behalten muffe, auf; benn Ronig Friedrich fei ein unversöhnlicher Feind: wer wolle sich auf seine Zusage verlassen 1)?

Die bei ben letzten Unterhandlungen über die Garantie gemachten Erfahrungen ließen aber wenig Hoffnung, daß man England und die Seemächte zu einem Unternehmen dieser Art fortreißen werde. Kaunit bemerkte, daß zwar König Georg II. und sein damaliges Ministerium voll von Eisersucht gegen Preußen seien, aber nicht die englische Nation. Diese neige sich schon aus Widerwillen gegen die auswärtige Macht ihres Königs auf die Seite von Preußen; aus Kücksicht auf die Religion wünsche sie, daß Preußen in den continentalen Angelegenheiten eben so viel Gewicht erhalte, wie bisher Desterreich besessen

Dagegen hatten bie Franzosen ben Anträgen über die Versagung ber Garantie = Erneuerung bis auf einen gewissen Grad Gehör gegeben: was Andere für unmöglich erachteten, hielt Kaunitz für sehr ausführbar, Frankreich für Desterreich zu gewinnen, und dadurch dem König Friedrich die Allianz zu entziehen, auf die er sich in europäischen Angelegenheiten hauptsächlich stützte.

Bei ben letzten Verhandlungen waren Sutwürfe vorgekommen, welche bazu den Weg bahnen konnten. Man batte von einer Ausstattung des Infanten Don Philipp, der mit einer Tochter Lud=wigs XV. vermählt war, in der unmittelbaren Nähe der fran-

<sup>1) &</sup>quot;Die beständige und größte Sorgialt muffe babin gerichtet werben, ben Rönig zu ichwächen und Schleften wieder berbeizubringen." Bei Arneth 535.

zösischen Grenze ober auch in den Niederlanden gesprochen; durch eine Abtretung in den Niederlanden ichien Frankreich in jedem Falle jur Bergichtleiftung auf die Garantie bon Schlefien bestimmt werben ju fonnen. Raunit ergriff biefen Bedanken : befonders rieth er bie Musstattung bes Don Philipp mit Savoyen durch eine anderweite Abtretung an Cardinien möglich zu machen. Ueber eine Berringerung bes öfterreichischen Ginflusses in Stalien fah er hinweg, wenn dadurch die Wiedererwerbung der verlorenen Proving und die Schwächung bes großen Gegners erreicht wurde. Er wußte recht wohl, daß deffen auffommende Macht feinen Nachbarn verhaßt war. Auf Rufland konnte er nach dem erwähnten Tractat mit Bestimmtbeit rechnen; er gablte aber auch auf Sachsen, beffen letter Bertrag mit Desterreich Absichten fundgegeben batte, die man feineswegs für aufgehoben hielt. Er meinte auch ben rheinischen Rachbar Preugens, ben Churfürsten bon der Pfalz, zu gewinnen, und verzweifelte nicht, fogar Sannover dazu herbeizuziehen.

In der Conferenz fonnte damals Graf Kaunit nicht durch= tringen. Die übrigen Mitglieder derselben hielten es für unmög= lich, die erbliche Scheelsucht der Bourbons gegen das Haus Desterreich zu beseitigen. Aber darin stimmten sie bei, daß es bon unaussprechlichem Bortheil für Desterreich sein würde, wenn es geschehen könnte.

Raunit erweckte auch burch seine hochsahrende, alle Andern unterschäßende Art und Weise den Widerwillen und die Mißachtung seiner Collegen. Großen Singang fand er dagegen bei der Kaiserin, die seine Denkschriften mit Vergnügen las, — sie sagt wohl einmal, ihr Ropkschmerz sei ihr bei der Lectüre vergangen, — und ohne Zweisel theilte sie seinen vornehmsten Gesichtspunkt, der auf die Wiederserderung Schlesiens zielte. Die Mittel und Wege aber, die er vorschlug, hat sie damals nicht gebilligt. Inwiesern eine Differenz zwischen ihren Ministern obwaltete, schloß sie sich der Mehrheit derselben an. Wie diese hielt sie noch an der Allianz mit den Seemächten und mit Rußland fest. Einige Jahre später hat sie Kaunitz auch deshalb nach Frankreich geschickt, um ihn von seiner Vorliebe für die Franzosen abzubringen; sie versichert, von derselben ganz geheilt sei er zurückzgekommen.

Und auch in ber alten Allianz beharrend verzweifelten die öfterreichischen Staatsmänner nicht, bas große Ziel, die Niederkämpfung ber preußischen Macht, zu erreichen; wenn nur einmal das Eis gegen sie gebrochen sei, so werde es ihr gehen, wie der schwedischen nach Pultawa 1).

Zunächst aber war von keiner Feindseligkeit die Rede. So lange die beiben Westmächte den Frieden beobachteten, waren auch die deutschen, die von ihnen mehr oder minder abhingen, zu gegensfeitigem friedlichen Verhalten veranlaßt; aber sie waren in die Agistationen verssochten, in denen jene allenthalben einander begegneten.

1) Ein Ausbruck Bartensteins. Bergl. die auf neuen Forschungen im Wiener Archiv beruhende Arbeit von Abolf Beer, Aufzeichnungen des Grafen William Bentinck, S. 142.

# Zweites Capitel.

Englisch-französische Interessen und ihre allgemeine Sinwirkung. Ausbruch des Seekriegs.

Es ist eine sehr eigenthümliche Phase ber Weltverhältniffe, welche

nach bem Frieden von Machen zur Erscheinung fam.

In dem Tractat ist der Streitigkeit zwischen England und Spanien, aus welcher der Krieg hervorgegangen war, gar nicht einmal Erwähnung geschehen. Sie wurde durch anderweite Verständigungen ausgeglichen: statt Gibraltars, welches der König von Spanien zurückforderte, wurde ihm Parma für den Jusanten Don Philipp zugestanden, was doch mehr einen Vortheil für die französische Politik bedeutete. Die großen national-commerciellen Gegensätze zwischen England und Spanien blieben unausgetragen.

In dem unmittelbaren Conflict zwischen England und Frankreich war allerdings zunächst ein Verständniß getroffen; den Engländern schien es Vortheil genug, daß Frankreich die niederländischen Pläte, die es in Besitz genommen hatte, wieder herausgab; ihrerseits entschlösen sie sich, ihre nordamerikanischen Eroberungen ebenfalls zurück-

zugeben.

Diesmal hatten die Franzosen ihr Nordamerika durch continentale Siege gerettet; aber sie waren damit nicht befriedigt; ihr Sinn ging dahin, ihre Kräfte hauptsächlich den maritimen und commerciellen Interessen zu widmen, und sobald sie einigermaßen gesammelt seien, den Kampf um die Seeherrschaft mit England wieder aufzunehmen.

Es war ein Gegensat, der alle Welttheile umfaßte.

Die alten Streitigkeiten in Nordamerika, wo es schien, als werde sich ein neues Frankreich bem neuen England zur Seite erheben, über die schon mehr als ein Vertrag geschlossen worden, waren erst während bes letzten Krieges zu ihrer vollen Bedeutung hervorgetreten. Die Anglo-Amerikaner hatten burch gemeinschaftliche Anstrengung bes

Mutterlandes und der Colonie die Oberhand behalten: sie hatten Louisburg und Cap Breton erobert. Daß dies im Frieden zurückzgegeben wurde, empfanden besonders die Colonisten als eine unerträgliche Beeinträchtigung. Jeden Augenblick aber konnte der Streit auswachen, da bei der Abkunft die Worte des Utrechter Tractats, welche sehr unbestimmt lauteten, nur eben erneuert worden waren 1).

In Ostindien wurde den Engländern Madras zurückgegeben und den unmittelbaren Feindseligkeiten der beiden Nationen dadurch ein Ende gemacht; — aber schon begannen sich beide in die Streitigkeisten der eingeborenen Fürsten zu mischen, in denen sie die entgegen=

gefette Partei ergriffen.

Welche mächtige, weltbeherrschende Interessen aber sind dies: die Ausbreitung der germanischen ober romanischen Nationalität über Nordamerifa; Errichtung eines englischen oder eines französischen Reiches in Oftindien; zugleich in Westindien der Ausschlag des alten Gegensaßes der Engländer mit der spanischen Monarchie, über welche jett die Bourbonen geboten, zum Vortheil der einen oder der andern Nation.

Der Geist des Jahrhunderts nahm überhaupt, eben im Zusammenhang mit diesen großen Problemen, eine Richtung auf Handel und Colonien; sie beschäftigte die Welt mehr als der politisch= religiöse Conslict, auf dem bisher das Meiste beruht hatte.

Die französische Colonialmacht wuchs um die Mitte des acht= zehnten Jahrhunderts mächtig an und schien noch eine große Aussicht

für sich zu haben.

Wer fennt nicht die Namen Tupleig und Labourdonnahe? Der eine bedrohte die noch geringfügigen englischen Ansiedelungen in Ditindien zur See; der andere warf sich in die inneren Streitigkeiten der Einzgeborenen, und zeigte zuerst den Weg, auf dem dort eine europäische Macht fest begründet werden konnte. Die franzbsischen Pflanzungen in Westindien beherrschten durch ihre Producte, namentlich Zuder und Indigo, den Weltmarkt; die Franzosen haben dort die einheimische Gartencultur auf die Colonialproduction mit Erfolg angewendet. So gewannen sie in dem Fischsfang in den nordamerikanischen Gewässern die Oberhand; sie wußten den Kabliau besser zu behandeln: ihr Stocksischhandel war bei weitem der einträglichste. Bon großem Werth wurde der Verkehr zwischen ihren nördlichen Colonien und den Antillen.

<sup>1)</sup> Dabei fommt es auf die Erklärung eines "ut" oder "comme aussi" au. Memoires sur l'Acadie 1, 279.

In Ufrika erlangten die französischen Verbindungen das Uebergewicht: der Handel in Guinea fiel in ihre Hand: sie bauten Fort Louis am Ausflusse des Senegal.

In der Levante waren ihnen durch die Einrichtungen für Manufactur und Handel, welche einst Colbert angebahnt hatte, unschäßebare Bortheile zugefallen. Die englische Levantecompagnie klagte, daß ihre an sich bessere und seinere Manusactur doch von der minzber guten, aber glänzenderen wie dem Bedürsniß angemesseneren der Franzosen von den Märkten verdrängt werde. In Aleppo sank die Zahl der englischen Handelshäuser die auf ein einziges. In Constantinopel und Smyrna blieben ihre Tuche liegen, während die französischen den besten Abgang fanden.

Dagegen war der Handel der Engländer mit Rußland in dem blühendsten Zustande. Man hatte Factoreien nicht allein in Petersburg, wohin der Handel von Archangel verlegt worden war, sondern an vielen Stellen in dem Innern des Reiches, in Kasan und Ustrachan. Die englische Flagge erschien auf dem Kaspischen Meere und erwarb sich Achtung bei den Gewalthabern von Persien. Auf dem Schwarzen Meere begegneten sich beide, die Interessen der Franzosen, die für die Türkei, und die der Engländer, die damals für Rußland Bartei nahmen.

Dieser commercielle Wettstreit, eine Art von Krieg, der alle Erd= theile umfaßte, wirfte nothwendig auch auf die andern Verhältnisse der Staaten zurück.

Im achtzehnten Jahrhundert unterschied man neben der militärischen und sinanziellen Macht die söderative, d. i. die Bedeutung der zuverlässigen Allianzen, durch welche das Gewicht des Staates in den Zeiten des Friedens verstärft werde und auf die er beim Ausbruch eines Krieges zählen könne. Neben dem commerciellen und maritimen Gegensatz bildete sich allenthalben der politische aus, welcher an den ersten anknüpfte, aber doch nicht mit demselben zussammensiel, sondern seine eigene Bedingung hatte.

Man konnte es eben in Constantinopel wahrnehmen, wo das commercielle Uebergewicht der Franzosen ihnen auch politisch große Successe zu versprechen schien; sie trugen sich mit der Absicht, eine Allianz der Türkei zugleich mit Schweden und mit Preußen zu Stande zu bringen, um sie der Macht der beiden Kaiserhöse entgegenzusetzen. Das war jedoch nicht zu erreichen. Die Pforte hatte ihren großen Zweck, die Wiedererwerbung von Belgrad, erreicht, und dann einen ewigen Frieden mit Desterreich geschlossen, der dieselbe bestätigte: sie

war nicht geneigt, durch weitere Kriegsunternehmungen ihre Ruhe zu unterbrechen, ihre Stellung zu gefährden. — Wie oft haben die Franzosen die Gefahr, welcher Schweden und die Freiheit von Polen von Rußland her ausgesetzt sei, den Ministern der Pforte vorgestellt und die Nothwendigkeit betont, sich derselben entgegenzusetzen; — aber der faiserliche Internuntius und der englische Gesandte, der diesen unterstützte, fanden mehr Gehör mit der Erinnerung, daß doch nichts vorgefallen sei, was diese Besorgnisse rechtsertige.

Wie von jeher so bilbete eben bie Beziehung zu ben Domanen

auch damals ein unendlich wichtiges Moment für Die Politif.

Die beiben Kaiserhöfe, gegen welche die Osmanen nichts thun wollten, waren boch mit einander gegen dieselben insosern vereinigt, daß sie jeden Angriff, der von der türkischen Seite auf einen von beiden geschehe, gemeinschaftlich abzuwehren übereingekommen waren und sich verpflichtet hatten.

Darin lag namentlich für Desterreich ein Rüchalt, welcher ihm in allen europäischen Angelegenheiten eine große Sicherheit verlieh. Man sah es bei dem Abschluß des Bündnisses von 1746, welches, twie berührt, eine eventuelle, aber sehr entschiedene Richtung gegen Breußen in sich schloß.

Wie nun aber England überhaupt seine alte Allianz mit Desterreich aufrecht erhielt, so ward es auch hiedurch in enge Beziehungen mit dem Hofe von St. Petersburg verstochten. Das Vorrücken russischer Truppen zur Vefreiung der Niederlande, welches dem Aachener Frieden voranging, war zugleich in Folge einer Verabredung mit England geschehen. Am Hofe zu Wien wünschte man nichts mehr, als diese Bande immer enger zu knüpfen.

Dadurch geschah aber wieder, daß sich England in den nordisichen Angelegenheiten überhaupt an Rugland anschloß.

In Polen regte sich in dieser Epoche der Gegensatz zwischen den Potocky, die ein republikanisches Regiment auszubilden, und den Czartorisky, welche eine stärkere monarchische Macht zu gründen tracheteten. Mit den letztern verband sich der englische Gesandte Williams, mit den ersten der französische, Graf Broglie; ihr Streit betraf die größten Angelegenheiten: das Uebergewicht von Rußland in Volen, dem sich die Franzosen entgegenstellten, während die Engländer es förderten: die künstige Besetzung des Thrones. Die Franzosen dadeten den Prinzen von Conti zu erheben: Friedrich II. sürchtete eher, es werde den Gegnern gelingen, den Prinzen Carl von Vothringen, den er so oft im Feld geschlagen, ihm als König von Polen an die Seite zu sesen.

In Schweben waltete die französische Partei vor, und die Absicht war gefaßt, einen Vertrag zwischen diesen beiden Mächten zu gegenseitigem Schutz ihrer Marine gegen England zu Stande zu brinsen; aber auch eine sehr starke russische Partei gab es auf dem Reichstag, die damals durch englischen Sinfluß verstärkt wurde. Man meinte, Georg II. wolle seinen Sohn, Herzog von Cumberland, zum König von Schweden erheben lassen.

Dänemark wurde durch die Ansprüche, welche ber russische Thronfolger (Beter III.) auf Schleswig machte, nothwendig auf die andere Seite getrieben: ein Subsidienvertrag war zwischen Dänemark und Frankreich zu Stande gekommen, doch waren die dänischen Minister hierin nicht vollkommen einverstanden. Wie Graf Moltke diese Berbindung von Herzen billigte, so galt Graf Bernstorff, sein College,

als ein Mann ber entgegengesetten Gefinnung.

In Holland bestanden, wie von jeher, zwei Parteien, von denen die eine mehr republikanisch und französisch, die andere mehr englisch, und dem Statthalter ergeben war. Die Erbstatthalterschaft war damals nach dem Tode Wilhelms IV., der sie wieder zu ihrer alten Bedeutung erhoben hatte, von der Wittwe desselben, Unna, Tochter des Königs von England, verwaltet; und diese mit der Partei, die sich um sie bildete, den Edelleuten und den Militärs, wäre sehr bereit gewesen, mit England sogleich gemeinschaftliche Sache zu machen. Aber auch eine andere gab es, die der reichen Kausleute, welche den Frieden liebten und das llebergewicht des englischen Handels bitter empfanden; auf diese durste Frankreich rechnen. Jede Verlezung der vereinigten Niederlande von den österreichischen her gab ihr neue Kräfte und schien die Republik auf die französische Seite treiben zu müssen.

Portugal hing doch nicht so ganz von England ab, wie man meinte; Johann V. hatte es immer für einen Ehrenpunct gehalten, neutral zu bleiben, und Frankreich hatte vor einigen Jahren (1740) den Versuch machen können, das Land in seinen Bund zu ziehen; doch überwog das englische Interesse: Pombal, der sich dem Ueberzgewicht des englischen Handels entziehen wollte, hielt doch an der politischen Allianz mit England fest.

Selbst in Spanien war seit dem Tobe Philipps V. unter Ferbinand VI. der frangösische Ginfluß nicht mehr allein herrschend. Ferdinand wollte und konnte in den wesentlichen Streitfragen, welche die Colonialmacht betrafen, ben englischen Ansprüchen nicht nachgeben; aber übrigens zeigte er wie seine Gemahlin eine offenbare hinneigung

zu England. In seinen Ministern erschienen zwei verschiedene Parteien. Der vornehmste, Caravajal, theilte die Tendenzen des Königs; die übrigen, namentlich Ensenada, und die Mitglieder der Adminisstration standen unter französischem Einfluß: der Sturz Ensenada's wurde als ein Sieg des englischen Interesses betrachtet.

Ein merkwürdiger Anblick, wie ber Wettstreit der überwiegenden Mächte allenthalben einwirft und die innern Gegenfätze in den einzzelnen Staaten davon bedingt und angeregt werden. Im deutschen Reiche mußte das um so mehr der Fall sein, da der König von Großbritannien zugleich Chursürst von Hannover war.

Der englische Hof hatte die Absicht gefaßt, ten erst zehnjährisgen Erzherzog Joseph zum römischen König zu erheben; er gewann bafür einen Kursürsten nach dem andern, und zwar durch Geldzahlungen, welche in der Form von Truppenwerbungen geleistet wurden. Man sagte dem Parlament, ohne Subsidien an Sachsen würde der französische Sinsluß in Polen wie in Sachsen vorwalten; ohne Geldzahlungen an Baiern würden dieselben Gesahren wiedersehren, die man zweimal (1704 und 1742) mit äußerster Anstrenzung abgezwendet habe. Da anch Mainz und Trier gewonnen waren, dieses aber großen Einsluß auf Söln ausübte, so schienen mit Hannover und Böhmen sieden Stimmen vereinigt zu sein; man ließ nichts unsversucht, auch den Kursürsten von der Pfalz zu gewinnen, in welchem Falle die einzige dissentirende Stimme Brandenburg-Preußen seine so große Bedeutung gehabt haben würde.

Bon Frankreich aus fragte man bei dem König von Preußen an, ob es besser sei, die Wahl einfach anzunehmen, oder sie nur zu stören, oder vielleicht sich ihr mit Gewalt zu widersetzen. Dem Kösnig schien das Erste nicht angemessen, weil es Schwäche verriethe, noch weniger das Letzte, weil man dadurch Europa in Feuer und Flamme setzen würde. Er hielt für das beste, die Wahlunterhandslungen vor sich gehen zu lassen, aber so viel Vortheil wie möglich daraus zu ziehen.

Noch immer fand das Vorhaben mannichsaltigen Wiberspruch; in einer Unzahl der mittleren Staaten tauchte die Idee auf, unter preußischem Schutz, auf den Grund der Kreisderfassungen, sich dem Kaiserhofe entgegenzusetzen, der durch eine einseitige Auslegung derselben ihre Selbständigkeit erdrücke. König Friedrich wies das nicht geradezu von der Hand, vermied es aber auch, sich dafür zu erklären. Um so größeren Spielraum behielten die entgegengesesten Agitationen; an den deutschen Hößen wirkten eine englisch-

österreichische und eine frangösisch preußische Politif einander ent=

gegen.

In Mainz war Forster, welcher selbst Reichshofrath gewesen und bem Kurfürsten von der Kaiserin-Königin zur Seite gegeben ward, allmächtig; neben ihm stand Stadion, der in Bezug auf Charakter und Geist bei weitem höber angeschlagen wurde, aber bei seinem Herrn wenig vermochte.

In Baiern waren Singheim und ber Kangler Braidlon Unhanger von Desterreich, Preyfing und ber gelehrte Kreitmayr behaupteten

eine gewiffe Gelbftanbigfeit.

In der Pfalz spielte Baron Wrede, der den Protestantismus abgeschworen hatte, um in Credit zu kommen, die größte Rolle; er war jedoch nicht mehr so französisch wie früher.

In Trier war ber Rurfurft felbft von Bergen öfterreichisch; fein

Minister Spangenberg war es nicht.

Wir begleiten biefe Gegenfage bis an ben kleinen Sof von Lüttich, wo ber Ginfluß zwiichen Burresheim und Horion schwankte, von benen jener mehr faiserlich, bieser mehr frangösisch gefinnt war.

Die Franzosen unterhandelten wie in Münden so in Tresden, um die Berbindung dieser höfe mit England rückgängig zu machen, wie es ihnen denn auch mit Göln gelang. Aber jeden Augenblick schwankten die Berhältnisse, und leicht konnten sie nach der einen oder der andern Seite umschlagen.

Das beutsche Veben im achtzehnten Jahrhundert beruht barauf, bag ber Gegensat, ber ben Gesichtsfreis ber Politif beherricht, boch auch zugleich eine gewisse Setbständigkeit ber Action ermöglicht und

felbst provocirt.

Darüber trat benn bas nationale Bewußtiein zurück; die Bezieshungen, in denen jedes geringfügige Fürstenthum zu den beiden großen Mächten stand, eröffneten einen Horizont, der weit über die Grenzen Teutschlands hinausreichte; sie waren gleichsam weltbürgerlicher Nastur; aber ein Jeder meinte sie mit seinem eigenen kleinen Vortheil, oft dem niedrigsten und verwerflichsten, verbinden zu können, zumal da die beiden Mächte einander das Gleichgewicht hielten und ihrem Widerstreit zum Trop boch der Friede bevbachtet wurde.

Da hatte es nun eine in alle Verhältnisse eingreifende Wirkung, Das ber Gegensan ber Frangosen und Engländer in Nordamerika gu

einem offenen Conflict führte.

In Europa unterschäpte man bamals bie Bebeutung ber Streistigfeiten über Grenzregulationen in ber transatlantischen Welt, mo

ein Stück Landes nicht so vielen Werth habe; in der That betrafen sie die wichtigsten mercantilen und colonialen Interessen der beiden Mächte.

Acadien, ursprünglich von den Franzosen colonisirt, war im Frieden von Utrecht den Engländern verblieben. Aber über die Grenzen war man streitig; und dieser Streit erhob sich um so hefstiger, je bedeutender das Land, das die Engländer Neuschottland nennen, für die anglosamerikanische Colonie überhaupt wurde. Das Emporkommen von Halifar zeigte, wie wichtig es noch werden könne. Um so weniger wollten die Franzosen eine Ausdehnung des englissichen Gebiets über die Halbinsel hinaus gestatten; an der Landenge errichteten die beiden Nationen Festungen gegen einander.

Roch um vieles weit ausgreifender aber und für die Bufunft ber westlichen Bemisphare entscheibend war ibr Busammentreffen in Westen ber anglo-amerifanischen Unsiedelungen. Mit der Entdeckung bes Miffifippi, die von Canada aus geschah, hängt ber Plan ber Frangofen zusammen, nachbem fie am Musfluffe biefes Stromes Louisiana gegründet hatten, die sübliche Colonie mit ber nördlichen in eine dauernde und haltbare Berbindung ju bringen. Man bachte bie große Wafferstraße an ben Mluffen und Geen militärisch zu be= festigen. Der Gedanke war uralt; aber erft nach dem Hachener Frieden unternahm ber Gouberneur bon Canada, La Galiffoniere, - nicht allein ein Seemann burch und burch, wie fein Bater, ber bei La Hogue gegen England gefochten hatte, fondern auch ein ge= ichidter Administrator und, wie man weiß, ein trefflicher Geograph, benfelben ins Werf zu feten. Er nahm bas Thal bes Dhio, wie er fagt 1), bis auf die entfernteste Bobe, von wo ein Bach in ben Strom rinnt, für Franfreich in Unspruch und ließ bas Wappen ber Lilien im Urwald anschlagen. Gine Rette militärischer Boften und Befestigungen follte ben Dbio und Miffisppi fur feinen Konig fichern, und ben Unglo-Umerikanern nicht gestattet fein, ben Gebirgsjug ber Alleghanies zu überschreiten. Aber weber Amerikaner noch Engländer wollten fich in biefe Beschränfung fügen. Unter bem Schut ber Regierung mar eine Gefellschaft gur Unfiedelung am Dhio gegründet worden, ber man ein anschnliches, einst von den Indianern erkauftes Gebiet abtrat und ausschließend bas Hecht, Santel mit ben Eingeborenen zu treiben, in englischer Beije übertrug. Bon ben Colonien war eine ober die andere aus Besorgniß fur ihren Santel

<sup>1)</sup> Bancroft, History of the United States IV, 42.

anfangs nicht damit einverstanden; besto eifriger nahm aber Birginien, für welches die Ansiedelung und der Handel gleich sehr ins Gewicht fielen, die Sache in die Hand.

Wer will die Streitfrage entscheiben, bei ber man fich auf ber einen Seite auf bas imaginare Recht, welches ber Bufall bem erften Entbeder gebe, auf ber anderen Seite auf die unvorbenklichen Berhältniffe ber eingeborenen Stämme unter einander bezog : bie Ginen wie die Anderen behaupteten unbedingt in ihrem Rechte zu fein. Wenn der Commandant der am Obio aufgerichteten frangofischen Befestigungen, von den Unglo-Umerikanern aufgefordert diese zu verlaffen, fich auf den Gouverneur von Canada berief, der dann wieder von dem Ministerium in Verfailles abhing, so batte bagegen auch Die englische Regierung ben Befehl ertheilt, Die Eingebrungenen felbst mit Gewalt aus Diejem Gebiete zu entfernen. Es war ein Streit ber beiden Nationen, in welchen locale Beziehungen mit den univer= falen zusammentrafen. Die englische batte ben Bortheil, daß ihre Sache burch eine lebensfräftige, in steter Progression fteigende Bevölferung vertreten wurde. Für diese war der Besitz des Ohio-Thales eine Lebensfrage; aber überhaupt konnte sie sich nimmermehr hinter jene Gebirge gurudbrangen laffen; fie wurde baburch ben un= ermeglichen Schauplat ihrer Thätigkeit und Entwickelung nach bem Westen bin aufgegeben baben.

Wenn es nun bort zu einem blutigen Zusammentressen kam, wie das denn im Juli 1754 auf den Great Meadows geschah: so war damit ein Kampf zwischen den beiden Nationen von größter Tragweite eröffnet. Es war gleichsam ein Kampf der Nacen über die Weltherrschaft jenseit des Deeans. Auch constitutionell war er von großer Bedeutung, insofern die Colonien, die bischer als getrennte Pflanzungen von verschiedenem Charakter erschienen und behandelt wurden, ein gemeinschaftliches Interesse bekamen, vor welchem nach und nach ihre Verschiedenheit zurücktrat; die Negierung selbst brachte einen Congress in Gang, um ihre Kräste um so besser in dem großen Kampse zu vereinigen, den Jedermann kommen sah.

Es genügt uns, ben universalhistorischen Gesichtstreis anzubeuten, der sich durch dies Ereigniß eröffnete. Hier haben wir nur von seiner Rückwirkung auf Europa zu sprechen.

Man unterhandelte über die Beilegung der Differenz, und wäre geneigt gewesen, noch einmal Commissarien darüber zusammentreten zu lassen; aber die Engländer machten dabei Bedingungen, welche den großen Plan der Franzosen geradezu durchbrachen; sie verlangten die

Berftörung ber französischen Befestigungen am Dhio und Champlainfee, sowie die Ginräumung einer ansehnlichen Ruftenstrede jenseit ber Landenge von Acadien; zugleich veranstalteten sie maritime Ruftungen zur Durchführung bieser Forderungen unter allen Umständen.

Nation und Regierung waren in ber Frage vollsommen einverstanden. Denn wenn man, so heißt es in einem damaligen Flugblatte, die Besestigungen der Franzosen in jenen Regionen ruhig mit
ansähe, so würde man sie in den Stand sehen, dem Handel und
selbst dem Dasein der Colonien ein Ende zu machen. Um nicht
allezeit seindlichen Ginfällen von Seiten der Franzosen und der mit
denselben verbündeten Gingeborenen ausgeseht zu sein, würde man die Grenzen von Neuschottland bis an den Mississpie in wehrhaftem Stand
halten müssen, was bei weitem größere Kosten verursachen würde, als wenn man jeht muthig daran gehe, ihre Ansiedelungen und militärisschen Bosten zu zerstören. Man hat diese in dem intendirten umfassenden Ausammenhange so angesehen, als sollten sie dazu dienen,
gleichsam ein Neh über das englische Nordamerika auszubreiten, jum
es ins Meer zu ziehen.

Dazu fam, baß auch in ben Antillen viel baran fehlte, baß ber Frieden vollkommen ausgeführt worden wäre; die Franzosen beshaupteten unter allerlei Borwänden St. Lucie und Tabago. Der mercantile und coloniale Geist von Altsengland gerieth in eifersüchstige Auswallung.

Schon bei ber Eröffnung bes Parlaments im November 1754 brachte ber König biese Lage ber Dinge in Unregung. Er sprach bavon, wie sehr er bestissen sei, ben Handel seiner Unterthanen zu fördern und die Besitzungen zu beschützen, in welchen eine der größten Hülfsquellen ihrer Wohlfahrt liege. Das Unterhaus antwortete ihm mit der Bersicherung, daß es in ihn den Stand sehen wolle, seine Nechte und Besitzungen gegen jeden Nebergriff zu vertheidigen. Im März 1755 war es bereits so weit gekommen, daß der König zur Erreichung dieses Zweckes in Amerika eine Vermehrung der Streitskräfte zu See und Land sorderte. Das Varlament bewilligte ihm unverzüglich eine Million Pfund.

Der Ton ber Ansprachen sowohl wie der Atressen und ihre Ausstrücke beweisen, daß man überzeugt war, damit eine höchst gesahrvolle Feindseligkeit aufzuregen. Sie erinnern an die Zusagen, welche einst Wilhelm III. gemacht worden waren. Vords und Commons versprachen dem König Georg ihre Unterstützung, um jeden gegen ihn und das Reich gerichteten Angrisserzuch zurückzuweisen.

In Uebereinstimmung mit biefem Beschlusse, ber burch Ubreffen ber Saubtstadt und ber größten Sandelspläte von England freudia begrüßt wurde, geschah es bann, bag ber Befehlshaber ber Flotte. bie im Frühjahr 1755 in Gee ging, bas frangofische Geschwaber, bas ihm begegnete, indem es Berftärfungen nach Amerika führte. feindlich anzugreifen beschloß. Mit unbeschreiblichem Jubel wurden in England bie Schiffe aufgenommen, die er babei erobert hatte. Bu gleicher Zeit warfen fich englische Raper in allen Meeren auf die frangofischen Rauffahrer, deren bei britthalbhundert in ihre Sande fielen. Dagegen behaupteten die Frangofen ihre vornehmfte Befestigung am Dhio, auf welche eben bamals ein Angriff gemacht wurde.

Co waren die Reindseligfeiten zwischen ben beiben großen Geemächten ausgebrochen. Noch wurden jedoch Unterhandlungen gepflo= Der Krieg war noch nicht erflärt; boch fonnte man faum zweifeln, daß es in Rurgem bagu fommen wurde. Dann aber mußte eine allgemeine Erschütterung ber Welt erfolgen.

### Drittes Capitel.

## Differenzen zwischen Gesterreich und England.

Von Anfang an konnte man nicht anders erwarten, als daß die zwischen beiden Mächten auszehrochene Feindseligkeit, weit entsternt auf Amerika und den Kampf der maritimen Kräfte gegen einsander beschränkt zu bleiben, auch den europäischen Continent ergreifen, daß namentlich Deutschland in dieselbe fortgerissen werden, daß Preussen zur Seite Frankreichs, Desterreich zur Seite Englands daran Theil nehmen würde.

Es liegt an sich in ber Natur ber Dinge, daß ein Streit zwisschen den beiben westlichen Mächten und Nationen, die in ten Niesberlanden — die eine von der continentalen, die andere von der maritimen Seite — einander unmittelbar berühren, auch Deutschland ergreift; doch haben dazu jederzeit noch besondere Umstände mitgeswirft.

Einst, in den Zeiten der englisch französischen Nationalfriege, waren deutsche Könige und Kaiser in dieselben verwickelt worden, hauptsächlich, weil sie in der Verbindung mit einem mächtigen Nachs bar eine Stütze ihrer Macht gegen ihre wider sie anstrebenden Nesbenduhler zu finden eiwarteten; in der Epoche Ludwigs XIV. gesichah etwas Uehnliches; da war jedoch Deutschland selbst angegriffen: man hätte nicht sagen können, ob der Krieg mehr ein deutschschriebenglischer zu nennen sei.

Das bamals zwischen England und ben vorwaltenden deutschen Mächten geschlossen Bündniß ist es, was seitdem als die große Allianz bezeichnet wurde. Es hatte in einem ersten Kriege die Angrisse Ludwigs XIV. auf England und Teutschland zurückgewiesen und in einem zweiten seinem Uebergewicht ein Ende gemacht. Nach mancherlei politischer Abwandlung war es im Jahre 1710, wenngleich nur unvollständig, erneuert worden; großentheils hatte Desterreich ihm sein Bestehen zu danken, England dagegen, da Frankreich badurch

alle seine Macht auf die See zu werfen verhindert wurde, die Be=

hauptung seines maritimen Uebergewichts.

Große Allianzen, welche die Selbständigkeit jedes Theiles voraussetzen, beruhen auf der Gemeinsamkeit der Interessen, die doch nicht über allen Wechsel erhaben ist; wir berührten schon, wie viel Anstoß das Verfahren der Engländer im Kriege, so wie bei dem Frieden in Wien erregte. Graf Kaunit beklagte sich, Oesterreich werde von ihnen wie ein Werkzeug behandelt, das zu einem bestimmten Zweck dienen solle, und das man bei Seite lege, nachdem dieser erreicht sei.

Da die neue Allianz aus der Vereinigung ursprünglich verschies dener Interessen zu einer gemeinschaftlichen Action hervorgegangen war, so konnte es nicht anders sein, als daß nach derselben diese

Berschiedenheit wieder in den Bordergrund trat.

Die nächste und bringenbste Differeng entsprang aus bem Berbaltniß ber öfterreichischen Niederlande zu ben beiben Seemachten. Nachdem diefe Landschaften in dem letten Kriege auf bas leichtefte in die Sande ber Frangosen übergegangen waren, ohne daß burch bie Besatzung ber barin belegenen Festungen, die ben Sollandern fraft bes Barrieretractats zustand, ein besonderes Moment in die Wag= schale geworfen worden ware, hatte die Raiferin, als biefe Blate in bem Frieden gurudgegeben wurden, Die Ueberlieferung berfelben nicht wieder an Holland, fondern an Defterreich geforbert. Aber bie Eng= länder wollten bas Schicffal der belgischen Riederlande nicht ber Politif von Desterreich, die fie doch nicht immer beherrschen konnten, überlaffen; in bem Tractat wurde bie Burudgabe ber Plate an bie Hollander stipulirt; England und Holland suchten das politisch=militä= rische Uebergewicht, bas ihnen in ben letten Zeiten ber spanischen Berrichaft zugefallen war, auch bem bei weitem mächtigeren Defterreich gegenüber festzuhalten. Das konnte nun in diesem, nachdem es wieber in Befit gelangt war, feine freundschaftliche Stimmung er-Maria Theresia bemühte sich, die belgischen Provinzen aus bem tiefen Verfall, in welchen sie während bes Rrieges gerathen waren, wieder emporzubringen: ohne gerade auf die Magregeln ihres Baters, die früher zu großen Berwürfniffen geführt hatten, gurudgu= tommen, traf fie doch Anstalt, Sandel und Schiffahrt von ben Geemächten unabhängiger zu machen. Bei Festsetzung ber Bolle nahm fie nur auf bas Bedürfnig ber einheimischen Induftrie Rudficht. Unter feinen Umftanden wollte fie die Gewaltsamkeiten bulben, welche fich die bollandischen Besatzungen wohl in den besetzten Platzen gegen bie Cinwohner ersaubten. In einem Falle dieser Art, welcher in Namur vorkam, erklärte sie, durch Ehre und Gewissen als driftliche Monarchin sei sie verpflichtet, Genugthuung dafür zu sordern. Sines Tages hatte ihr ein englischer Gesandter gerade heraus gesagt, sie sei bei der Berwaltung der Niederlande an die mit den Seemächten gesschlossenen Verträge gebunden. Sie rief mit Heftigkeit aus: daß sie die unabhängige Souveränin dieser Landschaften sei und für das Bohl ihrer Unterthanen daselbst Sorge tragen müsse. Sie sprach so saut, daß man es in einem andern Zimmer hörte.

Unter der Leitung des Generalgouverneurs, Bergogs Carl von Lothringen, bem ein bevollmächtigter Minifter bes Sofes gur Geite ftand, gelangten die belgischen Niederlande, Die man mit Berudfichti= gung ibrer althergebrachten Freiheiten verwaltete, in ben Sahren bes Friedens in turger Zeit öconomisch wieder in Blüthe und Wohlstand. Aber auch militärisch und finanziell wollte Maria Therefia freie Sand barin haben. Alles, was fie von bort horte, bestärfte fie in biesem Bestreben; es entsprach ben Buniden ter Cinwobner; in Wien ward es von ihren Ministern gebilligt; Raunit mar mit gro-Bem Gifer bafür. Dagegen wiederholten ihr die Engländer, Die Micberlande feien von ben Geemadten fur bas Baus Defterreich erobert, und man fonne bie Behauptung berfelben Diesem gaufe nie= mals allein überlaffen: ebenfo wenig werde fich England jenen von ihr eingeführten neuen Tarif gefallen laffen, burch welchen der Ber= trieb englischer Manufacturmaaren beeintrachtigt werde. Gie erinnerten mit Nachbruck, ber König und feine Minister jeien verpflichtet, Die Rechte und Privilegien ber englischen Nation zu ichuren.

Ein sehr scharfer und präciser Gegenjas. England wollte die Geschtspunkte aufrecht halten, die in der alten Allianz schon zur Zeit Wilhelms III. ergriffen und zur Geltung gebracht worden waren; die Behauptung der ehemals spanischen Niederlande, den französischen Angriffen gegenüber, bildete eine der vornehminen Grundslagen seiner Politik; es sah darin das größte Interesie, wie der vereinigten Niederlande, so sein eigenes, da es badurch unmittelbar mit dem Continent zusammenhänge; nur aus dieser Rucksicht habe man in den letzen Jahren sich bafür geichlagen. Das Haus Cestersreich dagegen betrachtete die Landschaft als ein freies Erbiffelt; die Kaiserin wollte nicht blos dem Namen nach die Herrichaft daselbst ansüben, sondern nach ihrem Belieben ohne Rucksicht aus die Seesmächte damit verkabren.

Schon war man in England mit dem Berhalten von Defter-

reich überhaupt unzufrieden; besonders, so jagte man, seitbem Graf Raunit die auswärtigen Geschäfte verwalte, treibe es, obwohl noch innerhalb der alten Alliang, feine besondere Politif, im Gegensat mit England; es biete bemfelben nicht einmal in bem beutschen Reiche bie Band, wie es fein eigenstes Interesse fci; in Spanien verfolge es feine Zwede zum Nachtheil ber gemeinsamen : man nehme bas auch in Polen mahr, fo oft von der Möglichkeit einer neuen Königs= mahl die Rede fei. Um meisten aber erregte boch die Behandlung bes Berhältniffes zwischen ben öfterreichischen und ben vereinigten Niederlanden bas Migbergnugen ber Englander: benn bie ben Gene= ralftaaten für die Erhaltung ber bewaffneten Macht, welche die Barriere bildete, stipulirten Subsidien wurden nicht bezahlt: Solland berechnete ungeheure Rudftanbe, es hatte auch feinerseits über ben neuen Tarif zu flagen; - Die Pringeffin Couvernante und Die Generalstaaten beschwerten fich auf bas bitterfte. Die Englander sprachen die Besorgniß aus, man werde hierdurch die Republik auf bie Seite von Frankreich ober von Preußen treiben und bas alte Spftem auflösen.

Im August 1754 ist ein Provisionaltractat, burch ben biese Streitigkeiten geschlichtet werden sollten, entworsen worden, und zwar, wie ein englischer Minister behauptete, nach den Vorschlägen, welche Kaunit selbst dem holländischen Gesandten gemacht habe. Wie groß war das Erstaunen, als die besinitive Annahme desselben nun doch verweigert wurde 1). Die Engländer sagten, das sehe eben aus, als wolle man die Seemächte entzweien, indem man das, was man der einen verspreche, der anderen versage; der englische Gesandte in Wien, Keith, besam den Auftrag, darüber ohne alle Zurückhaltung mit den österreichischen Ministern zu reden, und ihnen zu erklären, nur auf den Grund des Barrieretractats könne das alte Shstem bestehen, nur unter Voraussetzung des bestehenden Vertrags lasse sich über eine Herbeiziehung andrer Mächte zu der Allianz unterhandeln.

Dies war im Januar 1755. Der Gesandte urtheilte, es sei der wichtigste Auftrag, den er je bekommen habe; er sah den prinzipiellen Widerstreit zwischen beiden Mächten mit voller Klarheit, hoffte aber, ihn beizulegen. Auch schien es, als würde sich eine Berständigung erreichen lassen. In einem neuen Entwurf des Wiener Hofes wurde von der ausdrücklichen Widerrufung des demselben be-

<sup>1)</sup> Scherneß an Reith, 7. San. 1755; "It is surprising, that Kaunitz is now rejecting, what he himself had proposed."

sonders widerwärtigen Artifels des Barrieretractats, die er bisher gefordert hatte, Abstand genommen; allein dabei ward doch auch die entgegenstehende Bestimmung sestgehalten, daß es der Kaiserin freisstehen müsse, in ihren Landschaften Handelsregulationen zu tressen, und allezeit behielt sich der kaiserliche Hof vor, daß sein Entwurf von den Provinzialständen des Landes genehmigt werde. Der Gesandte bemerkte, das enthalte denn doch die Ausselbung des Artisels, auf welchen alles ankomme 1; er versehlte nicht, die Gesahr, die in diesen Clauseln und Vorbehalten für das Verständniß der beiden Mächte liege, zur Sprache zu bringen; der Kaiserin selbst machte er Vorsstellung darüber. Maria Theresia wiederholte, sie habe die Psticht, für das Wohl ihrer Unterthanen zu sorgen. Ihr Souweränitätse gefühl und ihre alte Bundespslicht geriethen in offenbaren Widerstreit.

Rach einiger Zeit hat sich Desterreich noch einmal genähert und bereit erflärt, die Subsidiengelder aufzubringen; aber es machte ben Unspruch, sie auf eigene Sand für die Fortification der Festungen und zu andern militärischen Zweden zu verwenden. In England - behauptete man, daß dabei nichts beraustomme, noch in ber Art, wie man fich bagu anschiede, heraustommen fonne: Desterreich babe bei weitem nicht die Truppenzahl, zu der es durch die Tractate ver= pflichtet fei; das Land fei in einem fo vernachläffigten Buftante, baß es in zweimal vierundzwanzig Stunden in die Bande ber Frangosen fallen fonne. Wenn ber Wiener Sof bemerfte, die Berftarfung ber Truppen werde darum vermieden, weil fie den Frangosen einen Borwand jum Angriff bieten fonnte, fo verspottete man Diese Entschul= bigung in England: benn für bie Frangosen bedürfe es fürwahr feines Vorwandes, um Brieg anzufangen. England betrachtete bie Niederlande immer als bas Bollwert der alten Alliang, welches in ber Weise, wie es erworben sei, auch behauptet werden muffe. Defter= reich trachtete barnach, Diese Provingen ber Fesseln zu entledigen. welche ihnen die alten Berträge auflegten, und ihrer allein mächtig au bleiben.

Bu bieser Ontzweiung in der allgemeinen Politit gesellte sich eine sehr erhebliche Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Sofen in Bezug auf eine Angelegenheit des deutschen Reiches.

Es erregte nicht allein Aufsehen, sondern Erschreden in ber protestantischen Welt, daß nach so vielen anderen Uebertritten von

<sup>1)</sup> Reith an Holterneß, 4. Mär; "It would be considered as an uivalent to a renonciation of the article" (c8 ift ter 26fte).

ber evangelischen zu der katholischen Rirche, die im Laufe der letten Sahrzehnte vorgekommen waren, ein folder auch in bem Saufe Beffen=Caffel, welches die Reformation der Kirche hauptfächlich hatte burchführen und unter ben erften Rämpfen behaupten helfen, erfolgte, und zwar in der für die Rukunft bedeutenoften Berfonlichkeit; man erfuhr im Sahre 1754, daß der Erbpring von Beffen-Caffel ichon einige Sahre früher jum Ratholicismus übergetreten war. Gehr berftimmt darüber ließ es nun der Bater beffelben, der eifrig evangelische Landaraf Wilhelm VIII. fich angelegen fein, die Rückwirkung biefes Wechsels auf bas Land zu verhüten; ber Erbpring wurde zu einer feierlichen Erklärung vermocht, welche eine Affecuration bes protestan= tischen Bekenntnisses in den bestischen Gebieten, so vollkommen als man sie nur wünschen konnte, enthielt. Aber ber Landgraf war badurch noch nicht beruhigt: benn man fenne die Grundfäte des fatholischen Clerus, ber die bindende Rraft biefer Busage nicht aner= fennen werde; er forderte bie protestantischen Fürsten und bas Cor= pus der ebangelischen Stände am Reichstag gur Garantie biefer Affecuration auf. Er wandte fich beshalb an den König von Preu-Ben 1), von dem er schon einmal in seiner Jugend in einem Conflict mit der geiftlichen Gewalt unterftütt worden, der nun keinen Augen= blick zögerte, ihm seinen Beistand nicht allein für fich felbst zu ber= ibrechen, sondern auch seinen Gesandten in Regensburg zur Unter= stützung des Vorhabens bei den am Reichstage vereinigten Evangeli= iden anzuweisen.

Fast noch mehr aber als Friedrich II. wurde der König von England dadurch berührt. Der Erbprinz war sein Schwiegersohn, die Kinder desselben seine Enkel. Und wenn irgend ein andrer Fürst, so war König Georg auf den evangelischen Glauben angewiesen: er verdankte seine Krone dem Bekenntniß. Und in vollkommenem Sinverständniß mit ihm befanden sich Ministerium und Parlament in dieser Sache; sie machte bei der Nation einen tiesen Sindruck. Leicht wurde Georg II. vermocht, die Ussecuration, welche auch die Erzieshung seiner Enkel im protestantischen Glauben umfaßte, zu garantizren, und zwar in seiner zwiesachen Sigenschaft, als König von Großebritannien und als Kurfürst von Hannover, für sich und seine Nachsfolger.

<sup>1)</sup> Potentis mestet dem König, die Forberung gehe auf die Garantie des arrangements, que le landgrave a été obligé de prendre pour le bien de sa maison et de ses états.

Bereits im December 1754 kam die Sache in der Versammlung der Evangelischen am Neichstage zu Negensburg zum Vortrag 1). Der brandenburgische Gesandte trug darauf an, daß die Garantie durch förmlichen Beschluß angenommen und die Ausführung desselben gesichert werde; dem schloß sich der hannoversche mit besonderer Beziehung auf das nahe Verhältniß seines Fürsten zu der casselschen Familie mit Eiser an, und in diesem Sinne siel dann das Conclusum auß: man wolle sich zugleich der Frau Erbprinzessin, R. H., der Kinder und der lutherischen Landstände annehmen. Die in der Alsse curation mit Nücksicht auf das Beispiel von Sachsen und Würtemsberg getroffenen Anordnungen vom Januar 1755 wurden von den Landständen förmlich angenommen.

In Kurzem stellte sich heraus, baß eine starke katholische Bartei, durch ein päpstliches Breve noch besonders dazu ermuntert, es an Versuchen nicht fehlen ließ, die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen zu vereiteln; sie erklärte es für ein falsches Prinzip, daß ein Jürst die Landesreligion nicht verändern dürse, wenn er damit gegen den Zustand des im westphälischen Frieden sestgeseten Normaljahres anstrebe 2); dagegen vereinigten sich die Svangelischen um so eifriger zur Behauptung dieses Grundsaßes. Sie wollten nicht zugestehen, daß der Wechsel religiöser Ueberzeugung eines Fürsten die Landessverfassung und das gegenscitige Verhältniß der beiden Vekenntnisse im Reiche verändern dürfe.

Wenn nun auch in dieser Sache das Haus Desterreich die Führung der katholischen Partei übernahm, den Erbprinzen sestzuhalten und ihn in dem katholischen Sinne zu leiten suchte 3): so konnte dies unmöglich dazu beitragen, das bundesgenossenschaftliche Gesühl zwischen der Kaiserin und dem König von England zu verstärken.

Georg II. ergriff sogar in einer andern Sache die Initiative. Er behauptete, ebenfalls auf einen Artifel des westphälischen Friedens gestützt, das Recht der Auswanderung 1) für die bedrängten Protesstanten in den österreichischen Erblanden, und die Besugnif der evan=

<sup>1)</sup> Protocoll in ben Reichstagsacten; bas Conclusum und andere Actensfinde bei Abeling, Pragmatische Staatsgeschichte, VII. S. 463 ff.

<sup>2)</sup> Die Behauptung ber Protestanten ift, baß ein "Landesherr nicht bes sugt sei, contra pactum anni normalis eine andere Religion einzussühren."

<sup>3)</sup> Bergl. Die Anszüge aus ben in hoffen eingegangenen Berichten bei Theodor Hartwig. "Der Uebertritt bes Erbprinzen Friedrich von hoffen-Caffel." S. 79 ff. 3. 105 ff. 3. 120 ff."

<sup>4)</sup> Das beneficium emigrationis.

gelischen Stände, sich der Bedrängten anzunehmen. Der Wiener Hof war entrüstet über diesen Versuch, in die inneren Angelegenheiten der Erblande einzugreifen; er antwortete damit, daß er die rechtliche Existenz des Corpus der evangelischen Stände in Zweisel zog; die Prinscipalcommission am Reichstage weigerte sich, eine Eingabe besselben anzunehmen.

So tiefgreifend diese Differenzen waren, so hätten sie an sich

noch nicht hingereicht, bas alte Bundesverhältniß ju gerftoren.

Das politische Verständniß hat etwas gemein mit der perfonlichen Freundschaft: wenn man in der Hauptsache einverstanden ist, kommt man über die Nebensachen leicht hinweg.

Und noch gingen Desterreich und England in ber großen Ansgelegenheit der Zeit zusammen. In den amerikanischen und maritismen Streitigkeiten nahm Desterreich Partei für England; die Kaiserin erklärte, sie betrachte sich nicht allein als Verbündete von England, sie sehe ihre Interessen als identisch an.

Und wenn man darauf gefaßt sein mußte, daß Frankreich den König von England in seinem Kurfürstenthum Hannover angreifen würde, so war Desterreich damals bereit, die Vertheidigung desselben nach besten Kräften zu fördern.

In Wien hatte man nichts dagegen, daß der König von England einen Subsidienvertrag mit Hessen, in welchem sich beide Theile gegenseitige Hülfleistung versprachen. Bon den Hessen verstärft und im Berein mit Holland meinte man in Hannover und den Niederlanden sich gegen einen Unfall der Franzosen so lange behaupten zu können, dis die russische Hülfe, deren man nicht entbehren konnte, eintras. Da der zwischen England und Rußland bestehende Bertrag so eben ablief, so drang Desterreich auf den Abschluß eines neuen, der zugleich die Subsidien sestzusezen habe, für welche Rußland eine bestimmte Unzahl von Truppen zum Schuße Hannovers ins Feld stellen solle.

Graf Kaunit fand es fast lächerlich, wenn England in der bedrohten Lage, in der es sei, über Subsidien seilsche, die man in Rußland sordere. Ausdrücklich zu dem Zwecke, die Abkunft zu Stande zu bringen, erschien ein neuer englischer Gesandter, Handurt Wilsliams, ein Mann von beweglichem und energischem Geist, ausgesprochener Gegner König Friedrichs, in St. Petersburg. Er hatte den Austrag, dem russischen Pos zu Gemüthe zu sühren, daß er sich in die Rolle einer asiatischen Macht würde zurückdrängen lassen, wenn er nicht in der Verwickelung des Abendlandes gegen Frankreich und

beffen Berbundete Bartei ergreife. Auch die Differenzen mit ben Schweden, ben alten Allierten von Frankreich, Die fogar eine drobende Gestalt annahmen. - benn bie schwedische Marine war ber ruffifchen überlegen - wirften bagu mit. Im Commer 1755 brachte es Williams zu dem Entwurf eines Bertrags, in welchem auch die Raiserin nunmehr versprach, 55,000 Mann an ben Grenzen von Liefland und Litthauen bereit zu halten, um fie auf die Aufforderung von England unverzüglich in Bewegung zu feten und in Teinbes Land einrücken zu laffen. Die hannoverschen Gebicte wurden unter ben gemeinschaftlich zu vertheidigenden ausdrücklich inbegriffen. Der Rönig von England versprach bagegen, für ben Fall, daß ber Rrieg ausbreche, nicht allein von dem Tage an, daß die ruffische Urmee die Grenze überschreite, die Summe von 500,000 Pfund jahr= lich zu zahlen, sondern auch, wenn die Raiferin angegriffen werden wurde, ein Geschwader in die Oftsee zu schicken, um in Gemeinschaft mit der ruffischen Landarmee zu handeln.

Dergestalt schloß sich Desterreich, wie es schien, der englischen Politik vollkommen an. Die alte Allianz bekam in der rufsischen Kaiserin einen mächtigen Zuwachs. Wenn nun auch, woran man oft gedacht, der König von Preußen für dieselbe gewonnen, oder doch wie in dem Erbsolgekriege zur Neutralität bewogen werden konnte, so würde England auf dem Continent ein Uebergewicht bekommen haben, gegen welches Frankreich nichts hätze ausrichten können. Der erste Fall hätte den alten Bundesverhältnissen von 1690 und 1702 entsprochen; man würde den Erwerbungsgelüsten von Frankreich einen unüberwindlichen Wall entgegengesetzt haben.

Daß das wenn nicht gerade von König Georg, aber von dem englischen Ministerium beabsichtigt wurde, ließen seine Aeußerungen und sein Verhalten erkennen. Graf Kaunit setzte es mit Bestimmts heit voraus; aber seine ganze Seele emporte sich dagegen 1).

Denn in bem König von Preußen sah er ben gefährlichsten Feind bes hauses Desterreich: zur wahren Berstellung bes früheren Shitems, welches die alte Macht bieses hauses zur Grundlage gehabt hatte, hielt er für nothwendig, vor allem biese zur Selbständigkeit

<sup>1)</sup> Mémoire du comte de Kaunitz: Indifférente aux dangers, dont la maison d'Autriche se trouvoit menacée par l'accroissement de la maison de Brandenbourg, l'Angleterre ne songea qu'à les tourner à son avantage, en concevant dès — le dessein de réunir ces deux maisons pour un jour les employer toutes deux contre la France.

erwachsene neue Macht nieberzufämpfen und auf bas frühere Mittel= maß ihrer Rrafte gurudzubringen. Er behauptet unaufhörlich, daß Friedrich mit bem Umfturg bes Saufes Defterreich umgehe. Da fich bavon in dem gangen Umfang der damaligen Correspondenzen und Entwurfe des Königs feine Andeutung findet, fo durfte man fast zweifeln, ob Raunit von diefer Boraussetzung felbst so fest überzeugt gewesen ift, wie er fie ausspricht. Aber bag ber preugische Staat ber öfterreichischen Autorität in ber Welt schweren Cintrag that, war jeden Augenblid zu empfinden; die Opposition war pringipiell und allseitig; Niemand konnte wissen, wobin sie einen Tag ober ben andern führen murbe 1); von einer Raiserin, die in ben Traditionen ihres Saufes lebte, und einem öfterreichischen Staatsmann, ber feinen Beruf darin fah, beffen Uebergewicht wieder herzustellen, begreift man, warum fie biefen Staat ju ichmalern und feinem Unsehen ein Ende zu machen suchten. Zwar haben sie zuweilen die Absicht, Schlesien wiederzuerobern, Die man ihnen guschrieb, in Abrede ge= ftellt, einmal felbst mit einer gewissen Salbung: "benn bie driftliche Gefinnung fordere es, bas Bersprochene beilig ju erfüllen" und feine Beranlaffung zur Bergiegung von Menschenblut zu geben: es geschab in einem Augenblick, wo noch feine Aussicht war, diesen Zwed zu erreichen; und eine irrige Behauptung ift es, bag alle Berhandlungen Sahre lang nur biefen einzigen Gefichtspunkt gum Motive gehabt haben. Allein so wie sich\* Die Gelegenheit zeigte, tauchte er in aller feiner Stärfe wieber auf.

Besonders widerwärtig war dem Staatskanzler der politische Einfluß des Königs, welcher darauf beruhte, daß er der anerkannte Berbündete Frankreichs war und sich auch zugleich einer großen Rücksficht von England erfreute.

Cinmal hat man in Wien ben Bersuch gemacht, bas lettere Berhältniß zu lockern, und wahrscheinlich in Erinnerung an jenes Bersprechen Georgs II., die Engländer zu dem Bertrag der beiden

<sup>1)</sup> Aus den im Archiv sur esterreichische Geschichte Bd. 48, 1 im Jahre 1872 mitgetheitten Denkschriften von Kannitz entnehmen wir solgende Stelle (2.39): "Richtig ist, daß Preußen muß übern Haussen geworssen werden, wenn das durchlauchtigste Erzhauss aufrecht steben soll. Wir sind sonst Uns und Unseren Aussirten nunütz, die beständige Gesahr ist da. Wir haben weniger Einstuß und Ansehen in allen Europäischen Angelegenheiten. Im Reich setzt sich vereigen öffentlich der Kans. Authorität entgegen; und wir wissen sieher, daß es nur auf Unseren Untergang lauert nut solchen menschlichem Ansehen nach bewirken würde, wenn wir ihnen nicht bevorfennuen." (2. d. n. A.)

Raiserinnen vom Jahre 1746 berbeizuziehen. Man hatte feine Soffnung, bies vollständig ju erreichen, benn bie auf bie Türfei begug= liche Bestimmung fant man nicht rathsam England mitzutbeilen: aber ben geheimen Urtifel, in welchem ein eventuelles Erlöschen ber Garantie für Schlefien foftgesett war, legte man ben englischen Miniftern por und lud fie gum Beitritt zu bemfelben ein. Nicht als ob Defterreich einen Angriff auf Breugen gur Buruderoberung Schlefiens beabsichtigt hatte; es wollte fich nur einen folden auch ben geschlossenen Berträgen zum Trot frei halten, und für mögliche Rälle auf Die Theilnahme Englands für ein foldes Unternehmen rechnen fonnen. Aber die englischen Minister lebnten es ab, barauf einzugeben: benn nicht burch einen Angriff bes Königs von Preußen auf Polen ober auf Rugland, wie es in biefem Bertrag bieg, fondern nur burch einen Angriff beffelben auf Defterreich felbft wurde ibre Garantie erlöschen. Wenn England bem Tractat von Betersburg boch beigetreten ift, fo geschah bas mit Ausschluß biefes Artifels; ein Berhältniß allgemeiner Berabredungen, nicht ber engften Illiang, ward baburch gebildet; an ben Tendenzen gegen Breugen nahm England jo wenig als an benen gegen die Bforte Theil.

So lange ber Friede bauerte, ließ sich von England so wenig wie von Frankreich eine Begunstigung bieses Borhabens erwarten.

Wenn nun aber, wie jest, ein Krieg bevorstand, so konnte man in Wien allerdings ben Gedanken fassen, das Gewicht, das die tägelich zunehmenden kaiserlichen Streitkräfte in die Wagichale zu werfen fähig waren, dazu zu benuten, um den eigenen Interessen Gelztung zu verschaffen, und die eine oder die andere der beiden Mächte zur Anerkennung derselben zu vermögen.

Das zunächst in ben Berhältniffen Liegende ware gewesen, ber bisherigen Allianz biese Richtung zu geben.

Unendlich hoch schlug man in Desterreich die Dienste an, die man jest den Engländern zu leisten in den Stand komme. Tenn Frankreich stehe in Berbindung mit Preußen, Schweden, Dänemark, den bewassneten Reichsfürsten und der Pforte. Es denke die österzreichischen Niederlande zu überschwenmen, Holland zur Neutralität zu nöthigen, Westphalen und Hannover zu überwältigen, die Engsländer auf ihrer Insel einzuschließen; es wolle nicht allein die in den letzten Jahren in Schottland gemachte Invasion erneuern, sonz dern das Feuer des Krieges nach England selbst tragen; gegen alle

diese Gefahren sei Desterreich der einzige Verbündete, auf welchen England zählen könne 1).

Raunit betrachtete die europäischen Mächte als in zwei einander entgegengesetzen großen Allianzen begriffen: auf der einen Seite Frankreich und Preußen, auf der andern England und Desterreich; sein Sinn war, diesen großen Gegensatz so weit zu entwickeln, daß der ausdrechende allgemeine Kampf so gut für die österreichischen, als zu Gunsten der englischen Interessen geführt werde. Er rieth vor allem, die österreichische englische Allianz zu erweitern und zu bes sestigen: einige deutsche Staaten, namentlich Sachsen sollten in dieselbe gezogen, und die Mitwirkung von Rußland durch Subsidien erstauft werden.

Der Staatskanzler hielt es für rathsam, ben Ausbruch bes Krieges noch bis dahin zu verschieben, daß man die Allianz vollsständig gebildet habe. Man möge die Kräfte an sich halten, bis alles beisammen, und die ganze Maschine aufgezogen sei; wenn indeß Frank-reich mit seinen Verbündeten nicht zur Vernunft gebracht werde, so möge man auf einmal nach allen Seiten hin losbrechen 2).

Der englische Gesandte konnte nicht lange zweiseln, daß damit auch ein Angriff auf Preußen als Verbündeten von Frankreich gemeint sei, und die vornehmste Absicht dahin gehe. Auch die militärischen Maßregeln, die man ergriff, waren nur unter diesem Gesichtspunkt genommen 3). Nach einiger Zurüchaltung sagte ihm Kaunitz ununtwunden, die Kaiserin-Königin könne ihren Bund mit England ebensowhl gegen Preußen wie gegen Frankreich gerichtet betrachten. Jenes sei nicht so mächtig, aber eben so gefährlich wie dieses; eine neue Potenz, durch welche das alte System umgestürzt worden; nur durch Unterdrückung derselben könne es wieder hergestellt werden. Er meinte, Desterreich und England sollten ihre Kräfte vereinigen, um zugleich Frankreich zurückzutreiben und Preußen zu erdrücken 4).

In England erstaunte man über biefe Eröffnungen; bas Land, bas einen Krieg von Frankreich sowohl zur See als auf bem Con=

- 1) Schreiben an Colloredo, bei Arneth 369.
- 2) Nach Reith, 22. Mai 1755, waren bie Borte: "When once that way brought about, we might, if France and his allies were not to be brought to reason, move at once for all quarters."
- 3) "Their measures are and always will be determined by what they think their interest with the king of Prussia."
- 4) That this new power hat quite changed the old system of Europe.

tinent erwartete, follte auch in die Reindseligkeiten mit Breußen gezogen werden, von welchem die Erfahrung zeige, daß es in den allgemeinen Angelegenheiten boch burchaus nicht als ber Verbundete von Frankreich betrachtet werden könne. Was man England anmuthete, war eben die Politif, welche es während des Erbfolgefrieges forg= fältig vermieben hatte; es hatte ben Streit gwifden Cefterreich und Breugen immer als einen besonderen betrachtet, den es beilegen ober boch möglichst hintanseten muffe, da ein Wiederausbruch besselben nur ben Frangosen gum Bortbeil gereichen fonnte. Noch war nichts vorgekommen, wodurch bie Englander ber Garantie bes preußischen Besites von Schleffen entledigt worden waren. Go weit hatten fie bie Alliang mit Defterreich nicht ausgedehnt, fo verstanden fie biefelbe auch bamals nicht. Sie bermieben überhaupt barauf einzugeben und erinnerten nur ben Wiener Sof an feine Berpflichtung, Die nieberländisch-belgischen Brovingen gegen die Frangosen zu vertheidigen und bie beutschen Reichstande bes Königs, wenn ein Angriff ber Frangosen fie gefährden follte, in Schut zu nehmen. Das Erfte ichien ihnen, nach ben Erflärungen bes Staatefanglers, nicht mehr gewiß; fie bermutheten fast, obgleich noch mit Unrecht, daß er barüber mit Frant= reich schon in Unterhandlung stehe; aber auch bas Undere, die Bertheidigung Sannovers, ließen fie nicht außer Ucht, jumal ba bie Beihülfe ber Ruffen burch einen Subsidientractat zu biesem 2wede fo gut wie gesichert fei. Sie fragten an, was bie Raiferin ibrerfeits bafür thun wolle.

Graf Kaunit gab barauf eine awiefache Untwort, Die eine in gewohnter Form, die andere als Berbalnote, obgleich fie ebenfalls schriftlich abgefaßt war. In ber ersten ging er auf die Nothwendig= feit einer Bermehrung ber niederländischen Truppenmacht ein, jedoch nur unter ber Bedingung, bag auch von Seiten Sollands und Englands eine entsprechende Berftartung bewirft wurde. In der zweiten beschwerte er fich aufs neue über bas untergeordnete Berhaltniß, in welchem die öfterreichischen Niederlande von Seiten ber Geemachte gehalten wurden; hauptfächlich aber ergriff er die Undeutung über die Bertheidigung Sannovers, um feiner Intention gegen Breufen näher zu kommen. Er fagte, wenn ber Ronig vo Breußen feine Truppen gegen hannover marichiren laffe, fo fei die Raiferin ent= schlossen, benfelben ihrerseits anzugreifen: sie nehme bamit ben ge= fährlichsten Teind ber Alliang auf sich. Un bem englischen Sofe, ber fich bamals in Sannover befand, gerieth man über biefe Untwort in unruhige Besorgniß. Denn man wußte wohl, baß fur Sannever

von Preußen nichts zu fürchten sei; dem Subsidientractat, den der König von England zur Vertheidigung dieses Landes mit dem Landgrasen von Fessen traf, hatte Preußen keinerlei Gegenwirkung entgegengeset. Eine schneidende Differenz trat damit hervor: England verlangte die Unterstüßung der Kaiserin gegen die Franzosen, deren Angriffe es fürchten mußte; die Kaiserin erklärte, sie werde den König von Preußen im Zaum halten, von dem doch England und Hander in der That nichts zu besorgen brauchten. Und wenn hiebei doch noch immer die vermeinte Gefährdung Englands als das Motiv und die Bedingung der Feindseligkeit gegen Preußen erschien, so ließ Kauniß in einer dritten Erklärung, die er schriftlich von sich zu geben Bedenken trug und nur mündlich aussprach, die aber seine wahre Meinung enthielt, auch diese Beschränkung fallen.

Er bezeichnete jett Feinbseligkeit gegen Preußen als eine Bedingung ber Allianz mit England überhaupt. Er hat geradezu gesagt, ein wirkliches Verständniß zwischen Desterreich und den alten Mitgliedern der Allianz könne nur dann erreicht werden, wenn man den König von Preußen angreise 1).

Dies Wort ließ keinen Zweifel übrig. Indem Frankreich und England gegen einander in die Waffen traten, stellte Desterreich seine Dualität als Berbündeter Englands in den Bordergrund, um mit dessen Beistimmung gegen den König von Preußen angehen zu können "Wir können", sagt der englische Minister, "auf keine Hülfe Desterreichs gegen Frankreich zählen, wenn wir uns nicht feindlich gegen Preußen erklären und Desterreich zur Wiedereroberung dessen verhelfen, was es in dem letzen Kriege verloren hat. Gewiß in unserer Lage würde es Raserei sein, an solch eine Politif zu denken".

Auf die Note, welche eine solche Absicht nicht unumwunden ausiprach, aber doch andeutete, gab man weder eine ablehnende Untwort noch viel weniger eine eingehende, sondern überhaupt gar keine. Denn auch der Ton, in welchem Kaunit sich aussprach, mit ge=

<sup>1)</sup> Schreiben des euglischen Ministers Helberneß an Neith: You will not omit that remarkable expression of C. Kaunitz, taken notice of in your private letter, wherein that minister let you understand, that a proper concert between this My. a. her Mies. (also Destructed oder Nußland) would only be brought about "en attaquant le roi de Prusse".

<sup>2)</sup> Nor will the Austrians give us assistance against the French, if we do not help them to receive what they had lost in the last war.

reiztem Stolz, statt mit Ruhe und guten Gründen, hatte höchlich migfallen 1).

Wohl aber verstand man in Desterreich, was bieses Schweigen bebeute, und ging nun — August 1755 — barüber in aller Form

zu Rathe.

Der erste Beschluß war, da England feine Hülfe gegen Preußen leisten wolle, ihm auch feine gegen Frankreich zu leisten. Denn eine Theilnahme an dem Kampfe zwischen Frankreich und England würde die österreichischen Streitkräfte aufreiben, und dem König von Preußen zu Gute kommen. Man war geneigt, eine neutrale Stellung anzunehmen, und sich selbst durch einen Einfall in die österreichischen Riederlande nicht aus derselben bringen zu lassen 2)

Aber gleich darauf zog man in Betracht, daß es für eine Macht wie Sefterreich schimpflich wäre, einen so ansehnlichen Bestandtheil ihrer Staaten von seindlichen Truppen besehen zu lassen: England würde das auch auf das bitterste empfinden und beim Frieden sich

vielleicht selbst einen Theil ber Landschaften aneignen.

In biefer Lage nun, in ber Defterreich bas Schwert fur Eng= land gieben follte, ohne bafur einen eignen Bortheil erwarten gu fönnen, und auch die Neutralität unthunlich erschien, tauchte der schon fechs Jahre früher ins Muge gefaßte Plan, Die Berbindung mit den Seemächten abzubrechen und bas mas England verfagte, auf ber Seite von Franfreich zu suchen, mit aller Starfe empor. Raunit hatte benfelben immer festgehalten, selbst indem er ihn feierlich in Ub= rede stellte; nur fonnte er, jo lange ber Friede bauerte, fich feine Boffnung machen, damit auf ber einen ober ber andern Geite Gin= gang ju finden. In der letten Unterhandlung stellte sich heraus, daß England, auch nachdem ber Rrieg ausgebrochen war, bennoch diese 3bee gurudwies, wenngleich ihm Desterreich bafür eine nachbrudliche Bulfeleiftung verfprach: mit eigener Gefahr follte Defterreich Die Nieder= lande im Sinne ber alten Alliang behaupten. Aber was waren biefe Niederlande für Defterreich, namentlich unter der Beschränfung, welche Die Seemachte ihrem Besitze auflegten: man ichraf davor gurud, fie gegen Frankreich vertheidigen zu jollen. Um wie viel besser, sich mit Diefer Macht, Die, wie ber lette Krieg zeigte, mit dem nämlichen Eifer nach benfelben trachtete wie in ben früheren Sahrhunderten,

<sup>1)</sup> The presumtion, with which C. Kaunitz carries on the business of his court, can never be born by any power however.

<sup>2)</sup> Arneth a. a. D. 357.

darüber zu verständigen. Man urtheilte, wennn man den Franzosen eine Combination andiete, wie sie von Anfang ins Auge gefaßt geswesen sei, so werde das von ihnen jest angenommen werden: denn sie würden dadurch ihres vornehmsten Feindes auf dem Continent, das ist Desterreichs selbst, entledigt. Das Verhältniß der Franzosen zu Preußen sei nicht so enge, daß sie sich nicht in diesem Falle von demselbem trennen würden. Dann aber öffne sich die sicherste Ausssicht zur Wiedereroberung von Schlesien. Ungeschwächt durch Absendungen nach den Niederlanden, werde man den König von Preußen zugleich in Verbindung mit Rußland, mit überlegener Machr anzgreisen können; man werde alle Nachbarn des Königs, Schweden, Sachsen, Pfalz, vielleicht selbst Hannover, durch die Aussicht auf die ihnen zu überlassenen preußischen Gedietstheile gewinnen 1).

Was fich im Bunde mit England nicht erreichen, nicht einmal beginnen ließ, das hoffte man im Bunde mit Frankreich burchzuführen.

1) In tem am 21. Aug. 1755 in der Conferen; von Kaunit vorgelegten Gutsachten heißt es: "Wann der Kanserin Macht im fünstigen früh Jahr mit hundertstansend Mann und Rußsand mit einer jast gleichen Armee — man hatte früher nur auf 50000 M. gezählt — die Prenss. Lande ansiele, so dürste sich Schwesten. Sachsen, Pfalz, ein Theil des fräntischen Crenses und vielleicht Hannover selbsen uicht laug bitten lassen, ihre äußerse Krässen zur Erhaltung der ershösenden Vertheilen anzuspannen, Schweden müre mit Stettin, gant Vorspenmern, Sachsen mit dem Magkebrugischen, Churpsalz, oder vielleicht der Herzes von Zwehbrischen, wenn er eine Madame de France herratete, mit dem Cleves und Märtischen, wenn er eine Madame de France herratete, mit dem Cleves und Märtischen, dannever mit den Halden, oder anderen ihm gesegenen Landen. Anch wohl gar der Großsürft durch einen Zuwacks zu seinen hollsteinischen Landen zu begnügen." (Archiv sür öserreichische Geschichte Vd. 15, 1, 50.)

#### Viertes Capitel.

Köderafives Verhälfniß von Krankreich im 3. 1755.

Die eminente Schwierigkeit bes politischen Unternehmens, zu dem der österreichische Staatskanzler sich anschieke, lag darin, daß er nicht allein das Shstem, dem Desterreich bisher angehört hatte, verließ, sondern das andere, zu dem es übertreten sollte, zugleich zerstören mußte. Das Borhaben erschien fast unausführbar, wenn man den Blick auf die allgemeinen Angelegenheiten und ihre durch große Ereigenisse hervorgebrachte, durch die Gewohnheit besestigte Westaltung richtete; aber in der französischen Bolitik und dem Zustand des französischen Hoses lagen doch einige Anknüpsungspunkte dassir.

Den ersten burfte man in bem Ergebniß bes letten Rrieges felbst suchen. Der alte Antagonismus gegen Desterreich in Deutsch= land und Stalien hatte zu einem Zustand geführt, bei welchem sich ber Chrgeiz der Frangosen beruhigen konnte. Sie schlugen es boch an, daß in diesem Rriege jum ersten Dale bas beutsche Reich als foldes mit bem Saus Defterreich nicht gemeinschaftliche Cache gemacht hatte; bann war jener Zustand Des Gleichgewichts im Reiche eingetreten, beffen wir gebachten, bei bem bie größeren und bie fleineren Sofe allezeit ihrem Ginfluß zugänglich blieben. Go waren in Italien Neapel und Sardinien, fo wie bas neue Bergogthum Barma im Gegensat mit Desterreich gegründet ober verstärft worden; bas Papftthum felbst in Ausdehnung seines Gebietes, Benua in feiner Eriftenz bon Defterreich gefährbet, faben fich auf ben Schutz von Frankreich angewiesen. Was man als bas Wesen ber föberativen Macht bezeichnet, bas Bedürfniß ber Mindermächtigen geschütt zu werden und die Darbietung dieses Schutes von Seiten bes Madytigern, das daraus entspringende, nicht blos vorübergebende Berhält= niß beider Theile, war zu Bunften Frankreichs fo weit entwickelt wie jemals. Wenn bas Raiserthum, bas immer ben Unipruch gemacht batte, ben frangösischen Ginfluß bon Deutschland und Italien auszuschließen,

sich in die Anerkennung desselben fand, so lag in Frankreich fein Grund vor, die Macht von Desterreich ju befämpfen.

Es gab bamals einen innern Zwift in bem Saufe Bourbon, ber mit ber Aufstellung bes Infanten Don Bhilpp in bem Bergog= thum Barma zusammenbing. Durch ben Frieden von Machen war ihm ein Nachfolgerecht für die Krone von Neapel in Aussicht gestellt worden, nicht eben im Ginflang mit der Stipulation früherer Tractate. Weber in Spanien noch in Reapel wollte man diesen Un= ipruch anerkennen; aber ber König von Frankreich, beffen Tochter mit bem Infanten vermählt war, hielt baran fest. Durch biefen Zwiespalt begunftigt, fonnte es Maria Theresia zu dem Abschluß eines besondern Bertrages mit Spanien bringen 1) (zu Aranjuez, Juni 1752), ber bagu bestimmt war, ben Frieden in Italien gu er= halten und ein naberes Berhaltniß gwischen Deftereich und ber jungeren Linic des Saufes Bourbon ju begründen. Aber icon trat Spanien auch in ben italienischen Berbältniffen binter Frankreich weit gurud. Defterreich mußte befürchten, bei bem ersten Ausbruch eines Bwiespaltes in Italien in Reindseligfeiten mit Frankreich verwickelt zu werben. Wenn Raunit fich mit Ludwig XV. in ein gutes Berhältniß zu setzen bachte, so war auch dies ein Motiv für ihn 2). Er wünschte Die Reibungen, die aus der Dotirung des Infanten in Italien gwischen Frankreich und Desterreich entsprangen, zu beben, zumal ba dieser feinen Augenblick ber Freundschaft von Sardinien recht sicher war.

Bunächst an biese Berhältnisse knüpften die Eröffnungen an, welche er dem frangösischen Sofe machen ließ.

In der Besorgniß, zugleich in Italien und in den Niederlanden mit Frankreich schlagen zu müssen, kam der Staatskanzler auf den Gedanken zurück, der schon vor dem Abschluß des Friedens von Aachen gefaßt worden war, den König von Frankreich dadurch zu gewinnen, daß man dem Schwiegersohn desselben, den er in seiner Nähe zu haben wünschte, statt des kleinen italienischen Fürstenthums eine unverhältnißmäßig größere und glänzendere Ausstattung in den Niederslanden verschaffe. Man legte auf den Besis der niederländischen

<sup>1)</sup> Cantille Tratados de paz 389.

<sup>2)</sup> Mémoire du C. de Kaunitz: "Les prétentions de l'infant Don Philippe au trône des deux Siciles, la reversion de ses états aux maisons d'Autriche et de Savoye, et l'opposition du roi de Naples à ses dispositions prétendues, fondées sur les traités auxquels il n'a jamais accedé, tout cela menaçoit la tranquillité de l'Italie".

Brovingen, in benen, wie öfter erwähnt, die Ausübung ber Rechte ber Souveranetät auf unüberwindliche staatsrechtliche Sinderniffe stieg, nicht viel Werth; für den öfterreichischen Gesammtstaat ichien es fait gleichgiltig, wie weit berfelbe fich ausdehnte. Mit bem Borhaben, einen Theil derselben gegen die in fremdem Besitz immer unbequemen italienischen Bergogthumer an Frankreich zu bringen, verband fich die Erwartung, daß badurch bas gute Berhältniß Franfreichs zu Spanien wie zu Reavel ohne Weiteres bergestellt, und Desterreich mit ben Bourbonen beider Linien in ein durch feinen inneren Sader berfelben getrübtes Berftandnig gelangen werbe. Und noch eine zweite große Concession bachte man in Wien bem Saufe Bourbon zu machen: man erflärte fich bereit, ben Bringen Conti, ber oft allein in tiefstem Bertrauen mit König Ludwig arbeitete und im Einvernehmen mit ibm feinen Chrgeiz auf die Erwerbung ber Rrone bon Bolen richtete, gur Erreichung feiner Absichten zu unterstüten; man hoffte, ihn baburch zu gewinnen, und burch ihn ben König. Wie nach der Erwerbung ber Niederlande, fo hatten die Ronige von Franfreich feit langer Beit barnach getrachtet, in Bolen eine frangofifche Dynastie ju grunden. Bett wurde ihnen beides mit Ginem Male angeboten, und zwar von Desterreich, das die Riederlande noch besag, und in Polen ihrem Gin= bringen wirksamen Widerstand geleistet batte. Gegen diese Un= erbietungen von weitester Aussicht bachte aber Desterreich den hoben Breis zu fordern, auf den es ihm anfam: Die Bergichtleiftung Frant= reiche auf die Alliang mit Breugen. Man ging babei bavon aus, baß burch die Beränderung ber Zeiten jeder Grund mehr zu einer Entzweiung zwischen Frankreich und Desterreich gehoben, und bag ihre Berbindung burch die Religionsgemeinschaft beider Reiche angezeigt fei, während man wahrnehme, daß England und Preugen im Begriffe steben, einen protestantischen Bund zu bilden: der König von Breufen fei bereit, feine Alliang mit Franfreich bemfelben aufzuopfern.

Der Plan war zu umfassend, weitgreifend und zugleich zu intim, als daß er in den gewohnten Formen gesandtschaftlicher und misnisterieller Mittheilungen hätte vorgelegt werden können. In Frankzeich ward es durch den Zustand der Verwaltung und des Ministeriums vollends unmöglich.

Wie Friedrich einmal sagt, die Minister der vier großen Berwaltungszweige, der Tinanzen, der Marine, des Krieges und der auswärtigen Geschäfte, waren gleichsam selber Könige, nicht allein unabhängig von einander, sondern einer mit dem andern in stetem Haber; bisweilen wurde bas, was ber eine geschickt und glücklich angefangen, von dem andern mit Absicht und aus Gifersucht zerstört.

Sie verhandelten in besonderen Audienzen mit dem König, der zwar den Chrgeiz hatte, Herr und Meister zu sein, aber einem jeden doch so viel freien Spielraum ließ, daß man alles systematische Zussammenwirken vermißte 1). Indem er nach den verschiedenen Seiten hin fortgerissen wurde, glaubte er genug zu thun, wenn nur keiner unbedingt die Oberhand bekam; aus diesem Grunde sah er selbst ihre Mißhelligkeiten nicht ungern.

Damals ichwankte bas Uebergewicht zwischen bem Generalcon= troleur der Finanzen, Machault, einem Manne der höheren Magiftratur, der fich badurch einen Namen gemacht hat, daß er querft ben ernstlichen Bersuch wagte, die geiftlichen Guter ber allgemeinen Auflage zu unterwerfen, und dem Rriegeminifter Grafen Urgenfon. welcher die schwere Aufgabe hatte, die persönlichen Ansprüche der Stelleute zu befriedigen, und boch babei bie Bedingungen bes Dienftes zu behaupten: beide treffliche und unentbehrliche Geschäftsmänner. und beide vor allem befliffen, bem König nicht zu mißfallen, aber wie durch entgegengesetzte Gewohnheiten, - benn ber erste war eben fo zugänglich, wie ber zweite zurüchaltend und verschloffen -, fo durch das Treiben der Barteien auseinander gehalten. Man bemerkte im Gespräch, daß sie wortkarg und verdroffen waren, fo lange von Seschäften die Rede war, und erst lebendig und beredt wurden, wenn man auf die perfonlichen Berhältniffe ober vielmehr Migberhältniffe zu sprechen kam. Der Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Rouillé, war ein Geschöpf Machault's, ber, als er eben damals das Marineministerium erhielt, das durch ben Streit mit England zu besonderer Wichtigkeit gelangte, in ber Generalcontrolle einen Nachfolger in Sechelles hatte, welcher sich ihm vollkommen anschloß. Bas nun diese Bartei besonders in Vortheil setzte, war die Protection, die sie bei der Marguise von Lompadour fand, die nicht mehr als die Maitreffe des Königs betrachtet werden konnte, aber als beffen vertraute Rathgeberin galt. Auch Argenson hatte in ber Nähe bes Königs bie Fürsprache einer Dame, Madame b'Estrades, einer Coufine ber Marquife, die von dem König zu seinen fleinen Ausflügen und Bergnügungen gezogen wurde und eine Zeit

<sup>1)</sup> Marquis d'Argenson: "un roi de quelque conception, mais de nulle détermination, en lutte continuellement entre les parties — vraie girouette." Janvier 1755.

lang Untbeil an feinem Bertrauen befaß. Sonft ftand er allein ben Undern gegenüber, behauptete fich aber, und ber König ließ ihn ab= fichtlich nicht fallen, um bas Gleichgewicht zwischen seinen Ministern zu erhalten.

König Ludwig XV. gefiel sich barin, auch noch für sich selbst, ohne Theilnahme bes Ministeriums politische Unterhandlungen mit seinen besondern Zwecken zu verfolgen. Dazu eben zog er den Bringen Conti heran, einen ber Pringen von Geblut, ber mehr Geift und Application verrieth, als die Uebrigen, und auch deshalb gern gefehen wurde, weil ihn ber Konig als feinen Schuler und Zoaling in der Politif betrachtete. Gben auf die politischen Berwickelungen bezogen fich ihre Conferengen.

Ursprünglich war es nur die Absicht des Wiener Hofes, sich dieses Prinzen, den er auf die angegebene Weise für sich zu stimmen hoffte1). für seine Unträge zu bebienen: aber bagegen regte fich ein Bebenken. Graf Raunit hatte mahrend feiner Gefandtschaft in Baris den Ginfluß fennen gelernt, beffen fich die Marquise bei bem König erfreute, und mit ihr felbit Bekanntichaft gemacht; er war einst nabe baran gewesen, durch ihre Bermittelung Gintritt in die fleinen Abendgefell. Schaften bes Rönigs zu erhalten, um feine Gebanken unmittelbar an ihn zu bringen, was fich jedoch mit feiner Stellung als Botichafter nicht vertrug. In bem damaligen Augenblick war er über den Grad ihrer Gunft nicht genau unterrichtet: namentlich wußte er nicht gewiß, wie sie mit bem Bringen stehe, und ob sie nicht ben Credit desselben untergraben fonne 2); er überließ dem Gefandten, Grafen Starhemberg, bie Wahl zwischen bem einen und dem andern Wege.

Der fonnte nun barüber nicht zweifelhaft fein; benn eben ba= mals gelang es ber Marquife, die Freundin Argenson's, mit welcher auch Conti in bestem Bernehmen stand, von dem Soje zu ent= fernen: sie gab badurch einen Beweis ihres Unsehens und verstärtte basselbe zugleich.

Starbemberg gog bie Marquise bem Pringen vor. Er war burch eine für diesen Kall ihm überfandte Buidrift bes Grafen Raunit

<sup>1)</sup> Rannig: On fit espérer la couronne de Pologne au prince de Conti, parce qu'on savoit que le roi de Franc : même a l'inseu de ses ministres autorisoit les démarches, que ce prince faisoit pour se procurer cette couronne.

<sup>2)</sup> Dans l'incertitude où nous étions, si le prince étoit bien ou mal avec la marquise de Pompadour et si la faveur de l'une ne traverseroit pas le credit qu'on supposait à l'autre.

gleichsam bei ihr beglaubigt. Darin bemerkt der Minister, daß der Anstrag, welchen man österreichischer Seits machen werde, der Gesinnung, die er an ihr kenne, entspreche; ohne nähere Angabe desselben ersucht er die Dame nur, durch ihre Vermittelung zu bewirken, daß der König einen Staatsmann, der sein vollkommenes Vertrauen genieße, bestimmen möge, die Eröffnungen zu vernehmen, die von der größten Wichtigkeit seien.

Un ben Abhängen ber anmuthigen Soben, die fich von Gebres nach Meuden ziehen, war furz vorher für Frau von Bompadour an einer Stelle, wo fich eine weite und manniafaltige Fernsicht barbietet, das Schloß Bellevue erbaut worden. Bier hatte fie ihre erfte Rusammenkunft mit Starbemberg. Es war ber Abbe von Bernis. ber von dem geiftlichen Stande nichts als biesen Titel hatte, ben ber König als ben Mann feines Bertrauens zu ben Berhandlungen mit Starbemberg ernannte: ein junger Mann, von einer liebenswürdigen Babe für akademisch-poetische Productionen und angenehmer Converfation, in den Geschäften bereits geübt; er war sveben bon einer Befandtichaft zu Benedig, die ihn zuweilen nach Barma geführt hatte, gurudgekommen, und gur Gefandtichaft in Spanien bestimmt: er erschien als der geeignete Mann für eine Unterhandlung, bei der es auf eine Berbindung bes Saufes Defterreich mit bem Saufe Bourbon abgesehen war. Zwischen Starhemberg und Bernis wurden ein raar Conferenzen in ihren Wohnungen zu Baris gehalten, die jedoch nicht weit führen konnten, ba ber Abbe nur ermächtigt war, die Unträg entgegenzunehmen, und die Antworten darauf von den Ministern in Berathung gezogen wurden,

Diese fühlten sich nicht ganz sicher, ob die Annäherung Desterzeichs wirklich ernstlich gemeint sei; sie gaben dem Verdacht Raum, daß sich diese Macht dadurch nur größere Subsidien von England verschaffen wolle; aber sie waren doch entsernt davon, die Ansträge geradehin von der Hand zu weisen. Denn was hätte ihnen Bessers begegnen können, als im Augenblicke, wo sie mit England einen großen Arieg zu unternehmen im Begriffe waren, mit dem alten Verbündeten dieser Macht, Desterreich, in freundliche Beziehungen zu treten. Schon die Neutralität hätte für sie großen Werth gehabt, wie man denn sogleich von österreichischer Seite auf die Neutralistrung der Niederlande Bedacht nahm, womit es ohne Zweisel sehr ernstlich gemeint war. Noch wichtiger aber war eine nähere Vereinigung übershaupt. Auf die in den Niederlanden angebotene Ausstattung des Brinzen von Barma aina der französische Hof mit Veranügen ein;

man knüpfte baran die Hoffnung, fich ber Safen von Nieuwport und Dstende gegen England bedienen zu können 1). Darauf schien sich dann die engste Berbindung der Häuser Bourbon und Ocsterreich gründen zu lassen, was auch wegen des Zusammenhangs mit Spanien erwünscht war. Die Franzosen brachten sosort die Garantie der beiderseitigen Staaten in Borschlag. Das ließ sich allenfalls mit ihrer bisherigen Bolitik combiniren. Sie sahen darin nur eine Ause behnung ihrer förderativen Stellung und eine Schwächung Englands. Ganz anders verhielt es sich mit bem auf Breugen bezüglichen Un= trag Defterreichs, burch beffen Unnahme bas gange obwaltenbe Spftem verändert worden ware. Darauf war die Antwort, man könne nicht glauben, daß sich König Friedrich von Frankreich loszureißen und mit England ju verbinden bente: man muffe barüber erft nabere Nachweisungen haben. Raunit machte sich feine Illusion barüber, daß seine Sauptabsicht, welche gegen Breugen gerichtet mar, junächst als gescheitert betrachtet werden muffe: benn noch war er nicht im Stande, ben Beweis für jene Behauptung ju führen. Unmöglich aber konnte er bann in die engere Bereinigung, welche Frankreich in allen übrigen Bunften acceptirte, eintreten; er hatte barüber mit England brechen muffen und ware in völlige Abhangigfeit von Franfreich gerathen: boch hielt er auch nicht für gut, die in diesem Wege er= öffneten Unterhandlungen abzubrechen, weil sich bavon immer eine vortheilhafte Nachwirfung erwarten ließ.

Nur darüber konnte sich Niemand täuschen, daß Frankreich, wenn es gleich mit Desterreich gut zu stehen wünschte, doch übrigens entsichlossen war, in dem bevorstehenden Kriege bei seinem bisherigen System, namentlich der Allianz mit Preußen, zu beharren.

Es ist nicht zu beschreiben, welchen Eindruck die Nachricht von den in Amerika begonnenen Feindseligkeiten in Frankreich hervorbrachte. Die Angriffe der Engländer empfand die französische Nation als eine Beleidigung, welche sie rächen musse Die späteren Monate des Jahres 1755 waren mit Kriegsrüstungen zu Land und zur See erfüllt. Die Auflagen wurden erhöht, Ersparnisse, von denen der König selbst bestrossen wurde, angeordnet, auch die Mitglieder des Hoses zu beträchtslichen Beiträgen herbeigezogen: Maßregeln, die soust nur in dem Mose

<sup>1)</sup> In einer serneren Dentschrift (a. a. D. S. 50 billigt nannin, baß sich bie Krone Frankreich Niemport und Oftende bemeistere: darin liege ein "honetter Berwand, wie nicht nur die diekseitige Borbereitung zum urtege gegen Preußen, sondern das ganze Geheimniß bis zum wirklichen Ansbruch verborgen gehalten werden könne". (A. d. n. A.)

ment großer Gefahr ergriffen worden waren. Marschall Belleisle, dessen Kriegsfunde ihm das allgemeine Vertrauen im Lande versichaffte, und der mit beiden Parteien gut stand, erhielt den Obersbefehl über die oeeanische Küfte von Dünfirchen dis Bahonne — ein Commando, wie es in diesem Umfang seit den großen Kriegszefahren des Jahres 1693 Niemand andertraut worden war, — um alle Küstenpläte in Vertheidigung zu setzen. Viele meinten jedoch, es sei nicht allein auf Vertheidigung abgesehen, sondern auf eine Invasion in England, selbst unter Wiederaufnahme der Sache des Prätendenten. Wie bisher so ost, so erschienen auch jetz Jacobiten, welche es für eine leichte Sache hielten, die englische Regierung, die nur wenig vorbereitet sei, zu überraschen: mit 8000 Mann würde man zum Ziele kommen 2).

lleber die Berathungen, die am französischen Hofe gepflogen, und die Pläne, welche gefaßt wurden, sinde ich nur Gine glaub= würdige und zuverlässige Nachricht 3).

Der für die außerordentliche Gefandtichaft nach Berlin bestimmte Bergog von Nivernois hatte die Notig erhalten, und zwar durch Rouillé, daß der Confeil des Königs geschwankt habe und noch darüber ichwante, ob man fich auf einen Seefrieg beschränken ober auch gu= aleich einen Krieg zu Lande gegen England führen folle. Er be= merkte: wenn er bem Konig Friedrich nicht von einem mit Bestimmt= beit gefaßten Plane Nachricht geben könne, so wurde er bemselben fein Bertrauen einflößen, noch eine Confidenz von seiner Seite er= warten burfen. Er ließ bas burch ben Abbe Bernis, ber als ber Bermittler aller geheimen Eröffnungen, nicht allein ber öfterreichischen. erscheint, bem Minister Rouille hinterbringen. Rouille antwortete wörtlich: "ber König (von Frankreich) fennt feinen andern Feind als ten König von England; er hat sich vorgenommen, alle Mittel, welche Gott in seine Sand gelegt hat, anzuwenden, um fich an biesem Fürsten au rachen, fei es burch feine Seemacht, für beren Berftarfung er un= . aufhörlich arbeitet, sei es burch einen Ungriff auf Sannover. ober indem er ihn selbst in London aufsucht. Alle Magregeln find fo getroffen, daß Riemand ben eigentlichen Gegenstand ber Unternehmungen voraus wiffen fann. Der König glaubt nicht, daß

<sup>1)</sup> Mémoires du duc de Luynes XIV, 352.

<sup>2)</sup> Mémoires du marquis d'Argenson, 7. août 1755.

<sup>3)</sup> Heber bie geringe Glaubwürdigfeit von Duclos vergleiche bie Analecten.

ihm ober seinem Berbündeten ein Angriff auf bem Continent be-

Das heißt benn boch, ba bas Unternehmen gegen England immer einen chimärischen Beigeschmad hatte, baß ber Landfrieg hauptsächlich auf eine Ueberwältigung von Hannover zielte.

Den bevorstehenden Krieg mit England sah man in Bersailles als einen Kampf um die Oberherrschaft in der Welt an. Indem England die Seemacht von Frankreich breche, denke es zugleich die Ueberlegenheit auf dem Continent zu erlangen, den wahren Gegenstand seines Chrgeizes und seines Hasses gegen Frankreich. Die herrschende Partei werde dem König Georg vorstellen, daß sie ihn durch die Subsidien der Nation zum Schiedsrichter von Europa, zum Herrn der See und des Landes mache: "die englische Nation ist begierig nach Neuerungen: jeder Entwurf, der ihr die Aussicht auf die Erniedrigung von Frankreich und die Herrschaft zur See eröffnet, wird enthusiastisch von ihr aufgenommen, sie giebt dasür den letzten Schilling her."

Um dem zu widerstehen, meinte Ludwig XV. noch einmal die föderative Macht, welche er besaß, um sich her zu vereinigen.

Obwohl es in dem Augenblide zweifelhait erschien, erwartete er doch mit Sicherheit, daß er Spanien und Sardinien auf seines Seite haben werde: denn nur in der Hoffnung, daß es zwischen Engr land und Frankreich nicht wirklich zum Kriege komme, habe der König von Spanien bisher noch nicht Partei ergriffen; so wolle auch der König von Cardinien nicht übereilt den Vortheil aufgeben, den ihm seine Stellung zwischen den beiden Parteien verschaffe. Aber auf die eine und die andere dieser Mächte glaubte man mit Sicherheit zählen zu können, wenn es zum Bruch komme. Und noch wichtiger, als der Süden, erschien bei dem engen Verhältniß zwischen England und Rußland der Norten. Die Abssicht war, Dänemark, Schweden und Preußen im französsischen Interesse zu vereinigen.

Gur Danemark rechnete man vor allem auf Moltke, von bem bie meiften bortigen Minifter abhängig seien: er habe noble Gebanken,

<sup>1)</sup> Le roi ne se connoît d'ennemis que le roi d'Angleterre; il se propose d'employer tous les moyens que Dieu a mis en ses mains pour se venger de ce prince, soit par ses forces navales, soit en attaquant les états de Hamnovre, soit en l'allant chercher jusques dans Londres Toutes les mesures qu'on prendra sont telles, qu'on ne pénètre le véritable objet auquel on se livrera. Sa Majesté ne s'imagine pas qu'on l'attaque ni ses alliés, sur le continent.

v. Ranfe's Werfe. XXX. 1. n. 2. Gefammt. Ausg.

wolle bie banische Macht burch Manufactur und Commerz verstärken. und bilbe bie festeste Stute bes frangofischen Shitems im Norden. In Schweben war man bemüht, die Streitigkeiten ber Krone mit bem Cenat beizulegen, und zählte bor allem auf Sopfen, ber an Starte bes Beiftes und richtiger Dentweise bie anderen Senatoren übertreffe und vollkommen französisch gefinnt sei. In dieser Combination war es, daß man daran bachte, ben Churfürsten von Cachsen, Ronig von Bolen, von England abzuziehen: unter allen Umftanden muffe man ihn verhindern, nicht in die Sande einer ruffischen Bartei zu gerathen. Bei weitem bas Meiste aber fam boch, wie für ben Norden, so auch für Deutschland auf ben Rönig von Breufen an. Bon Friedrich, ber bas größte Gegengewicht gegen bie Feinde Frankreichs, welche auch bie seinen seien, bilbe, zweifelte man nicht, daß er zur Erneuerung bes Bertrags von 1741 die Sande bieten und sich über einen politisch= militärischen Plan mit Frankreich vereinigen werbe. Denn ihm sei ja die frangösische Alliang noch nothwendiger, als den Frangosen die preußische; er sei ber Gegenstand ber Gifersucht, bes Migtrauens und ber Furcht aller feiner Nachbarn; er habe feinen andern Berbundeten als den König von Franfreich.

Trop jener Eröffnungen Desterreichs dachte Frankreich Preußen

zum Edstein seiner continentalen Alliang zu machen.

## Fünftes Capitel.

## Erwägungen des Königs von Breußen.

Friedrich II. war in dieser Epoche, diesem Zeitpunct sehr friedlich gestimmt.

Wenn der Hof zu Wien seine feindselige Haltung gegen den König hauptsächlich darauf begründete, daß er unaufhörlich mit einer neuen Schilderhebung, namentlich mit einer Aggression gegen Desterzeich umgehe, so muß das wohl den Zeitgenossen sehr wahrscheinlich vorgesommen sein; es war der Ruf, den sich Friedrich durch den zweiten schlessischen Krieg zugezogen hatte; und noch immer wird es angenommen: Riemand will glauben, daß ein Kriegssührer, der seiner Armee einen nicht hoch genug anzuschlagenden Erfolg zu danken hatte, alsdann auf Frieden gedacht habe. Dennoch verhält es sich so.

Nicht als ob Friedrich auf alle weiteren Erwerbungen Verzicht geleistet und sich auf immer friedlichen Intentionen hingegeben hätte; dazu war die Lage seines Staates nicht angethan. Er hat sich vielzmehr sein ganzes Leben hindurch damit beschäftigt, welche Erwerbungen ebentuell zur Befestigung besselben erwünsicht und nöthig sein würden. Aber in der damaligen Zeit schien ihm der Friede ein Gebot der Nothwendigkeit zu sein.

In ben Aufzeichnungen über die für seinen Staat wünschenswürdige äußere und innere Politif, die er 1752 unter dem Titel eines politischen Testamentes verfaßt hat, geht er die ganze Reihe seiner Feinde und seiner Freunde durch. Er bezeichnet das damalige Europa als eine Republif der Souveräne, getheilt in zwei große Parteien unter der Führung von England und von Franfreich: ber Gegensaß ihrer Streitkräfte und die Zahl ihrer Alliirten bringe das Gleichgewicht hervor, bei dem ein zeder seinen Schuß sinde. Friedrich hegte nicht den geringsten Zweisel, daß Desterreich Schlesien nicht vergessen habe, und daß ihn die Kaiserin, sobald sie ihren innern Staatshaushalt geordnet, ihre Armee wiederhergestellt habe, und ihre politische Lage gefichert sei, angreifen werbe, um Schlefien wieder gu erobern; bamals meinte er, fie werbe ben Unlag von ben polni= ichen Angelegenheiten nehmen, in Berbindung mit Rugland und felbft mit bem König von England, ber bes Wiener Sofes feiner hannoverschen Ungelegenheiten wegen bedürfe. Dagegen ift er über= zeugt, baß Frankreich eine Wiedereroberung bon Schlefien nicht beaunitigen noch bulben fonne, weil Desterreich ihm baburch gu ftark werden würde; Franfreich habe ein' Intereffe gegen England, wie er felbit gegen Sannover, es fonne ihm auch im Norben gu Sulfe tom= men : feine Alliang mit Frankreich fei eine folde, die nicht auf De= gotigtionen, fonbern auf ber Ratur ber Cache berube; eine neue Landerwerbung würde sich am ersten im Bunde mit Frankreich er= langen laffen. "Bei alle bem", ruft er aus, "und obgleich wir burch ben Rrieg gewinnen fonnten, ift mein gegenwärtiges Suftem, ben Frieden zu erhalten, fo lange es mit ber Ghre bes Ctaates nur irgend vereinbar ift 1). Durch ihre innere Unordnung wird es ber frangofischen Macht unmöglich, mit ber Energie, Die ihr gutame, auf bem Rriegoschauplate zu erscheinen. Gin Schlag wie bie Eroberung von Schlesien konnte einmal gelingen, aber sie ift wie ein originelles Werk, bas feine Nachahmung erträgt; bieje Erwerbung bat uns ben Reid von Europa zugezogen, alle unsere Nachbarn find auf ber Sut gegen und. Wollen wir einen Rrieg wagen, mabrend Hugland, an ben Grengen gewaltig geruftet, nur einen gunftigen Augenblic ab= wartet, um Preußen anzugreifen? Da mußte erst Bestuschem in Rugland geftorben, und England, von bem berfelbe unterftut wirb, in bie Unruhen einer vormundschaftlichen Regierung verwickelt fein; ein Soliman mußte in Conftantinopel regieren, und ein erfter Minifter, ebracizia und allgemaltig, in Frankreich Meifter fein."

Von allen jenen Planen zum Nachtheil bes Hauses Desterreich, in Verbindung mit Frankreich, von welchen Kaunitz so viel sprach, war also, man kann es mit Vestimmtheit sagen, niemals ernstlich die Nede; eben so wenig von einer Ubsicht auf Sachsen, die man in jener Epoche nicht einmal voraussetze. Wenn sich in Friedrichs Nachlaß ein politischer Erguß über die für seinen Staat wünschenstwerthen Erwerbungen gesunden hat, welcher auch Sachsen umfaßt, so ist dieser mehrere Jahrzehnte später unter ganz andern Conjuncturen entstanden — und auch dann von sehr eventueller Natur —,

<sup>1)</sup> Mon système présent est, de prolonger la paix autant que cela se pourra sans choquer la majesté de l'état.

auf bie damaligen hat er keinerlei Beziehung. Man darf dem König Friedrich ten Entschluß, auf weitere Erwerbungen Berzicht zu leisten, nicht zuschreiben; aber die ruhige Erwägung der Umstände und des Möglichen, die ihn vor andern unternehmenden Kriegsführern auszeichnet, hielt ihn damals von allen weitausgreisenden Absichten zurück. Er ermaß das Uebergewicht der Kräfte, welches das seegewalztige England und das wiederhergestellte waffenmächtige Desterreich besaßen, die damals verbündet über unermeßliche Streitkräfte verfügten, und fühlte keine Unwandlung sich mit den Schwäckeren und Schlechtergeübten in einen Kampf gegen die Stärkeren zu stürzen. Daß ein Wiederausbruch des Krieges zwischen Frankreich und England bevorzustehen schien, machte hierin keine Uenderung.

Er hätte sich an ihrer Teindseligfeit ebenso wenig zu betheiligen gedacht, wie in den letten Jahren des österreichischen Erbsolgekrieges, als England und Frankreich einander in den Niederlanden bekämpfeten. Nur eines war, was ihn dabei unangenehm berührte: die Mögelichkeit, daß Hannober von den Franzosen angegriffen würde.

Charafteriftisch ift ein Gespräch Friedrichs mit bem frangösischen Gefandten an seinem Bofe, be la Touche: im Juli 1755, als es bereits zu martimen Reindseligfeiten fam, die nicht wohl anders als jum Rriege führen konnten, bemertte Friedrich, daß es für Frantreich immer noch Beit fei, felbst in bem laufenden Jahr eine ober Die andere der großen Städte in ben Niederlanden zu nehmen : Mons, Bruffel, vielleicht selbst Untwerpen. De la Touche bemerkte, dann wurde die Rache Frankreichs nicht auf England fallen, fondern auf beffen Berbundete. "Was wollt Ihr denn thun?" erwiderte ber Ronig, "bie Englander find Gud jur Cee überlegen, und Sannover fönnt Ihr nicht angreifen, aus Mangel an Plägen für Magazine."-"Barum nicht", versette ber Gefandte, "mein König hat in Deutschland Unhänger und Berbundete, Die ihm ihre Plate öffnen werben." Friedrich empfand, daß bas auf ihn felbst ging; er antwortete mit Lebhaftigfeit, es werde nie geschehen, und mahnte von bem Unter= nehmen ab. Er fam auf ben Reldzug in ben Rieberlanden gu sprechen, für ben er gute Rathichlage gab 1).

Aber anders war es nicht; was de la Touche aussprach, war

<sup>1)</sup> Sr. de la Touche (chev. de l'ordre de S. Louis, maréchal de camp) 25. Juli 1755. Nach bielem Schreiben fagte ber König: "Paites assembler et marcher une armée assez nombreuse et frappez des coups d'importance et vous forcerez par-là l'Angleterre et ses alliés à vous respecter."

in der That die Absicht der Franzosen; König Friedrich mußte sich barauf gesaßt machen, nicht allein seine rheinischen und westphälischen Gebiete von dem Kriegsgetummel erreicht zu sehen, sondern auch

felbst zur Theilnahme an bemselben aufgeforbert zu werben.

Er war in seiner ganzen Seele dagegen. Schon ein paar Mal hatte er es empfunden, daß ihn Frankreich als einen König von untergeordnetem Range zu behandeln schien: Vorschläge, die ihm der Gesandte machte, nach denen die Dienste, die er leistete, durch entsprechenden Vortheil erwidert werden sollten, hatten sein eigenstes Selbstgefühl tief verletzt. Auf welche Art er auch immer an einem französischen Unternehmen gegen Hannover theilnahm, so wäre er von dieser Krone abhängig und subaltern erschienen. Ginen Krieg der Franzosen in seiner Nähe wollte er überhaupt nicht, selbst wenn man ihm erlassen hätte, an demselben theilzunehmen; war er doch dereinst einer Festsetzung derselben im inneren Deutschland entgegensgetreten, als sein Glück mit dem ihren auf das engste verbunden war.

Da bot man ihm nun von englischer Seite her die Sand.

Eben in diesem Augenblicke war es, daß zwischen Desterreich und England jene Erörterungen stattsanden, die zu einer nur noch nicht geradezu ausgesprochenen Entzweiung führten. Wenn es die Absicht des Königs von England war, sein Hannover nicht in den bevorstehenden Krieg verwickeln zu lassen und gegen einen Einbruch von Frankreich zu schüßen, so bewiesen die Erklärungen von Desterzeich, daß vielmehr ein Angriff dieser Macht gegen Preußen bevorzstehe, welcher, mit dem Vorrücken der Franzosen verbunden, das Chursfürstenthum zum Schauplat des Krieges gemacht haben würde.

Georg II. und ber ihn begleitende englische Minister Solderneß faßten die Hoffnung, ben König Friedrich, an dessen beutsch-patriotische Gesinnung sie sich wandten, zur Zusage der Neutralität zu vermögen.

Den Anlaß ber Verhandlung gab die Beziehung Hannovers zu Braunschweig, welches zu der entgegengesetzten Vundesgenossenschaft gehörte; denn Herzog Carl von Braunschweig war auf das engste mit Preußen, also auch mit Frankreich verdunden, obwohl er ein Mitzglied der welfischen Familie war, die in König Georg ihr Oberhaupt verehrte. An dies Verhältniß anknüpfend, wandte sich Holderneß durch den Herzog, der mit einer Schwester Friedrichs II. vermählt war, aber doch wieder die Vermittelung des Prinzen Ferdinand von Braunschweig, Generals in preußischen Diensten, in Anspruch nahm, an den König Friedrich mit einer auf die allgemeine Gesahr, die aus der Lage der Welt entspringe, bezüglichen Ansprage. Sie war

zunächst nur, ob ber König die Bertheidigung Hannovers gegen eine französische Invasion weber birect noch indirect verhindern werde.

So allgemein wie möglich gehaltene, unverfängliche Worte, gleichsam ein zaghaft gewagter erster Schritt, von dem aber eine

große Wendung in ben allgemeinen Berhältniffen ausging.

Indem das englische Ministerium die Note des österreichischen Staatskanzlers, die eine Intention gegen Preußen ankündigte, zu beantworten unterließ, wandte es sich an den König und bot ihm, wenn auch nur von weitem her, die Möglichkeit eines Verständenisses an.

Der König autwortete mit eben so viel Vorsicht: einem Jeben stehe es frei, sich selbst zu vertheitigen; gegen die zu diesem Zweck von Hannover mit seinen Nachbarn geschlossenen Verträge habe er keine Einwendung zu machen; aber zu einer öffentlichen Erklärung sei die Zeit noch nicht gekommen.

Für Holderneß war es ichon genug, daß feine Unfrage nicht gurudgewiesen wurde; er begab fich nun felbst zu bem Bergog Carl nach Braunschweig; bemselben eine schriftliche Broposition zu geben, vermied er noch; aber er gestattete, daß ein braunschweigischer hoher Beamter feine Eröffnung, wie er fie aussprach, niederschrieb. Er brudt barin sein Erstaunen aus, daß ber König von England wegen eines in Amerika ausgebrochenen Krieges mit Frankreich von dieser Macht in feinem Reichslande angegriffen, und Deutschland mit fremben Truppen überschwemmt, mit ben Berwüftungen eines Rrieges heimgesucht werden folle. Ueberzeugt, daß bas dem Sinne bes Ro= nigs von Breugen widerspreche, fordert er ben Bergog auf, benfelben ju der Erklärung zu vermögen, daß er weber selbst die deutschen Reichstande bes Rönigs von England angreifen, noch auch die Frangosen bei einem Angriff auf dieselben unterstützen, sie vielmehr verhindern werbe, einen folden zu unternehmen. Er macht bem Bergog bemerklich, daß es ihm und seinem Saufe ein nicht geringes Unsehn bei ber englischen Nation verschaffen werbe, wenn sie sehe, baß ber Rönig von Preußen auf ihn Rücksicht nehme 1).

König Friedrich sprach hierauf zunächst seine Hoffnung aus, daß der Friede sich überhaupt werde behaupten lassen: er bot seine Bermittelung dazu an, und zwar unter Theilnahme der Kaiserin-

<sup>1)</sup> Précis du discours de Mylord Holderness; mit ben übrigen auf bie brannschweigische Vermittelung bezüglichen Actenfühlen bei Schäfer, (Beschichte bes sieben). Rrieges I. 605.

Königin. Die Antworten der Engländer, die unbedingt auf ihrem Necht bestanden, schlossen jedwede Vermittelung aus. Holderneß bestonte: es komme nur darauf an, was der König in dem Fall zu thun gedenke, daß Frankreich in Folge einer rein englischen Streitigkeit die deutschen Staaten des Königs von England angreise; was sich in der allgemeinen Angelegenheit erreichen lasse, stehe dahin; gewiß aber könne der König, wenn er nur wolle, es verhindern, daß Deutschsland in diesen Krieg verwickelt werde. König Friedrich erwiderte: man verlange viel von ihm; für sich selbst könne er gut sagen: Preußen habe keine Absücht gegen die hannoverschen Lande, aber wie könne man erwarten, daß er sich für künstige Eventualitäten verspslichte, während ihm der König von England keinerlei Mittheilungen über seine eignen Absüchten mache?

Noch behielt sich Friedrich, wie man sieht, seine besinitive Entsicheidung vor: aber weniger auf gegenseitige Erklärungen, als auf die Entwickelung der großen Angelegenheiten kam es dabei an. So wichtig die Rücksicht auf Hannover auch war, sie bildete doch nur den legten Ausläufer der großen europäischen Frage. Diese faßte sich für Friedrich darin zusammen, ob er seine Allianz mit Frankereich, die im nächsten Jahre ablief, wieder erneuern wolle; was dann nicht wohl anders als in dem Sinne geschehen konnte, den man in Frankreich damit verband, dem einer vollen Bereindarung der beidersseitigen Interessen im Gegensatz mit England.

Dann aber war für Friedrich nichts Underes zu erwarten, als ein offener Rampf mit ben Berbundeten von England. Es war eben ber Kall, ben er fich von feinem Standpunkte aus im voraus überleat batte. Er fab, wie wir wiffen, in Frankreich feinen natürlichen Berbundeten, aber er hielt es für viel zu schwach und unzuverläffig, um im Berein mit ihm ben gefährlichen Rampf mit feinen Nachbarn aufzunehmen. Aber auch fich von Frankreich loszureißen, mußte ihm großes Bebenken erregen. Bei andern Regierungen wird man über Die Motive ihrer Handlungen durch die Deliberationen unterrichtet, die in ihrem geheimen Rath gepflogen wurden. Berathungen diefer Urt fanden in Berlin nicht statt. Friedrich pflegte seinen beiben Cabinetsministern, Bodewils und Binkenstein, obgleich er viel mit ihnen correspondirte, doch die Entschlüsse in großen Angelegenheiten erft bann mitzutheilen, wenn er in ber Sauptsache mit fich felbft einig geworden war. In dieser geheimnigvollen und absoluten Autonomie fah er bas Wefen feines Staates.

Glücklicherweise liegt ein Actenstück vor, in welchem er seine damaligen Erwägungen niedergeschrieben hat 1).

Er legt sich zuerst die auf den Inhalt seines Bündnisses mit Frankreich bezüglichen Zweifel vor, die er die Rechtsfrage nennt.

"Ich habe Frankreich seine amerikanischen Bestitungen nicht garantirt; da der bevorstehende Krieg aus denselben entspringt, so geht er mich nichts an. Meine Allianz ist nur desensiv; da Frankreich in seinen europäischen Besitungen nicht angegriffen ist, so bin ich zu keiner Theilnahme verpstlichtet. Und da meine Allianz in Kurzem zu Ende ist, so bin ich vollkommen frei, nach meinem Interesse zu handeln."

Er geht dann zur Erwägung der Lage fort, in welche ihn die Theilnahme an dem Kriege, den Frankreich ihm ansinne, dringen würde. "Ich müßte", sagt er, "gegen die beiden Kaiserinnen und Hannover agiren; Desterreich kann 100,000 Mann, Rußland 60,000, Hannover 40,000 Mann ins Feld stellen; ich kann nur mit 100,000 ihnen gegenüber erscheinen. Würden die Feinde sämmtslich in einem Lager beisammen sein, so würde ich sie angreisen; aber durch ihre geographische Stellung werden sie mich nöthigen, meine Kräste zu theilen, um mich zu vertheidigen.

"Darf man einen Krieg unternehmen, wenn man um die Hälfte schwächer ist, als der Feind? Nein. Ift es rathsam, einen Krieg anzufangen, wenn er von vorn herein ein desensiver sein muß? Nein. Denn ein solcher Krieg ist von allen der beschwerlichste und gefahrvollste."

"Darf ich aber unthätig bleiben und die andern Mächte thun lassen, was sie wollen? Auch das nicht. Tenn ich kann nicht dulsden, daß die Russen in das Reich eindringen; ich würde mich mit ihnen schlagen müssen und so doch in den Krieg gezogen werden. Das einzige Mittel, das Eindringen der Russen zu verhüten, ist die Reutralität, welche mir England anbietet. Ich muß sie also annehmen."

Er bemerkt, baß bas auch für Frankreich bas Beste sein werbe. Denn zugleich gegen bieses wurden bie Aussen beranziehen. "Und

<sup>1) &</sup>quot;Die höchsteigenhändige königliche Piece", wie sie Bodewiss nennt, dem sie etwas später mitgetheilt wurde, und der dann "zu seiner Tirectien" davon Abschrift nahm, enthält eine Erörterung erstlich der question de droit und dann der question de fait. Sinige Artikel des Antographs haben zwei verschiedene Fassungen der Worte; der Sinn in derselbe.

wenn in Deutschland ber Krieg ausbricht und Alles in Verwirrung geräth, ist bas ein Vortheil für Frankreich? Er würde nicht allein babei nichts gewinnen, sondern den Ruin seiner Freunde, die ihm unter andern Umständen nützlich werden können, herbeiführen."

Noch bachte Friedrich an feine Feindseligkeit gegen Frankreich: er wollte nur Deutschland vor dem Berderben beschützen, bas ohne Zweifel eintreten mußte, wenn der Krieg ber großen Mächte inner-

halb feiner Grenzen ansgefochten wurde.

Nachdem er den Franzosen die Voraussetzung der Superiorität, in der sie lebten, lange Zeit nachgesehen hatte, zuweilen nicht ohne Fronie, war doch die Zeit gekommen, wo er sich von ihnen absondern mußte: wie sollte er sich für ihre Sache in einen Krieg stürzen, der ihm und dem gesammten Deutschland höchst verderblich werden konnte?

Von der nationalen Idee ist nicht in vielen Worten die Nede; aber wie konnte sie sich factisch besser manifestiren, als in dem Entsichluß, den Krieg, der Deutschland nichts anging, von demselben sern zu halten? Und wenn der Einfluß, den Frankreich in Deutschland bereits besaß, durch die Verbindung mit einer der beiden vorwaltenden Mächte, welche es auch sein mochte, verdoppelt werden mußte, so lag ein nationales Interesse in der Ubwendung von ihm.

In der Verslechtung menschlicher Dinge wird ein Jeder doch immer von dem ihm zunächstliegenden Momente berührt und meistens bestimmt. Uber das ist das Sigenthümliche großer Stellungen, daß ihre Bedeutung über die Bezichungen hinausreicht, die unmittelbar ins Bewußtsein treten. It es nicht einleuchtend, daß Friedrich, indem er sich von Frankreich, welches die english amerikanischen Colonien in ihrer Ausbreitung zu hindern entschlossen war, lossagte, zugleich die Sache der germanischen Race in Nordamerika führte? Ich wage zu behaupten, daß ihm ein Antheil an der mächtigen Entswicklung, welche dieselbe in der andern Hemisphäre gewonnen hat, zukomme. Denn wenn Frankreich in Europa die Oberhand behielt, würde es auch jenseits des Meeres in den Stand gekommen sein, seine Befestigungen am Ohio zu behaupten.

Noch war jeboch biefe Stellung nicht vollständig genommen.

#### Sedites Capitel.

Preußisch-englischer Neutralitätsvertrag für Deutschland.

Bon ber anderen Seite her kamen bas Ministerium und bas Barlament von England in Folge eigenster innerer Anliegen ben

Tenbengen Friedrichs entgegen.

Die englische Nation wollte ben Krieg mit Frankreich; benn bas amerikanische Interesse, welches von den Franzosen gefährdet wurde, war zugleich das national englische; im Gefühle der maritimen Uebermacht, welche die letten Seeschlachten zu Tage gebracht hatten, erwartete sie, bei einem erneuten Zusammenstressen einen unzweiselhaften und entscheidenden Sieg davon zu tragen.

Die einzige Rudficht, die bavon abmahnen fonnte, lag in bem Berhältniß bes Churfürstenthums Sannover, welches nach ben ursprünglichen Bereinbarungen über die Succession vertheidigt werden mußte, wenn es um Englands willen in Krieg verwickelt wurde; wie man eben jest als gewiß voraussette, daß es von ben Franzosen

ohne langen Berzug angegriffen werden wurde.

Der alten Allianz zusolge war nun wohl Desterreich bereit, diese Bertheidigung zu übernehmen: aber welche Bedingung fnüpste es daran. Nicht sowohl gegen Frankreich als gegen dessen Bundeszgenossen Breußen wünschte es die Wassen zu kehren. — Und nicht anders war es mit der Theilnahme beschaffen, welche sich von Rußeland erwarten ließ. Wir werden der russischen Bolitik noch eingehender gedenken: vor Augen lag, daß diese Macht die Intentionen Desterzreichs gegen Preußen theilte.

Dagegen hatten, wie berührt, die Eröffnungen Desterreichs ben Minister, ber in ber Begleitung Georgs II. in Deutschland war, und diesen selbst bewogen, sich bem König von Preußen zu nähern: einen ähnlichen Erfolg brachte ber mit Rußland verabredete Subsidienstractat im Parlament bei den Ministern in England hervor, als er

zur Ratification vorgelegt wurde. Denn kein Mensch zweifelte, daß die Russen gegen König Friedrich vorgehen, freilich auch nicht, daß sie in dessen schlagfertigem Heere den gewaltigsten Widerstand finden würden: dadurch würde aber ein Krieg in dem innern Deutschland hervorgerusen werden, dessen Ausgang Niemand absehen könne.

Die alten Whigs wollten ihren Freund, ben König von Preusen, mit dem sie sich lieber verbunden hätten als mit Desterreich, nicht in einen neuen gefährlichen Krieg verwickeln, bei dem Hannover schwerlich behauptet werden könne. William Pitt der Aeltere hat die auffallende Ansicht geäußert, es ware besser, Hannover von Preußen, selbst von den Franzosen in Besitz nehmen zu lassen, um es dereinst nach errungenem Siege zur See wieder zu fordern und dem König zurückzugeben.

Unmöglich fonnten die Minister es wagen, mit dem Tractat so gerabhin vor das Parlament zu treten. Aber auch ihn zurud= zunehmen, mochten sie sich nicht entschließen, da er doch auf ihr Un=

fordern geschlossen war.

Da faßte nun ber so eben neu eingetretene Staatssecretär, Henry Fox, ben Gebanken, diesem Vertrag die gegen Preußen gerichtete Spitze badurch abzubrechen, daß zugleich eine Abkunft mit dieser Macht zur Sicherung ber Ruhe des Continents und besonders von Deutschsland geschlossen würde. Dhne dies wäre der Vertrag, welcher die antipreußische Tendenz nicht wörtlich ausdrückte, nimmermehr in dem Parlament durchzusühren gewesen; das Ministerium hätte sich wahrsicheinlich nicht behaupten können.

Was König Georg aus dynastischer Rücksicht eingeleitet hatte, nahm bas englische Ministerium in politischem und parlamentarischem Interesse auf.

Noch hatten jene von Hannover angebahnten Unnäherungen zu feinem Resultat geführt, man wußte selbst nicht, ob der neue Etaatssecretär Fox davon Kunde habe; aber bei dem ersten Besuch, den ihm der preußische Geschäftsträger, Michel, machte, trat Fox mit einer verwandten Eröffnung hervor. Er versicherte, daß man von englischer Seite in dem Kriege mit Frankreich alles zu vermeiden wünsche, was dem König von Preußen unangenehm sallen oder seine Interessen verlegen fönne. Den Engländern musse daran liegen, in dem bevorstehenden Kriege die deutschen Besitzungen ihres Königs gegen die Franzosen zu schüßen; und auf den Fall, daß Hannover von Frankreich angegriffen werde, sei der Vertrag mit Rußland berechnet, aber nur auf diesen; einen andern Zweck habe er nicht: mit König

Friedrich wünsche man auf das dringendste in gutem Vernehmen zu stehen. Michel antwortete: der Vertrag werde doch so ausgelegt, als ob dabei noch weitere Absichten zu Grunde lägen; sein König könne unmöglich mit Gleichgültigkeit zusehen, daß die Nussen nach Deutschland kämen; man möge benselben doch von der Unschällichkeit der gefaßten Absichten überzeugen. For erklärte sich bereit, den mit Rußland geschlossenen Tractat dem König von Preußen mitzutheilen und erneuerte seine freundschaftlichen Zusicherungen.

Der altere Staatssecretar Lord Belberneg, von bem wir wiffen, daß er fich burch Bermittelung von Braunschweig an ben König ge= wendet hatte, fab jest von biefem umftandlichen Wege ab und trat in unmittelbaren Berkehr mit Michel. Un Die Acuferungen von For anknüpfend, wiederholte er bem Gefandten bas Erbieten, ben ruffifchen Tractat bem König mitzutheilen und gwar mit feinen geheimen und befonderen Artifeln. Er fügte noch bestimmter, als For es aus= gebrückt hatte, bingu, englischerseits fei man bereit, bem Ronig Friedrich die Garantie für Schlefien auf bas bundigfte zu erneuern. Meinung in England sei noch immer, bie Frangosen zu einem befriedigenden Abkommen in Bezug auf unleugbare Rechte ju nöthigen, fonft aber Niemand zu beleidigen, noch einen Krieg auf tem Conti= nent zu veranlaffen. Dazu um einen folden zu verhindern, wunsche man bie Mitwirfung bes Königs von Preugen, ber in ber einen Sand ben Delzweig, in ber anbern bas Edwert halte; in biefem Sinne bente England mit ibm eine Bereinigung zu treffen. Der Bremier, Bergog von Newcastle, bestätigte bies alles, Die bisberigen Differenzen bezeichnete er als leicht beizulegende und betonte befon= bers, bag Ronig Georg perfonlich bas Berlangen habe, in ein autes Berftandniß mit bem Rönig von Breugen zu treten 1).

Wie fehr babei bas eigene Interesse ber englischen Regierung mitwirfte, sieht man aus bem Wiberstand, auf ben bie Unnahme ber von ihr vor Kurzem abgeschlossenen Berträge in bem Parlamente stieß. Es war eine ber großen Debatten jener Zeit, in benen mancher oratorische Ruf auf immer begründet worden ist. Die De-

<sup>1)</sup> En y ajoutant les protestations les plus fortes — du désir sincère où elle étoit de vivre en bonne harmonie et intelligence avec Vostre Majesté, aussy bien que de l'envie qu'elle auroit de se lier plus étroitement avec elle, et de finir à l'amiable les différends qui subsistoyent entre les deux Cours au sujet de l'affaire des Prises: Michel an den König 28. November.

batte betraf ein Moment, in welchem die auswärtigen Angelegenheiten mit den inneren, die großen Gesichtspunfte mit persönlicher Leiden= ichaftlichkeit ausammenfielen. Die beiden gulett geschloffenen Subsidientractate mit Heffen-Kaffel, welches 8000, und mit Rugland, welches 55,000 Mann zur ebentuellen Bertheibigung von hannover ins Feld stellen sollte, wurden mit gleicher Lebhaftigfeit befämpft. Gegen ben ersten wendete man ein, daß vor einigen Jahren, einem ähnlichen Bertrage zum Trot, die heffischen Truppen in bem Lager ber Teinde von England Dienste genommen hatten. Der andere erregte bie bringenoften Besorgniffe wegen ber Erhaltung bes continentalen Friedens; darauf aber fomme es doch hauptfächlich an: benn, indem England fich anschicke, ben Geefrieg mit aller möglichen Rraft ju führen, burfe es nicht auf bem Continent übermäßige Ausgaben machen, burch die es fich erschöpfe, und Beindseligfeiten anregen, beren Berlauf höchst gefährlich werden fonne. Wenn man Russen nach Deutschland ziehe, fo werbe sich Frankreich boppelt berechtigt glauben, seine Truppen dabin borruden ju laffen und Riemand konne bezweifeln, daß der ruffische Bertrag eine feindselige Intention gegen ben König von Breugen in fich schließe: man werbe biefen Fürften veranlaffen sich noch enger mit Frankreich zu verbinden und badurch einen blutigen Rrieg herbeiführen, an dem England nothwendig Theil nehmen muffe. Wenn barauf geantwortet wurde, ber Tractat laute boch fehr friedlich; er trete nur bei ber Eventuglität eines Un= griffs auf Sannover und auch tann nur auf die Aufforderung Eng= lands in Rraft; bem Ronig Friedrich fonne er insofern felbst er= wünscht sein, als ihm badurch ein auter Grund geboten werde, die Unmuthungen ber Frangosen gurudzuweisen: so waren biefe Bemer= fungen doch viel zu schwach, um Gindruck zu machen. Die allgemeine Ueberzeugung war, baß Reindseligkeiten von weitester Aussicht unvermeiblich fein wurden. Manche fetten voraus, daß es darauf fogar abgesehen sei. Sie erinnerten an die umfassenden Bläne, mit benen man sich vor einigen Jahren getragen hatte, die preußischen Land= schaften zu erobern und zu theilen; wahrscheinlich solle ber ruffische Bertrag ben Beg zu ihrer Erneuerung babnen.

Die Berlegenheit des Ministeriums entsprang daher, daß der Bertrag mit Rußland doch in der That in einer gegen Breußen seindseligen Intention unterhandelt und abgeschlossen, diese Intention aber bei dem Parlamente nimmermehr durchzusühren war. Die Misnister selbst hatten sie bereits fallen lassen; sie mußten es thun, um mit der öffentlichen Meinung nicht zu zerfallen; sie wollten es aber

auch, benn bei jenen Eröffnungen Desterreichs hatten fie erft bie gange Gefahr ber bisherigen Bolitif erfannt. Die bornehmite Debatte wurde in bem Oberhause gepflogen. Um bie Aufregung, Die babei entstand, ju bampfen, griff Solderneß zu ber unerwarteten Ausfunft, daß er bon bem Plane einer Berftändigung mit Preugen zwar nicht eigentlich Rachricht gab - benn berfelbe war noch in ber erften Gin= leitung begriffen, - aber boch eine Undeutung zu machen fich er= laubte; er erffarte, man habe bem Konig von Breugen ben ruffifchen Bertrag mitgetheilt, um ihn bon beffen Unschädlichkeit zu überzeugen. Diese Erklärung, Die eigentlich einen Wechsel bes Suftems in fich folog, hatte die Wirkung, bag bie Tractate in ben beiben Säufern gebilligt wurden: bas Unterhaus votirte eine Summe, um bie barin gemachten Bufagen zu erfüllen. Die Worte blieben, ber Ginn war verändert. Um jo unbedingter waren die Minister an die friedlichen Eröffnungen gebunden, die fie dem Konige von Breugen gemacht hatten 1).

Obgleich mit parlamentarischen und, wenn man will, egoistischen Rücksichten versetzt, bilbeten diese Eröffnungen doch den wichtigsten Untrag, der dem König Friedrich noch aus England gekommen war;— bie Stellung der beiden Parteien in Europa, vor allem seine eigene

Sicherheit, bing bamit zusammen.

Wir wissen, wie höchst gefährlich es ihm vorkam, im Bunde mit Frankreich in einen Krieg mit England, Rußland und Sesterreich zu gerathen. An eine Verbindung mit England, und zwar zum Zwecke der Neutralistrung von Hannover knüpsten sich bagegen in bemselben

1) Die Mittheilungen ber parlamentarischen Debatten fint auch in biefer Epoche noch fehr ungureichent; in bem fnuigebnten Bante ber Parlamentary history finden fich die Reben von Temple und Salifar gegen, von Chefterfield und Hartwide für bie Tractate. Much wird in einer Rote erwähnt, bag Solberneg gesprochen habe, boch finten wir Richts von bem Inbalt feiner Rete. Die entscheidende Rotig entnehmen mir aus ten Berichten Midels vom 13. December. Le ministère sortit des propos généraux usités dans ces occasions, en faisant déclarer par la bouche du Lord Holdernesse dans la chambre haute, que bien loin que le Roi eût intention de provoquer V. M. par cette mesure, c'est qu'il avait reçu des ordres positifs de S. M. de me communiquer le traité en question, pour le faire parvenir à V. M., en l'assurant en même tems, qu'on n'avait point en intention de l'offenser par là, ni d'allumer la guerre en Allemagne, qu'au contraire, comme ce n'était qu'une précaution prise pour tacher de l'éviter, on espéroit, que S. M. l'envisagerait de cette façon et que c'était dans ce but pour preuver de la sincérité des intentions du Roi, que lui Lord Holdernesse le déclarait à la chambre.

Maße die vortheilhaftesten Ausssichten. Es ließ sich erwarten, daß Frankreich von einem Angriff innerhalb Deutschland abstehen, England dagegen ein gutes Verhältniß zu Rußland herbeiführen und schon hiedurch Desterreich der Mittel berauben würde, die Wiederserberung von Schlesien, wofür es nur die erste Gelegenheit erwarte, zu unternehmen.

So erklärt er selbst seine Politif; es war die Erhaltung des Friedens, — die Sicherstellung sowohl Hannovers gegen die Franzzosen, als Schlesiens gegen Desterreich, was seine Erwägungen bestimmte.

Seit den Erörterungen von Braunschweig hatte er die Sache ihrem Gange überlassen und nur einige einschlagende Erkundigungen eingezogen; bei der ersten Mittheilung Michels war sein Entschluß gefaßt. Die Depesche desselben ist vom 28. November; er ließ sie durch einen seiner Diener nach dem Haag bringen, von wo sie durch eine Staffette nach Potsdam besördert wurde; bei der Beschaffenheit der damaligen Communication fann sie schwerlich vor dem fünsten December eingetrossen sein; die Antwort Friedrichs ist schoe eigenständig.

Friedrich bankt barin für bas ihm burch bie Mittheilung bes mit Rugland geschloffenen Bertrages bewiesene Bertrauen und erflärt fich zur Unnahme ber ihm gemachten Propositionen bereit: tenn bie Erhaltung bes allgemeinen Friedens laffe fich nur hoffen, wenn man Die Rube in Deutschland befestige. Er trug feinem Gesandten auf, bem englischen Minister Wort für Wort, wie er es schreibe, ben Ab= ichluß eines Reutralitätsvertrags für Deutschland anzubieten, ohne vabei weder Franzosen noch Ruffen zu nennen: - benn wenn ben Englandern am meiften an ber Abwehr ber Frangofen, jo lag ibm nicht weniger an ber Fernhaltung ber Ruffen. Doch wurde es ihm nicht gerade unangenehm gewesen sein, die Frangosen zu nennen, weil er sich noch immer Unterhandlungen zwischen ben entzweiten Botengen gur Berftellung bes allgemeinen Friedens vorbehielt. Das Erbieten einer neuen Garantie von Schlefien nahm er an, obgleich er an dem Festhalten ber im Frieden bon Machen gegebenen nie ge= zweifelt habe. Außerbem brachte er die maritimen Berhaltniffe, und besonders die alte Streitigkeit wegen ber Beraubung einiger preußi= ichen Schiffe gur Sprache; jedoch nur, bamit nicht in Bufunft aus biefer Bagatelle ein Diffverständnig entspringe.

Michel, dem ein Courier dies Schreiben nach London brachte,

fäumte nicht, bem leitenden Minister bavon Melbung zu thun. Den andern Tag empfing er durch ihn die Berficherung des König Georg: .nichts fonne ihm ju größerem Bergnugen gereichen als bie Erneue= rung ber Berbindung und gegenseitigen Garantie, die bon jeber 3wi= ichen ben beiben Mächten bestanden habe". Benry For machte sich feinerseits anheischig, wenn bie Cache ju Stande fomme, Alles ju thun, um bas gute Vernehmen zwischen ber englischen Ration und dem König von Breußen aufrecht zu halten.

Um feine Zeit durch eine formelle Verhandlung in gewohnter Beife zu verlieren und dem Ronig ihren Gifer in der Cache gu beweisen, fasten die englischen Minister selbst einen Bertragsentwurf in dem Sinne ab, der aus ber Mittheilung bes Ronias berborleuch= tete. In einer Nebenerkarung gaben fie Mittel und Wege ber Beilegung ber übrigen Streitigkeiten an 1).

Der Entwurf enthielt außer ber Erneuerung ber alten, zwischen beiden Mächten bestehenden Berträge und Garantieen in dem bornehmsten Urtikel bas Uebereinkommen, ben Frieden im beutschen Reiche zu erhalten und in dem Falle, daß eine fremde Macht, unter welchem Bormand auch immer, ihre Truppen baselbst einrücken lasse, fich tem ju wiberfegen.

Das Wesentliche ist: England willigt ein, keinen Ginmarich ber Ruffen zuzugeben; Friedrich: auch ben Frangofen einen folchen zu berfagen.

Der Courier, der bas Schreiben Friedrichs an Michel gebracht

hatte, ging mit bem Bertragsentwurf an ben Ronig gurud.

Erft als berfelbe angekommen war, aber bann ohne Zeitverluft, am erften Januar 1756, ließ Friedrich feinen erften Minifter Pode= wils in sein Cabinet rufen, um ihm von dem, was bereits ohne ihn geschehen war, Runde zu geben. Er las ihm ben letten Brief Michels und beffen Beilage von Anfang bis Ente por und bat ibn, feine Meinung barüber zu sagen. Bobewils ertlärte fich in ber Saupt= fache vollkommen einverftanden; denn in ber Abfunft liege bas ein= gige Mittel, ben König felbst außer Gefahr gu feben; er batte nur Eine Bemerfung zu machen. Diese betraf ben in bem Ontwurfe gebrauchten Ausbrud: bas beutsche Reich. Denn unter bemselben begreife man die Niederlande als ben burgundischen Breis, und leicht möchte es fein, baß England beabsichtige, auch bieje burch ben Trac: tat zu garantiren. Er ichling bor, ben Ausbrud Dentichland bafür

<sup>1)</sup> Schreiben Michel's vom 23. December.

b. Rante's Werte XXX. 1, u. 2. Gefammtelling

ju mablen, benn nur barauf tomme es an, in ben eigentlich beutschen

Landschaften ben Frieden zu erhalten 1).

Es wäre einer besonderen Untersuchung werth, wie sich der Begriff Deutschland und deutsches Reich im Lause der Zeit zu einander verhalten haben. Der letzte ist immer der bei weitem umfassendere gewesen: eine Zeit ist gekommen, wo er der minder umfassende geworden ist, noch niemals sind sie zusammen gefallen. In dem Conslict zwischen Preußen und Desterreich oder vielmehr der auf denselben solgenden Bereindarung hat man den Versuch gemacht, sie zu sondern. Schon in dem Frieden von Dresden hat man ausdrücklich nur davon gesprochen, daß die Besitzungen der Kaiserin in Deutschsland garantirt sein sollten: denn sonst würde der König an dem Kriege in den Niederlanden haben Theil nehmen müssen; und dabei sollte es nach dem Vorschlage von Podewils sein Verbleiben haben.

Friedrich eignete sich die Bemerkung des Ministers mit einsichtiger Gelehrigkeit an. Nicht allein wurden im Bertragsentwurf die Worte geändert, sondern man fügte demselben auch noch einen besonderen Artikel hinzu, in welchem die österreichischen Niederlande von tem Gebiete, über welches sich die Neutralität erstreden sollte, ausdrück-

lich ausgenommen wurden.

Der König bemerkt: in Wien könne man das nicht einmal übel nehmen, da es den vorangegangenen Friedensschlüssen entspreche; er würde sonst leicht in den Krieg selbst zur Unterstützung von Desterreich verwickelt werden. "Der Freund des Königs von England kann ich sein, aber nie der Freund der Kaiserin-Königin. Ich verlange keine Garantie von ihr und will ihr keine geben"?).

In England regten fich nicht die mindesten Ginwendungen gegen bie in Berlin gemachten Berbesserungsvorschläge. Die Minister

1) Schreiben von Podewils an Bertberg 13. Jan.

<sup>2)</sup> Rach bem achten Artifel bes Dresdner Friedens garantirt der König von Preußen: tous les états, que sa Majesté l'Impératrice, Reine d'Hongrie, possède en Allemagne. Wie dies verstanden wurde, zeigt die Bemerkung des Königs in dem eigenhändigen Schreiben an Mitchell vom 4. Ja=nnar: Dans le Traité de Breslau (ein Gedächtnißsehler; denn in den Berträgen von Breslau und Berlin geschiecht der Sache keine Erwähnung) et dans celui de Dresde je n'ai étendu ma garantie que sur ses possensions en Allemagne en excluant l'Italie et la Flandre, — diese Garantie sleibt immer voraußgesetzt, eine Garantie, welche die Riederlande eingeschlossen hätte, wilrde der König als eine neue angeschen haben. Auch in dem Frieden von Hubertusburg § 16 ift von den Bestynnigen der Kaiserin en Allemagne die Rede.

empsingen die Mittheilung derselben mit erfreutem Angesicht. Michel, den Friedrich umgehend zu seinem bevollmächtigten Minister ernannt hatte, — und in der That verdiente er das, seine Berichte sind voll von Dienstbestisseniet, ohne Servilität und verständig — fonnte dann auch den König Georg sehen, welcher die Andeutung des Kösnigs von Preußen, daß er mit ihm wieder in engere Berbindung zu treten wünsche, mit dem Ausdruck einer ungeheuchelten Freude aufnahm und in derselben Gesinnung erwiederte. Hierauf schritt man, am 16. Januar 1756, in dem Arbeitszimmer des Lord Holderneß zur Unterschrift des Vertrags. Michel unterschrieb das Exemplar, in welchem der König von Preußen, der englische Minister das andere, in welchem der König von England zuerst genannt wurde; bei der Ratisication sollten sie ausgetauscht werden.

Gewiß hatte ber König sehr Necht, wenn er die Engländer auf ben großen Dienst aufmerksam machte, den er ihnen durch diesen Bertrag leistete. Der Sorge für Hannover wurden sie dadurch ohne alle Kosten ledig. Der Bertrag rettete den Minister und das Land aus nicht geringen innern Berlegenheiten: die Opposition war beru= higt und besriedigt. Was schon damals den Maßstab des öffent= lichen Bertrauens bildete, die Actien stiegen wieder. Für Preußen selbst aber begann nun erst die Schwierigkeit. Die große Frage war, in wie sern sich diese Annäherung an England mit einem erträg=

lichen Berhältniß zu Frankreich vereinigen laffe.

#### Siebentes Capitel.

# Der Bergog von Nivernois in Berlin.

Der Bertrag mit England war noch nicht geschlossen, man erswartete selbst bessen Abschluß noch nicht so balb, als ber Herzog von Nivernois in Berlin anlangte.

Barbon Mancini-Mazarin, Duc de Rivernois, durch seine Mutter, eine Spinola, Grand von Spanien, — nahm in Frankreich eine nicht unbedeutende Stellung in der Mitte des Hoses, der Literatur und der politischen Geschäfte ein; er hatte bereits die Botschaft in Nom verwaltet und sich dabei das Berdienst erworben, den vornehmsten Werken Montesquieu's, der sein Freund war, das Schicksal zu ersparen, auf das Berzeichniß der verbotenen Bücher gesetz zu werden. Er hatte sich selbst einen Platz in der Akademie errungen, und schien recht eigentlich der Mann dazu, um mit Friedrich zu verhandeln. Die französische Rezierung meinte, durch die Sendung eines großen-Herrn würde sich dieser Fürst geschmeichelt fühlen. Und besonders hoch nahm Friedrich es aus, daß Nivernois, der schon Ambassadeur gewesen war, doch die Stelle eines außerordentlichen Gesandten angenommen hatte, um ihn in Berlin auszusuchen.

Um 14. Januar 1756, den Tag nach seiner Ankunft, hatte Nivernois seine Antrittsaudienz im Schloß zu Berlin. Es bezeichnet Friedrich, daß er gleich bei der ersten Zusammenkunft nicht, wie der Gesandte erwartete, nur bei Allgemeinheiten stehen blieb, sondern sofort auf die Geschäfte einging und die für ihn selbst wichtigste Frage zur Sprache brachte.

Er begann damit, daß er es noch immer für möglich erklärte, den Frieden zu erhalten, da der König von England nicht für den Krieg zu sein scheine, nicht einmal das Ministerium, wahrscheinlich auch For nicht, nachdem er die Stelle erreicht habe, die der Gegenstand seines Ehrgeizes gewesen sei. Nivernois ließ ihm wenig Hoff=

nung auf einen friedlichen Austrag übrig; wie andere verwidelte Streitsachen, g. B. einst die schlesische, fo werbe auch diese burch die Baffen entschieden merden muffen; in der Boraussetzung, daß bauptfächlich die Beforgniß vor einer Gegenwirfung der Ruffen es fei, was ben König abhalten werbe, für Frankreich Partei zu nehmen, brachte er unverweilt die guten Berhältniffe Frankreichs zu Bolen, Schweben und ber Türkei in Erinnerung, durch welche die Ruffen vor einem thätigen Gingreifen gurudgehalten werden wurden. Friedrich antwortete, die Ruffen wurden nicht durch Polen gegen ihn herangieben, sondern durch Curland, wo fie ichon in die Bironichen Besitzungen eingerückt feien, die fie, als durch ruffifches Geld erworben, für ruffisches Gigenthum anfaben : - und was die Bforte anbetreffe, fo fürchte man fich in Rufland vor feiner Demonstration berselben, ber Großherr leide an einer tortlichen Krantheit und werde von ben Sa= nitscharen gehaft und verachtet; er sei unfähig einen großen Entschluß ju faffen. Chen fo wenig fei von Schweden zu erwarten, Dies falle jest seinen Berbundeten mehr gur Laft, als daß es ihnen Bortheil gewähren follte; ber König von Schweden felbst neige zu Rufland; burch ben haber zwischen hof und Cenat werde vollends Alles gelabmt: er feinerseits fonne nichts gur Beilegung beffelben thun, feine Schwester sei nicht ohne Beift, aber launisch und hartnädig, er vermöge nichts über fie.

Der König brückte sich über die Gefahr eines Unsalles ber Russen, welche sein Gebiet ohne Mühe überfluthen könnten, ohne daß er ihnen etwas anzuhaben vermöge, und über die Unzuverlässigseit ober Richtigkeit der entgegengesetzen Veranstaltungen mit so viel Geist und überzeugender Veredtsamkeit aus, daß ihn Nivernois mit Bewunderung verließ 1).

Die Verwickelung bes Geschäfts aber begann erft, als ber König in ber nächsten Audienz ben Schluß aus seinen Prämissen zog und bem Gesandten von seinen Verhandlungen mit England, ihrer Enteftehung, ihrem Fortgang und bem bevorstehenden Abschluß eines

<sup>1)</sup> Nivernois an Renissé 17. Jan.: S.M. me gerda eing-quart d'heures et pendant tout ce tems il me fit parler beaucoup sur les affaires générales. J'eus un grand plaisir à l'entendre et il s'exprima avec toute l'éloquence, tout l'esprit et toute la sagesse imaginable. — 3d entuahm die Attensisse diejer Regeciation schen un Jabre 1843 and dem Archiv der answärtigen Angelegenheiten in Paris mit Erlanbuig der tressitique Marener Gnizet, der damals Minisser, und Miguet, welcher Borsteher des Archives war.

Neutralitätsbertrags Kunde gab. Nivernois war gefommen, um nicht allein die alte Allianz zu erneuern, sondern den König recht eigentlich in ein Bündniß gegen England zu ziehen und mußte nun vernehmen, daß derselbe eben mit dieser Macht in Unterhandlungen über einen Vertrag, der dem Abschluß nahe, begriffen war. Wie er dann die Lage auffaßte, sieht man besonders aus einem Gespräch, das er bald darauf mit Podewils hatte; die beiderseitigen Gesichtspunkte traten einander dabei scharf und umfassend entgegen.

In Berfailles, bemerkt Nivernois, werbe man in bem Bertrage Breugens mit England einen Wechsel bes politischen Suftems erbliden und in Besorgniß gerathen, baß fich Friedrich gang und gar auf bie Seite von England ichlage. Podewils warf ein, man wurde febr Unrecht haben, bas vorauszuseken, ba König Friedrich vielmehr Die Absicht bege, feine Alliang mit Frankreich zu erneuern: Die Neutralitätsconvention mit England werde Frankreich nur in Bezug auf Deutschland Rücksicht auferlegen; während es boch viele andere Unter= nehmungen gebe, burch welche ber König von England genöthigt wer= ben könne, Die Sand gur Wiederherstellung bes Friedens zu bieten. Durch einen Angriff auf Sannover würde Frankreich bas beutsche Reich und bie Kafferin in bie Waffen bringen, Die Ruffen wurden heranruden und ber Krieg ausbrechen, beffen Schauplat unvermeiblich bas preußische Gebiet werden muffe. Nivernois antwortete: Wenn wir bie Engländer weber gur See besiegen, noch auf ihrer Infel beimsuchen fonnen, wo follen wir bem Konig Georg, von bem sich bas gange Uebel herschreibt, beikommen, als in dem, was ihm bas Liebste ift, bem Churfürftenthum Sannover, und barin will uns Breufen die Sande binben 1,? Bobewils versette, man fenne die Maximen ber Engländer ichlecht, wenn man meine, fie wurden aus Rudficht auf die beutschen Besitzungen ihres Königs auch nur bas Geringfte ihrer nationalen Intereffen fahren laffen; Die Nation werde vielmehr Alles hergeben, um wie die Ruffen, fo auch Defterreich burch große Subsidien jum Schut von Sannover aufzubieten, fo baß ein Beer im Feld zu erwarten fei, welches bie Frangofen gur Raumung Deutschlands nöthigen und fie felbft in Frankreich angreifen könne; bas preußische Gebiet werbe von ber größten Bebrangnig betroffen werben. Aber, fagte Nivernois, ber Konig mein Berr hat ein Kriegs:

<sup>1)</sup> Où voulez-vous que nous attaquions le Roi d'Angleterre comme auteur de tous nos maux et l'arbitre de la paix et de la guerre chez lui dans ce qu'il a de plus cher qui est son électorat.

beer von 160,000 Mann, uber welche Preugen verfügen mag. Und wenn beren noch einmal fo viel maren, fiel Bodewils ein, fo murben fie weber Oftpreußen gegen Rugland, noch Schlefien gegen Defterreich ficher zu ftellen vermögen. Gelbft wenn man ber Raiferin bie Dieberlande entriffe, fo wurde fie bas wenig empfinden, wenn fie bafür Solefien wiedergewönne. Nivernois bemerfte, burch ben Neutralijatsvertrag, welcher Sannover ichute, erspare Breugen tem Ronig Georg über 50 Millionen, die ihm bie ju gahlenden Gubfidien foften wur-Gleich als ob, versette Podemils, Die Subsidien Diesem Fürsten einen Pfennig fosteten; Die Nation wird fie gablen; Die Berbindung Englands mit Defterreich und Rufland wird um jo enger werben und fann bie allergefährlichsten Folgen baben. Ginen Schritt gurudweichend ichlug Nivernois hierauf bor, Die Negociation mit England, wenn man fie nicht abbrechen fonne, wenigstens aufauschieben. Pobewils erwieberte, bagu fei fie gu weit gedieben: er fonne ben Frangofen nur ben freundschaftlichen Rath geben, Die Cache nicht mit zu viel Larm und Ungebuld zu bebonbeln, in Bufunft fonne König Friedrich ihnen vielleicht wieder gute Dienste leiften; man möge ibn nicht erbittern 2. Darauf aber wollte fich Nivernois nicht verweisen laffen. Er erflärte bie Erneuerung bes preußisch-frangofischen Bertrags für unnüt, wenn babei Sannover gegen Franfreich gefichert werbe; hatte man in Berfailles bas voraussehen konnen, fo wurde man ibn, ben Bergog, nicht bergeschickt baben. Podewils antwortete, Granfreich muffe über ben Bortbeil, ben ihm bie Erneuerung bes Bertrages fünftig einmal verschaffen konne, mit fich felbst zu Rathe geben; König Friedrich merbe es in feiner Entschließung barüber nicht stören 3).

Nun aber hatte bamals ber König bie Erneuerung seiner alten Berbindung mit Frankreich, in wie fern sie mit dem eben gesichlossenn Neutralitätsvertrag vereinigt werden könne, noch keineswegs aufgegeben.

<sup>1/</sup>Par une convention de neutralité qui lui épargnera plus de 56 millions livres de France en subsides, qu'il aurait été obligé de payer de plus à la Russie, à la cour de Vienne et à ses autres subsidiaires.

<sup>2)</sup> De n'en pas faire trop de bruit pour ne pas cabrer entièrement votre Majesté, qui au bout de comte avoit les mains libres après l'expiration de son traité avec la France et qui devoit songer préférablement à toute autre chose au salut de son état et mieux savoir, que d'autres ce qui lui convenait en cela.

<sup>3)</sup> Pobemile 23. Januar an ten König. Staateardir gu Berlin.

Um 26. Januar ließ er ben Gefandten zu fich bescheiben und theilte ihm mit, bag fein Bertrag mit England, wie eine eben eingetroffene Depesche melde, abgeschloffen fei; man habe ihn bort rascher beim Wort genommen, als er gemeint hatte. Indem er nochmals ausführte, wie unumgänglich nothwendig ber Neutralitätsvertrag für ihn gewesen 1) sei, fügte er hingu, burch benfelben werbe er nicht ge= bindert, eine neue und folidere Defenfib = Alliang mit Frankreich gu ichließen, und fich mit ber Turfei, mit Danemarf und Schweben gu verbinden; nie werde er die mancherlei Unbill vergeffen, die er von bem Rönig von England erfahren habe. Noch einmal ging er selbst tiefer, als man erwarten follte, auf bas Intereffe von Frankreich ein, mit bem fich sein Neutralitätstractat febr wohl vertrage; benn bas bestehe barin, bag Frankreich alle feine Rrafte auf Die Seemacht wende. Wenn es vollends ben Frangofen gelänge, eine Invafion in England auszuführen, fo wurden fie eine allgemeine Berwirrung berborbringen und die Bedingungen des Friedens ohne Weiteres dietiren fonnen. In Deutschland wollte er bie Frangofen nicht feben: aber über die Möglichfeit und die Bedingungen einer Invafion von England ließ er fich unbedenflich aus: er hatte dafür vom Standpuntt bes Strategen felbst einen Blan ausgebacht. Er fagte, ware er an ber Stelle Ludwigs XV., fo würde er eine boppelte Landung unternehmen, die eine mit 8000 Mann in Frland, Die andere mit 24,000 Mann in England; und zwar biefe nicht gerade bei London, fondern etwa in der Nabe von Bortsmouth; der General, der fie commandire, muffe es versteben, aute Stellungen zu nehmen, und biefe immer auf bas Beste verschangen; vieler Cavallerie bedurfe er babei nicht, fie wurde ohnehin die Landung erschweren. Dem Ge= fandten fiel es auf, daß der Konig des Bratendenten nicht erwähnte; er vermuthete, ein geheimer Urtifel des Neutralitätsvertrages werde ihm bas berbieten 2). Allein so ernstlich meinte es ber Konig mit feinem Vorschlage überhaupt nicht. Er wollte nur fagen, - benn als Bundesgenoffe von England fo gang im Illgemeinen betrachtete er sich noch nicht. — daß er die Frangosen eher an allen andern Orten im Rampfe mit ben Englandern ju feben wünfche, um bas

<sup>1)</sup> Worte tes Rönigs aus ter ersten Ambien; Qu'il est bloqué et assiégé de tout part, qu'il ne peut se dispenser de pourvoir solidement à sa sûreté et qu'il ne saurait se délivrer d'une inquiétude que par sa convention avec l'Angleterre.

<sup>2)</sup> Il pourroit y avoir par rapport à ce prince (le prétendant) un article, qu'on ne nous communique pas.

Gleichgewicht zur See aufrecht zu halten, — er nannte auch Gibraltar und Port Mahon — als in Deutschland, wo sie nur ben verderb= lichsten Krieg hervorrufen konnten.

Dhne Zweifel hätten die Franzosen besser gethan, seinem Rath zu folgen, als auf ihrem Sinne bestehen und die Engländer in Deutschsland bekämpsen zu wollen. Und welchen Bortheil hätte es für Deutschsland in sich geschlossen. Mochten Frankreich und England ihren Kamps an ihren Küsten und auf allen Meeren, in beiden Indien und der Nähe von Amerika, nach dem Maße der ihnen innetwohnensden Macht, aussechten; sür Deutschland war es geboten, an diesem Kampse, an welchem es keinen directen Antheil nahm, sich auch insdirect nicht zu betheiligen. Ein stolzes und selbstbewußtes Vorhaben, das damit in den Gesichtspunkt trat und das von unermeßlicher Besteutung für die Nation in ihrer Gesammtheit geworden wäre.

Doch war die Zeit bafür noch lange nicht gekommen; es lief nicht allein allen Tendenzen der vorangegangenen Spoche entgegen, sondern indem Friedrich den Schritt dafür that, setzte er seine eigene Stellung in Gefahr. Denn er riß sich eben von der Macht los, auf die er sich bisher gestützt oder doch zu stützen geschienen hatte. Bon den alten Politikern in Berlin schüttelte Mancher den Kopf dazu, daß ein Bruch mit Frankreich in Aussicht trete.

Friedrichs Meinung war es nun nicht, einen solchen zu versanlassen, er bachte sein Verhältniß zu Frankreich im Sinne ber Ershaltung bes Friedens zu modificiren; auch auf der andern Seite sah es aus, als wurde man barauf eingehen.

Die ersten Antworten, welche Nivernois auf seine Mittheilungen von Versailles empfing, zeugen nicht gerade von großer Entrüstung des Hoses. Der Gesandte sollte darnach nur zu erkennen geben, daß man erwartet hätte, von den Verhandlungen mit England im voraus in Kenntniß gesetzt zu werden: bei dem großen Vertrauen Ludwigs XV. zu dem König von Preußen misse es ihn um so empfindlicher berühren, daß dieser ohne sein Vorwissen mit seinem mächtigen Fein Absunft getrossen habe. Zugleich äußerte man die Besorgniß, daß außer der mitgetheilten Convention zwischen den beiden Hösen noch manches andere verabredet sein werde, wie man ja auch die in derselben angezogenen früheren Verträge und ihre Stipulationen nicht kenne; jetzt gewinne es sast das Ansehen, als liege es in der Absicht der beiden Konige, einen protestantischen Bund zu Gunsten ihrer Resligion abzuschließen, was den Intentionen von Frantreich entgegen-

Iausen würde 1). Man höre schon von einer Zusammenkunft ber rheinischen Chursürsten, gewiß nicht zum Vortheil von Frankreich; ber König von Preußen habe seinen englischen Vertrag dem Chursürsten von Köln mitgetheilt und ihn ausgesordert, demselben beis zutreten. Heiße das nicht, den Alliirten des Königs von Frankreich von ihm abwendig machen?

Nivernois entnahm aus biesen Briefen, baß es hauptsächlich barauf aufomme, ob nichts weiter in bem englischepreußischen Bertrag enthalten sei, als was ber König ihm mitgetheilt hatte. Friedrich trug

Sorge, ibn barüber auf bas Bollfommenfte gu beruhigen.

Um bie Mitte bes Februar folgte Nivernois bem Rönig nach Potebam, wo ihm, für einen Fremten eine feltene Auszeichnung, eine

Wohnung im Schloß eingeräumt wurde.

In ber nächsten Nacht nach seiner Unkunft brachte ein Courier auß bem Saag bie in London ausgewechselten Bollmachten und Rati= ficationen. Der König ließ Nivernois am andern Morgen zu fich rufen. Er überaab ihm bie beiben Rapfeln, bie mit bem Staate= fiegel bon England verschloffen waren: ber Bergog öffnete felbst und nabm bon ben barin enthaltenen Driginalactenftficen Renntnig, In ter einen fanden fich bie erwähnten Bollmachten, in ber andern ber ratificirte Bertrag, wörtlich fo wie er mitgetheilt worden, fammt bem besondern Urtitel in ber ibm mitgetheilten Fassung, ber ebenfalls ratificirt war. Wenn bas frangofifde Ministerium baran Unftog nahm, bag es bie im Neutralitätsbertrage angeführten Conventionen nicht fenne, fo half Friedrich biefem Mangel baburch ab, baß er bem Gesandten nicht allein Die Copien, sondern auch Die Driginale ber= felben vorlegen ließ. Diefer überzeugte fich, bag fie nichts enthielten, als mas man ihm ichon vorber babon gesagt batte: nur von einem Urtikel mard feine Copie mitgetheilt, weil bies ausdrudlich verboten worben war, aber man ließ ibn bas Driginal lesen. Dies enthielt nichts weiter, ale bag bie von Preugen ausgesprochene Garantie ber englischen Staaten fich nicht auch auf Gibraltar und Bort Mabon begieben follte.

Der König sügte hinzu, baß biese Garantie auch wie sie bor= liege, schwerlich jemals realisirt werden wurde, England verlange

<sup>1)</sup> Rouillé an Nivernois 5. Februar: Nous croyons avoir lieu de soupçonner, qu'il y auroit un projet formé entre le roi de Prusse et plusieurs princes d'anciennes maisons protestantes, pour faire sous le prétexte de reformer les abus de la diète, une ligue des protestants en faveur de leur religion.

nichts weiter als die Sicherheit von Hannover; und so sei auch der Bertrag einzig auf Deutschland berechnet, er habe in England er= klären lassen, er wolle in Ruhe bleiben und sich weber auf die eine, noch auf die andere Seite schlagen.

Noch einmal entwickelte er bem Gefandten bie große Befahr, ber er ausgesett gewesen sei, als er seine Convention geschloffen habe; biefer fand feine Erwägung febr einleuchtenb; er bemerkte, wenn bem Ronig von Frankreich die Sache in ihrem wahren Lichte vorgestellt worden ware, jo wurde berfelbe ber Erfte gewesen fein, ihm einen au feiner Rettung fo nöthigen Schritt angurathen. Friedrich antwortete, es thue ihm leib, aber die Mittheilung wurde unmöglich und gefährlich gemefen fein; bas eine, weil er bie erften Eröffnungen von London zu einer Zeit erhalten habe, in ber Nivernois bei ihm bereits angemelbet und vielleicht ichon unterwegs gewesen fei; bas andere, weil man auch von Seiten Frankreichs Ginmenbungen und Rathfcbläge hatte erwarten muffen, beren Erörterung in ben für feine Rettung nothwendigen Magregeln eine unzuträgliche Berzögerung berbeigeführt und bem Könige von England Zeit verschafft haben würde, indeß den Marfch ber Auffen gu bewirken. Um einen Fürften, ber eine Berpflichtung eingehe, ju beurtheilen, muffe man fich bas Intereffe beefelben vergegenwärtigen ; bas feine fei, in biefem Mugen= blid nicht von Rugland angegriffen zu werben, sondern in Rube gu bleiben, nur auf eine wurdige Weise. Mit Frankreich werbe er immer gern berbunden fein.

Auf die Frage, ob Frankreich, wenn es unbeschadet ber Neutralitäteacte auf die Erneuerung der Allianz eingehe, alsbann sich eine gewisse höulse von Preußen würde versprechen können, — versicherte Friedrich, daß das keine Schwierigkeit habe.

Die Unterhandlungen bes Königs mit Nivernois, bie mit Hervorholung ber entgegengesetzten Gesichtspunkte begonnen hatten, nahmen eine Wendung zur Verständigung, mit Vorbehalt bes Neu-tralitätsvertrags.

Er hielt damals noch an der Hoffnung seft, der Welt den allgemeinen Frieden zu erhalten, er hatte den beiden Mächten seine Vermittelung angeboten, die Franzosen hatten sie wenigstens nicht zurückgewiesen; es schien sogar, daß sie ihnen angenehm sei, und so war er bereit, Hand ans Werl zu legen. Aus einem französischen Memoire nahm er ab, daß Frantreich Concessionen in Nordamerika nicht abgeneigt sein würde, wenn England die Herausgabe ber in offenem Kampf

eroberten ober durch Ueberraschung aufgebrachten französischen Schiffe Kriegsfahrzeuge und Kauffahrer, bewillige 1). Darauf fußend, bachte er nun folgendergestalt zu versahren. Er wollte zuerst bei den Franzosen anfragen, welche Bortheile sie den Engländern in diesem Falle zugestehen und alsdann bei den Engländern, ob sie die Schiffe herauszeben und sich mit diesen Bedingungen begnügen würden, für den Fall, daß man sie ihnen verschaffe. Sollten sie darauf eingehen, was er an sich für sehr möglich hielt, denn eine ansehnliche Partei in England sei gegen den Krieg, und König Georg selbst nicht für denzselben, so werde er sich als Garanten dieser Präliminarien aufstellen; die Herausgabe der Schiffe müsse erfolgen und alsdann ein Congreß zwischen den Deputirten beider Nationen veranstaltet werden, um die streitigen Fragen friedlich auszumachen.

Er fordete Nivernois auf, ibm feine Meinung über biefe Bor-

ichläge zu jagen.

Mehr um ben König, ber vorsichtiges Stillschweigen sehr ungern sah, gefällig zu sein, als weil er sich besondern Erfolg davon versprochen hätte, ließ sich Nivernois zu einer Aeugerung darüber herbei. Er meinte, Friedrich möge die Engländer vor allen Dingen zur Rücksgabe der von ihnen genommenen Schiffe auffordern, und dagegen nur garantiren, daß der König von Frankreich nichts von den schon früher angebotenen vortheilhaften Bedingungen zurücknehmen werde. Friedrich antwortete ihm, das werde in dieser Allgemeinheit wenig helfen. In Kurzem hörte er von England, man kenne keine von Frankreich gesmachten vortheilhaften Anerdietungen.

Wahr ist es jedoch, daß die Unterhandlungen noch nicht vollftändig abgebrochen waren; und guter Wille von allen Seiten konnte vielleicht doch noch so viel bewirken, daß das bereits gezückte Schwert eingehalten wurde.

Mochte es aber zu einem Austrag fommen, bessen Möglichkeit freilich nur an einem Faben bing, ober dieser abgeriffen werben, und ber Krieg unwiderruflich ausbrechen, in jedem Fall erschien es für Preußen, und selbst für Frankreich nütlich, daß eine bedingte Ersneuerung der früheren Allianz sicher gestellt wurde?.

- 1) Wie zahlreich diese waren, ersennt man aus dem Etat des vaisseaux français pris par les Anglais avant la déclaration de la guerre. Vie privée de Louis XV., III., App. nr. II.
- 2) Lettre du roi de Prusse au duc de Nivernois 18. Mar; : Je crois avoir entrevu que ce ne serait pas les contestations de l'Amérique qui

Podewils machte einen Vertragsentwurf zu diesem Zwed, den dann Finkenstein prüfte und billigte; er sollte so abgefaßt sein, daß er auch in England vorgelegt werden könne, und Preußen zugleich vor den möglichen Rückwirkungen der Wechselfälle des Krieges gesichert werde. Auch Nivernois legte Hand ans Werf und schiekte eine eigene Fassung des Entwurfs nach Versailles.

Danach sollten nach wie vor zwischen den beiden Fürsten freundsichaftliche und selbst brüderliche Beziehungen bestehen, und der Tractat von 1741 mit der Garantie der beiderseitigen Besitzungen in Europa im Allgemeinen erneuert sein, der König von Preußen aber sich anheischig machen, den Franzosen bei einem Angriff auf ihr Gebiet mit 10,000 Mann zu Hülfe zu kommen und überdies, in deutschen Angelegenheiten, namentlich bei einer römischen Königstwahl, nichts zu unternehmen, ohne sich mit Frankreich darüber besnommen zu haben.

Nivernois meinte, daß es viele Schwierigkeiten haben werde, in Berlin mit alle dem durchzudringen; in Versailles war man damit noch lange nicht zufrieden.

Wohl fand man die Erklärungen Friedrichs vollkommen geeignet, um alle Besorgnisse, die aus den auftauchenden Gerüchten hervorgegangen waren, zu zerstreuen und wies den Borschlag einer Erneuerung der Allianz nicht schlechthin von der Hand; aber man machte sehr weitaussehende Einnerungen.

Man behauptete bort, in dem englisch = preußischen Tractat werde eines der vornehmsten Rechte der deutschen Fürsten verlegt, das Recht, Krieg zu führen: denn dazu gehöre auch die Besugniß, fremde Mächte anzurusen und Hülfstruppen in das Reich einrücken zu lassen.).

Die Frangofen brachten überdies bie Cache bes Erbpringen von Heffen zur Sprache, ben England für regierungsunfähig zu er=

arrêteroient la paix pourvu que les Anglais restituassent avant tous leurs prises. Die lette Ertlärung ber Franzoien vom 2. Januar 1756 forberte vor allen Dingen eben bie Heransgabe ber Schiffe und bie Schlichtung ber Streitigkeiten burch einen Congres.

1) Dans le traité est blessé un des droits les plus importants des princes d'Allemagne c. a. d. le droit de faire la guerre dans le quel est compris cela d'appeller les troupes étrangères à sa defense contre l'oppression d'un tiers. klären die Absicht habe, so daß die Autorität des Landes an seine Gemahlin, d. h. beren Bater, den König von England, gelangen würde, sie sorderten die Abberusung der hessischen Truppen aus dem englischen Dienst. Ueber diesen Punkt sprach Nivernois zuerst mit dem König. Friedrich billigte nicht Alles, was in Hessen geschehen war; er urtheilte jedoch, das Verfahren des Landgrafen gegen seinen Sohn sei nicht so weit gegangen, daß man es schlechthin hart nennen durfe und dieser habe sich erbärmlich betragen; er habe die Absicht gehabt, unter dem Einsluß seines Beichtvaters nach Wien zu flüchten ; unter allen Umständen musse man Vorskehrungen tressen, daß das Bekenntniß und das Gewissen seiner Unterthanen, welche die eifrigsten Protestanten in Deutschland seien, gesichert werde 2).

Wenn sich nun aber hierüber schwerlich ein Verständniß erwarten ließ, so war ein solches bei anderen Forderungen ber Franzosen noch

weniger zu hoffen.

Sie nahmen Unftog baran, bag in bem preugisch = englischen Tractat fein Termin, bis zu welchem er gelten folle, festgesett fei: was eine immerwährenbe Neutralifirung Sannobers in fich ichließe, Die fich Frankreich nicht könne gefallen laffen; ber Ronig folle erflaren, bag fein Bertrag mit ber Beilegung ber gegenwärtigen Streitig= feit aufhöre: und bas Beriprochen geben, feinen andern Gurften gu bemfelben berbeizuzichen. Gie fagten: wenn ber Ronig von Frant= reich jett auch barauf Bergicht leiste, Sannover zu besethen; fo wurde ibm boch, im Falle bag ber Rrieg mit England einen unerwünschten Berlauf nahme, nichts Underes übrig bleiben, als bagu zu ichreiten; man wolle fich bann mit Preugen berathen, wie bies geschehen konne, ohne einen Rrieg in Deutschland zu veranlassen. Daburch murbe aber bas Brincip verlett, von welchem Friedrich ausging, Sannover überhaupt nicht in die Bande ber Frangofen gerathen zu laffen. wie hatte bem König von England eine Abfunft mitgetheilt werben fonnen, welche biefe Eventualität in Aussicht ftellte.

Jede Bemerfung ber Frangosen verräth, daß sie ihr Uebergewicht in Deutschland nicht allein zu erhalten, sondern bei Gelegenheit bes

 $<sup>1)\ {\</sup>rm Que}\ {\rm la}\ {\rm pluspart}\ {\rm des}\ {\rm conventions}\ {\rm de}\ {\rm Hanau}\ {\rm ne}\ {\rm pouvaient}\ {\rm pas}\ {\rm {\hat e}tre}$  approuvées.

<sup>2)</sup> Qui n'ont pour but que d'offenser la conscience des futurs sujets de ce prince, qui sont les peuples de toute l'Allemagne les plus attachés au protestantisme. (Nivernois 9. Mars.)

Krieges zu verstärken trachteten. König Friedrich konnte dazu nimmer= mehr feine Sand bieten.

Seine damalige Intention war, von den beiden Mächten bie eine für sich, die andere nicht gegen sich zu haben, eine Politik, durch die sich der österreichische Staatskanzler in jeder Bewegung geshemmt fühlte und die hauptjächlich seine Eifersucht und seine Gegenswirfung erweckte.

## Uchtes Capitel.

Momente der Verständigung zwilchen Defferreich und Frankreich.

Zwischen Desterreich und England bemerkte man in dieser Epoche noch keine seindselige Gesinnung, aber eine auffallende Erkältung. Der englische Gesandte sah die österreichischen Minister fast alle Tage, von der obschwebenden großen Frage aber war zwischen ihnen niemals die Nede. Er erwähnte sie nicht; sie erwähnten sie nicht. Die Kaiserin-Königin hat selbst einmal ihr Misvergnügen über dies Bershältniß ausgesprochen. Nach ihrer Entbindung im December 1755—es war Marie Antoinette, deren sie damals genaß, — sah sie den englischen Gesandten, der sich während ihres Wochenbettes nach ihrem Besinden erkundigt hatte, wieder. Sie dankte ihm, daß er sie nicht auch vergessen habe, wie so viele Andere; sie seien ja alte Freunde, und wenn auch Misverständnisse zwischen ihnen vorgekommen, jederzeit als Freunde geschieden: möchte es doch immer so bleiben.

Sehr unsicher war bamals noch ber Erfolg ber Unterhandlunsen mit Frankreich, welches von Preußen nicht lassen wollte, wodurch bann Desterreich auch bewogen wurde, seine Entfremdung von Eng-

land nicht weiter greifen zu laffen.

Da erfuhr man nun von dem zwischen England und Preußen

geschloffenen Bertrag.

Kaunit blieb bei der ersten Mittheilung, die ihm Keith davon machte, sehr ruhig. Er setzte sich nieder, um davon Act zu nehmen, und sagte nur, die Gefandtschaft in London habe ihm Notiz von dem Borhaben gegeben, er habe es ohnehin längst vermuthet 1).

England stellte in Wien ben Vertrag unter bem Gesichtspunkte einer Erneuerung der großen Allianz bar, zu welcher einst auch Brandenburg-Preußen gehörte. Wenn Desterreich bisher auf nichts so sehr gedrungen habe, als darauf, gegen Preußen sichergestellt zu zu werden, so habe das auf zweierlei Weise geschehen können, ents

<sup>1)</sup> Go ergählt Keith an Klinggraf. E. beffen Depesche 7. Febr.

weber burch einen Krieg Desterreichs und Ruglands gegen Breugen, ber aber mit englischen Subsidien hatte geführt werden muffen und aulest verberblich geworden ware, oder aber burch eine Abfunft mit Breuken: Diefen Weg habe England vorgezogen. Die vornehmfte Einwendung bes Staatstanglers gegen ben Bertrag betraf bie Ausnahme ber öfterreichischen Nieberlande von ber zwischen Breugen und England stipulirten Reutralität. Es scheine, als zeige man baburch mit Fingern auf bas Land, welches Frankreich angreifen könne 1). Die Engländer bezogen fich auf die letten Verträge, in benen eben= falls nur die Besitzungen in Deutschland garantirt, also die Nieder= lande ausgeschloffen worden feien. Defterreichischer Ceits wollte man bas nicht eingestehen; man schrieb bem Wort Deutschland biefelbe Bedeutung ju, wie bem Wort: bas Reich, welches noch ben burgundischen Rreis in fich begreife. Reith erwiederte, Preugen habe bei seinen Garantien die Niederlande und Stalien allezeit ausgenom= men. Gines Tages fragte Raunit, ob man benn in England wirflich glaube, daß ber Bertrag die Folgen hervorbringen werde, die man erwarte. Der Gesandte antwortete, er fei überzeugt babon: benn badurch werbe die Besorgniß, welche Kaunit so oft geäußert, von Breußen angegriffen zu werden, gehoben: es ftehe nicht zu er= warten, aber follte es jemals geschehen, daß Friedrich II. Die Raiferin-Rönigin angreife, fo fei ber Rönig bon England entschloffen, alle bie Berpflichtungen zu erfüllen, die er gegen bas Saus Defterreich habe. Unfangs hatte Raunis die Meinung fund gegeben, ber Bertrag fei ihm nicht vollständig mitgetheilt, er werde gewiß noch andere Stipulationen jum Bortheil Breugens enthalten. Diefe Bermuthung ließ er wenigstens in fo fern fallen, als in folden eine Gefährdung Desterreichs liegen fonnte. Er fagte, er habe ben Ronig Georg nie für fähig gehalten, burch einen neuen Tractat feinen Berpflichtungen gegen die alten Allierten Gintrag zu thun. Reith erwiederte, Die Bemerkung fei febr richtig 2), und ergriff ben Augenblid, um bes Geruchts ju gebenken, bas über eine Berbindung zwischen Defterreich und Frankreich verlaute; aber er könne bas nicht glauben, co wurde bem ausgesprochenen Grundsat entgegenlaufen und bie alte Allian:

<sup>1)</sup> Que S. M. (l'impératrice) se n'étoit pas attendue, de voir designé par un traité fait par S. M. Britannique la partie de ses états, que la France pourrait attaquer. Bgl. Ranmer: Contributions to modern history 249, die ich durch Cinsicht der Triginale zu vervollständigen Gelegenheit hatte.

<sup>2)</sup> I replied, that his observation was very just.

völlig zersprengen. Kaunis antwortete, wiewohl nicht, ohne baß es schien, als bereue er die Wendung, die er dem Gespräch gegeben hatte: die Kaiserin-Königin werde nie etwas thun, worüber sie sich Vor-würfe zu machen hätte, oder was ihrem alten Alliirten gerechten Grund zu Beschwerden geben könne.

So lehnte auch Maria Therefia noch immer bie Bermuthung ab, als wurde fie fich jemals mit ben Frangosen vereinigen, zu benen

fie schlechterdings fein Zutrauen faffen fonne.

Es gab auch auf ihrer Seite einen triftigen Beweggrund gegen eine solche Vereinbarung; er lag in der Absicht Frankreichs, Hannober anzugreisen, die es nicht allein nicht verhehlte, sondern zu deren Ausschlichtung es die Mitwirfung des Wiener Hoses verlangte; dieser sollte die Intervention der Aussen deren weil man voraussetzte, sie gehe vor allen Dingen auf eine Vertheidigung Hannovers eben gegen einen französischen Angriff. Aber Desterreich hatte selbst das Subsidienverhältniß zwischen England und Rußland, das zu diesen Erwartungen den Anlaß gab, eingeleitet; die russische Allianz war die vornehmste, die der Wiener Hos besaß; so viel war unter jenen Umständen die Annäherung an Frankreich nicht werth, um darüber die Kaiserin von Rußland zu beleidigen. Und dabei ward damals auch noch ein anderer Gesichtspunkt hervorgekehrt: man sagte den Franzosen, Hannover sei ein Reichsland und das Reichsoberhaupt verpflichtet, es zu schützen.

Die Uebereinfunft Preugens mit England machte noch feinen

entschiedenen Gindrud bagegen.

Von Rußland hörte man, daß dort dieser Vertrag nur deshalb gemisbilligt werde, weil er ohne Vorwissen der andern Allierten geschlossen worden sei; man schreibe das dem Mißtrauen zu, das bischer zwischen den alten Allierten geherrscht habe; denselben zum Troß erwarte man immer dort die Herstellung eines besseren Verständenisses zwischen England und Desterreich. Maria Theresia schien nur darüber verlegen zu sein, wie das mit Schicklichkeit werde geschehen können. Man sagte ihr: sie brauche ja nur zu erklären, daß sie sich von der Unschädlichkeit des Vertrags überzeugt habe. Das ginge an, sagte die Kaiserin 1).

Es ist der ruffische Gesandte am Wiener Hofe, Kaiserling, welcher bem englischen diese Nachricht gab; er selbst billigte diese

Austunft.

<sup>1) &</sup>quot;That would do", wie ber englische Besandte es ausbrückt.

Kaunit sprach sich bann und wann in einer Weise aus, als ob er eine Verbindung von Preußen und England nicht eigentlich fürchte. Er ließ vernehmen, die beiden Könige wurden nicht lange gute Freunde bleiben; Georg II. werde, wenn er sich mit dem preußischen Frit entzweie, um so besser gesinnt zu Desterreich zurückschren.

So lauteten die Acußerungen, in so fern man sich überhaupt bazu verstand, das Vorgefallene zu berühren, gemäßigt und gleich, als wolle man sich in die Sache finden. Ganz anders waren die Tendenzen, die man wirklich verfolgte. Daß die beiden Könige, die bisher den entgegengesetzten Parteien angehörten, jett fest verbunden waren, bildete ein Ereigniß, das amösterreichischen Hose den unerfreulichsten Eindruck machte und machen mußte. Besonders siel der angeseutete allgemein politische Gesichtspunkt auf das stärtste ins Gewicht.

Friedrich hatte fich burch ben Neutralitätsvertrag nicht allein gegen eine augenscheinliche Gefahr gesichert, sondern wenn es ibm gelang, babei ein gutes Berhältniß mit Franfreich zu behaupten, eine Stellung bon ber größten Musficht gewonnen; er wurde zugleich auf die englische und die frangofische Bolitit Ginflug ausgeübt haben. Desterreich fürchtete baburch in eine ifolirte und wenn es an seinem Bunde mit England festhielt, in eine secundare Position gebracht gu werben. Man flagte in Wien, Die englische Regierung verwende bereits ihren Ginfluß in Solland ju Bunften Breugens, nur noch für biefe Macht habe fie Aufmerksamkeiten; in ber beutschen Reichsver= fammlung werbe Sannover fortan mit Breugen stimmen 1) und ba= burch bewirken, daß sich ihnen nicht allein die protestantische Bartei, fondern auch die fatholische anschließe. Desterreich wurde alles Unfeben im beutschen Reiche und ebenso in Curopa feine Geltung verlieren, der König von Preußen werde sich nach Lage ber Umstände abwechselnd bald auf die eine, bald auf die andere ber beiden por= waltenden Mächte stüten fönnen 2).

Unerträglich war bies für die hochstrebende Raiserin und ihren weit um sich schauenden Staatstanzler, die Friedrich zu vernichten

<sup>1)</sup> Schreiben ber Raiferin an ihren Schwager Carl von Lothringen.

<sup>2)</sup> Placé entre la France et l'Angleterre (ce prince) il pourrait s'appuyer alternativement sur l'une ou sur l'autre de ces puissances, me priver moyennant cela du secours de l'une et de l'amitié de l'antre, me réduire ne pouvoir plus me confier à mes amis, ni me fier à mes ennemis, et à me trouver, en un mot, sans sûreté, sans crédit, sans influence, sans poids et sans considération dans les grandes affaires de l'Euorpe. (Bulletin de l'Académie de Bruxelles année 1850 p. 178.)

bachten und jest in ben Fall famen, seine politische Neberlegenheit fürchten zu müffen. Alle ihre Gebanken gingen bahin, eben bies zu vermeiben.

Von doppelter Wichtigkeit wurden nun die mit Frankreich ein= geleiteten Unterhandlungen. Sie hatten schon insofern Werth, als sie sich auf die Neutralität und gegenseitige Garantie bezogen. Denn darin lag immer eine Sicherstellung vor den Angriffen Frankreichs 1). Soviel war bereits erreicht, daß die Sache von England und Desterzreich nicht mehr als identisch erschien, wenngleich die beiden Mächte noch als Verbündete betrachtet wurden.

Bald aber eröffneten sich noch viel weitere Aussichten. Wir wissen schon, daran war nicht zu benken, daß Frankreich sich entschlossen hätte, eine große continentale Neutralität, obwohl davon die Nede war, zu gestatten und seinen Streit mit England lediglich zur See auszusechten. Es wollte den Seekrieg, da es sich aber der Inferiorität seiner maritimen Kräfte bewußt war, zugleich den Landsfrieg. Die Marine war nicht das Element, in welchem die französsische Bergangenheit glänzte; aller große Ruhm, an dem die Nation ihr Selbstgefühl nährte, war zu Lande errungen worden. Wenn, wie wir sahen, Ludwig XV. die Interessen der Engländer und des Königs Georg vermischte, so daß er an diesem zu rächen gedachte, was eigentlich die Anderen ihm zu Leide thaten, so hielt man umssomehr an diesem Gesichtspunkte seit, weil er den Anlaß bot, zusgleich einen Landkrieg in altem Styl, vor Allem nach Deutschland hin zu unternehmen.

In so fern wurde nun der Neutralitätsvertrag des Königs von Preußen mit England, der diesem Plan entgegenlief, in Versailles auf das peinlichste empfunden. Gewohnt, eine große Rolle auf dem Continent zu spielen und sich die Shre davon selbst noch in höherem Grade, als Grund dazu vorlag, anzumaßen, schrieb sich der französsische Hof sog selbst das Emporkommen von Preußen zu. Er erblickte in dem Verhalten des Königs eine Art von Abfall von Frankreich. War dies aber nicht eben das, was der Graf Kaunig in seinen letzten Eröffnungen als geschehen bezeichnet hatte, eine Verbindung Friedrichs mit England, im Gegensat gegen Frankreich? Wie Kaunit selbst sagt, der Same des Mißtrauens, welchen er in die

<sup>1)</sup> Mémoire de Kaunitz: moyennant les offres qu'on nous faisoit, nous étions désormais sans appréhension d'être attaqués par la France.

Seele ber Franzosen geworfen hatte, schlug in Folge bes Neutrali-

tätsbertrages Wurgel barin 1).

In bem Maße, als bies geschah, gewann bie entgegengesette Tenbenz, mit Desterreich eine engere Abkunft zu treffen, Boben und bei ben Franzosen Eingang.

In ben Tagen, in welchen Nivernois bei Friedrich II. in Potssbam weilte, erschien ber öfterreichische Gesandte, Starhemberg, in Versailles; er verhandelte viel mit Rouille und Sechelles, am meisten mit Bernis, der eine Ehre darin setze, die unter seiner Bersmittelung begonnene Unterhandlung in den Händen zu behalten.

Das Gefpräch fiel wie von felbst auf ben fo eben befannt ge= wordenen Neutralitätsvertrag. Starhemberg bemerkte: so lange nur von Bermuthungen über bie Bolitif bes Königs von Preugen bie Rebe gewesen sei, habe er geglaubt, fie bem frangofischen Sofe mit= theilen zu muffen; nachbem berfelbe aber einen Bertrag mit England geschloffen, brauche er nichts mehr hinzuzufügen. Er fab wohl, baß man ihm entgegenkommen werbe, und war febr gufrieben bamit, bag er nicht in aller Form bie erften Schritte gu thun brauche. Da fagte ihm nun Bernis : man ertenne jest auch in Franfreich bie Unzuberlässigkeit, ben Ehrgeiz und bie gefährlichen Absichten bes Königs von Preußen 2); gewiß werbe ber Vertrag auch noch geheime Artifel von Bebeutung enthalten, benn ohne großen Vortheil wurde er fich nicht ber Gefahr ausseten, feine Alliang mit tem König von Frankreich zu verlieren. Indem er nun bemerfte, bag biefer fein Berr den Tractat von 1741 als aufgelöst betrachte, obwohl er es noch nicht geradezu ausspreche, gedachte er zugleich ber früheren ge= beimen Unträge Defterreichs, von benen man jest hoffen durfe, bag fie jum größten Theil angenommen werden wurden. Dabei warf er jeboch eine vorläufige Frage auf, von beren Erledigung alles weitere abhänge. Sie war, ob in bem Fall, bag Franfreich bie Alliang mit Breugen fallen laffe, Defterreich auf feine Berbindung mit England Bergicht leiften werbe, und ob ber Gefandte ermächtigt fei, feine Berficherung bierüber ju ertheilen 3. Als Starbemberg

<sup>1)</sup> Le germe de méfiance, que nous avions fait naître dans le coeur des Français contre ce prince y jetta par sa défection de profondes racines.

<sup>2)</sup> L'ambition, la mauvaise foi, les vues dangereuses du roi de Prusse. (Brief Starhembergs vom 26. Februar 1756).

<sup>3)</sup> Si en cas, que le 10i se déterminat à renoncer à l'alliance de la Prusse, j'étois autorisé à assurer que ma cour renonceroit aussi de son côté à cette de l'Angleterre. Bief Starbemberge 20. Februar.

antwortete, er sei barauf nicht instruirt, zeigte Bernis Verwunderung, benn man hätte biese Forderung voraussehen können, und gewiß werde Frankreich barauf bestehen: ohne Reciprocität der Verpflich=tungen könne die Verbindung keinen Bestand gewinnen 1). Er wies berholte bei einer folgenden Conferenz, daß dies der sundamentale Punkt sei, auf den alles ankomme; sobald man über denselben einig sei, werde sich alles andere ohne Schwierigkeit sinden.

Es ist dies der Moment gewesen, in welchem die Unterhandlung die Höhe ihrer historischen Bedeutung erreichte. Die Beränderung des politischen Systems, wie es sich seit dem Ende des vorangegangenen Jahrhunderts in dem Gegensatz der beiden Hauptmächte darstellte, die Gründung eines andern von sehr abweichendem Charakter und weiterer Bildungsfähigkeit trat damit in Aussicht.

Wahrscheinlich ist die Idee in dem Kopfe des Able von Bernis entsprungen; in dem Könia von Frankreich, dessen intimes Beretrauen er damals besaß, fand sie entgegenkommende Beistimmung. Zu einer Allianz mit Desterreich gegen Preußen wäre Ludwig XV. an sich kaum zu bringen getwesen; aber das Shstem zu wechseln, sodaß die Beränderung der Allianz zugleich seinem Bunsche, an Georg II. Rache zu nehmen, seinem gereizten Selbstgefühl und der Intention der Machterweiterung in Deutschland entsprach, dazu verstand er sich.

Der Gedanke war in den höchsten und allein entscheidenden Kreisen bereits gefaßt, als die Entwürse des Herzogs von Nivernois über die Erneuerung der Alianz von 1741 eintrasen. Er empfahl die Unnahme derselben, weil Frankreich dadurch die Politik der Engländer zu Schanden machen, und dem Neutralitätsvertrag eine Bendung zum Nachtheil Englands geben werde; er hoffe den König von Preußen so zu sesseln, daß er sich niemals wieder losmachen könne. Ohne alle Wirkung blieb das nicht, wie wir ja sahen, daß das französische Ministerium den eingesandten Entwurf mit Gegenvorschlägen beantwortete: so hochsahrend diese aber auch noch immer lauteten, so waren sie doch nicht ernstlich gemeint; der Grund, daß man sie überhaupt mache, lag, wie Rouille verlauten ließ, darin, daß man die Erneuerung des Vertrags mit Preußen nicht eher ablehne, als bis man sich mit dem Wiener Hose verständigt habe <sup>2</sup>).

1) Qu'on resisterait ici sur cette demande que sans une parfaite reciprocité nos engagements ne pourrait pas subsister.

2) Starbemberg: Le refuser absolument, avant que d'être convenu de ses faits avec nous.

Eigentlich ergriff jest Frankreich die Initiative in den Verhandlungen. Sein Antrag an Desterreich war ein doppelter, einmal, daß es sich von England völlig lossage; dann würde auch Frankreich auf sein Verhältniß mit Preußen Verzicht leisten: und sodann, daß es in gleichem Maße zur Verkleinerung des Königs von England beitrage, wie Frankreich zur Schwächung des Königs von Preußen.

Das Bundesverhältniß zu England aufzulösen war man nun, wie wir wissen, in Wien schon sehr geneigt: bei der Bedeutung dieses Schrittes für die Universalgeschichte des neuern Europa ist es jedoch der Mühe werth, die Motive, die zu dem für die allgemeine Gefahr von Europa entscheidenden Spstemwechsel führten, wie sie in einem zur Mittheilung an Rußland bestimmten Ministerialrescript zusammengefaßt sind, zu vergegenwärtigen 1).

Das vornehmfte ift, bag England alle Unftrengungen feiner Mulirten nur gegen Frankreich zu richten gedente, gegen Die befonbern Teinde berfelben aber nichts thun wollte. Es habe in feinen früheren Defensib-Berträgen mit bem Haus Desterreich bie Pforte ausbrüdlich ausgenommen, und alle Hoffnung zu einer Hilfeleiftung bei einem etwaigen Ginfalle ber Türfen abgeschnitten. Ep habe es die Garantie gegen Preugen nur gogernd gegeben, die englische Nation giebe aus religiöfer Sympathie bas preußische Bundnig bem öfterreichischen vor Da nun Desterreich ben Ronig Friedrich als feinen gefährlichsten Teind betrachte, fo entstehe eine große Berichiebenheit der Staatsintereffen. England habe ben ruffifden Gubsidientractat nur deshalb nachgesucht, um ben Ronig von Breuken burch bie Gefahr, Die ihm baburch erwachse, auf feine Seite gu giehen ; durch bie Bereinigung aller continentalen Machte bente es Frantreich ju Lande ju beschäftigen, um feine eigenen Streitfrafte ungetheilt auf die Gee zu wenden, und zulett für Krieg und Frieden bas heft allein in ber hand ju behalten. Uber ber Beruf von Defterreich fei es nicht, jum Bortheil ber Krone von England Krieg ju führen; und ichon febe man in England Die Berbindung mit Defterreich und mit Rugland nicht mehr als nothwendig an: man gehe bort mit einem neuen Spfteme um, bei welchem Breufen noch weiter um fich greifen werbe, unterftutt von England. Denn gwi= ichen diefen Machten gebe es feinen Grund mehr gur Gifersucht; auch in den Reichsangelegenheiten seien sie verbunden: nicht allein

<sup>1)</sup> Anszug aus ben Berathungen ber Conferenz, 23. 3an. 1756 in Gegen- wart bes Raifers und ber Raiferin. Bei Arneth €. 407.

erfahre der katholische Theil Zudringlichkeiten von ihnen, die Autorität des Kaisers werde vernachlässigt; man schreite zur Selbsthülse gegen den Herzog von Mecklenburg, mit welchem der König über seine Soldatenwerbungen in Streit gerathen war; sei es nicht, als wolle man den König von Preußen zum Gegenkaiser machen?

Aus allem dem wird der Schluß gezogen, daß sich Desterreich und dann auch Rußland von England absondern und eher zu Frankereich halten müsse, welches gewiß nicht dulden könne, daß es durch seinen disherigen Alliirten verhindert werde, Feindseligkeiten gegen das hannoversche Gebiet auszuüben. Setze sich doch Friedrich II. auch den ruhmvollen Unternehmungen der Kaiserin von Rußland entgegen; er nehme die Miene des Erhalters und Beschützers der Ruhe von ganz Deutschland an 1).

Das wesentliche Motiv der Auslösung der alten Allianz ist und bleibt, daß England nicht allein seinen Beistand gegen Preußen versfage, obwohl man ihm einen solchen gegen Frankreich leisten würde, sondern den König von Preußen unterstütze und ihn zur überwiegens den Gewalt in Deutschland zu fürdern trachte.

Wenn die Unterhandlung zu Versaisles zu der Aufforderung führte, daß Desterreich die Auflösung der französisch = preußischen Allianz mit der Lossagung von England erwiedern müsse, so war ein solcher Schritt in Wien von allen Seiten erwogen und rathsam gefunden worden: überdies fühlte man, daß schon die disherige Unsterhandlung mit Frankreich über die Neutralität und gegenseitige Desensive wider die Natur des alten Bündnisse streite, und in ihrem Fortgang, namentlich in Bezug auf die Niederlande, dasselbe noch mehr durchbrechen werde 2).

Man trug kein Bebenken, auf den Gedanken der Reciprocität in dem angetragenen Sinn einzugehen und zwar in richtiger Boraussfetzung des nächsten Zweckes: denn Frankreich, welches sich nun einsmal nicht auf den Seekrieg beschränken wolle, könne sich den preußisch= englischen Tractat nimmermehr gefallen lassen: durch die Sicherheit, welche derselbe dem Churfürstenthum verschaffe, werde auch eine Landung in England, wohin jetzt hessische Soldaten übergeführt würden,

1) Hauptrescript an Esterhazy 11. Febr. 1756.

<sup>2)</sup> Zumalen ber Barrieretractat burch unsern gesasten Entschlif, bem Don Philipp ein Etablissement in ben Nieberlanden einzuräumen eo ipso gänzlich aufgelöst werden.

für König Ludwig unmöglich: ohne Zweifel hege er die Absicht, seine Waffen gegen Hannover zu wenden; dahin führe sein Interesse und seine Ehre; nur dadurch bekomme er Gelegenheit, seinem Feinde

ju ichaben und bie Unternehmungen beffelben gu vereiteln.

Wenn wir nicht irren, so liegt hierin das wichtigste, für die Nachwelt wirksamste Moment von allen. Der König von Preußen wollte eine Invasion der Franzosen in Deutschland verhindern; er wagte es darüber, die vornehmste Allianz, die er hatte, die mit Frankreich auf das Spiel zu setzen, sollte es der kaiserliche Hof, mit seinen reichsoberhauptlichen Pstichten vereindar sinden, in diese Invasion zu willigen? Ganz und gar waren diese nicht vergessen; aber unter den veränderten politischen Conjuncturen sah man darüber hinweg. Jest brauchte man nicht mehr zu fürchten, wie zuvor, daß man sich deshalb mit Rußland entzweien könne. Man hatte kein Bedenken die neutrale Stellung, welche man zwischen Frankreich und England einzunehmen entschlossen wur, auch auf Hannover auszubehenen; man war bereit, das Unternehmen der Franzosen gegen Hannover zuzulassen, zumal dadurch die Aussührung des eigenen gegen Preußen gerichteten Borhabens ungemein erleichtert werde 1).

Es liegt uns fern, barüber eine moralische Anklage auf den Grund des erst soviel später zum Bewußtsein gekommenen Begriffes der Nationalität zu erheben; unleugbar ist, daß wenn Friedrich II. denselben hervorhob, er dazu auch allerdings durch seine besondere Lage veranlaßt wurde. Aber eben das bildet den Unterschied der beiden Staaten. Preußen wurde durch seine Machtstellung und seine geographische Lage darauf gewiesen, die fremden Truppen von Deutschland fern zu halten und die gemeindeutsche Sache als seine eigene zu betrachten: darin liegt der Ursprung des preußisch-deutschen Gesankens, der später so mächtig werden sollte. Desterreich dagegen wurde durch seine italienischen, niederländischen und allgemein europpäschen Interessen veranlaßt, davon abzusehen; indem es die Allianz

<sup>1)</sup> Reseript an Starhemberg 6. März 1756. Rachdem wir zu unserer bereits gesaßten Eutschließung während idiesem und nicht im geringsten bestressenden Krieg in Ansehung ber englischen und hannoverschen Lande eine genane Reutrasität zu besbachten, ans jo vielen wichtigen Ursachen offenbar und ohngezweiselt berechtigt seien, so fallet das Bedenten von selbst binweg, ob anch das französische Unternehmen gegen Hannover von und gestattet werden fönne, vielmehr würden andnrch untere allem gegen Prensen zu richtensen Operationen ungemein erleichtert, und die gefährlichen protessantischen Abssichen auf einmal zernichtet.

mit England aufgab, glaubte es sich jeder Rücksicht auf hannover überhoben. Friedrich wollte Aussen und Franzosen von Deutschland sern halten; Desterreich bedurfte ihre Mitwirkung zu bem großen Borhaben, mit dem es umging. In Wien gelangte der Gedanke einer Allianz mit Frankreich und Rußland eben in diesem Moment zu einer alle anderen Rücksichten ausschließenden Geltung; um die Hocheit des Hauses Desterreich zu wahren und seine Macht in vollem Umfang herzustellen, wurden die nationalen Eflichten des Kaiserthums hintenangesetzt.

So hängt es zusammen, daß ber Vorschlag ber Reciprocität, welchen Frankreich machte, in seiner ganzen Tragweite angenommen wurde.

Sin Cinverständniß, welches zugleich auf die politischen Berhältnisse Frankreichs einwirfte. Zunächst bekam es der Herzog von Nivernois zu empfinden, der noch immer über die Erneuerung der französisch-preußischen Allianz unterhandelte und sie unter gewissen Abanderungen zu Stande zu bringen hoffte.

Wie rasch und plötslich der Umschlag eintrat, erkennt man bei einer Durchsicht der gesandtschaftlichen Papiere. Um 13. März war von dem französischen Ministerium noch ein auf die Erneuerung der Allianz von 1741 unter den vorgeschlagenen Modificationen eingeschender Bescheid ausgegangen, allein unter demselben Datum schrieb bereits der Minister Rouillé eigenhändig an den Gesandten: der König von Frankreich glaube nicht, mit dieser Erneuerung eilen zu müssen; König Friedrich habe von derselben nichts eher hören wolsten, als nachdem er seinen Bertrag mit England geschlossen habe; unter den gegenwärtigen Umständen sei der König von Frankreich nicht geneigt, sich dasür zu entscheiden; der Gesandte könne auf seine Rückreise denken. Ludwig XV. hatte diesen Brief gelesen und gesbilligt.

Nivernois hielt es für anständig, jeden Schein eines Bruches sorgfältig zu vermeiden. Er sagte dem König, seine Gesundheit er= laube ihm nicht, zur Vollendung eines Werkes mitarbeiten zu können, von dem Niemand mehr wünsche als er, daß es zu Stande kommen und ewige Dauer haben möge. Sie schieden in bester Stimmung von einander.

Noch einmal trat hierauf Marquis Balori als französischer Gefandter in Berlin auf. Nivernois fühlte fich zu sehr als gro= Ber Herr, um sich zu eingehenden Mittheilungen an ihn herbeizu= lassen; in Unkunde über bie wirkliche Lage der Geschäfte trat Balori sein neues Amt an. Die französische Politik bedurfte keines vertrauten Bertreters in Berlin: sie bewegte sich in neuen Bahnen, die, abgewendet von Preußen, zu einer Allianz mit den Gegnern dieser Macht, Desterreich und dessen nordischem Bundessgenossen, suhren sollten.

Bir konnen nicht länger verschieben, biefes Berhältniffes näher zu gebenten.

## Meuntes Capitel.

Rugland in seiner Beziehung zu der großen Milianz und zu Preußen.

In Bezug auf den Streit der beiden deutschen Mächte hatte sich der russische Hof bisher in den auffallendsten Schwankungen bewegt. Feldmarschall Münnich, der eine Zeit lang unter der Regentin Anna das Ruder führte, sorderte den König Friedrich auf, sich nicht mit der Eroberung von Schlesien zu begnügen, sondern nach Wien vorzubringen: nach Münnich's Sturz ist in den Zimmern derselben Regentin durch den österreichischen Gesandten, Marquis Botta, der Plan einer Verbindung Rußlands und der Seemächte mit Desterreich zu einem umfassenden Ungriff gegen den König, wo möglich zu seiner

Bernichtung, entworfen worden.

Aehnlich ging es nach ber Revolution, welche die Kaiserin Elisabeth auf den Thron erhob; Revolutionen dieser Urt änderten in Rukland bas Wesen bes Staates nicht. Unsanas stand Elisabeth in enger Berbindung mit bem frangofischen Besandten, burch beffen Beistand ihre Erhebung gelungen war, und in gutem Bernehmen mit König Friedrich; unter beffen Mitwirkung wurde für den Thron= folger, Carl Beter Ulrich von Holftein, eine Gemablin aus einem beutschen Saufe ausgesucht; eine Berbindung migbergnügter Großen gegen die Raiserin, von der man behauptet, bag ber Marguis Botta babei feine Sand im Spiel gehabt habe, veranlagte ein diplomatisches Berwurfnig mit Desterreich, bas für biefe Macht bochft unbequem wurde. Allein bald barauf fiel ber frangofische Gefandte, ber eine Beit lang Meifter bes Staates und bes Sofes zu fein meinte, weil ber Kaiserin abschätige Urtheile besselben über ihre Berson zu Ohren gekommen waren, bei ihr in Ungnade: ein Umichlag ber Besinnung, von dem aud, - wie man versichert, aus ähnlichen Grunden, ber bamalige Berbündete Frankreichs, König Friedrich, betroffen wurde. Dann tam Defterreich wieder empor, jedoch nicht, ohne bag

sich der kaiserliche Gesandte zu der Erklärung herbei ließ, daß jener, sein Vorgänger, ein fluchwürdiges Verbrechen begangen habe, obwohl man von seiner Schuld in Wien nicht überzeugt war 1).

Zum Verständniß ber Lage wird es beitragen, wenn man sich bas Naturel biefer Fürstin und die Eigenschaften ihres vornehmsten Ministers vergegenwärtigt.

Die Tochter Beter bes Großen, Raiferin Glifabeth, ftellte burch ihre Erscheinung bei bem erften Blick Alles in Schatten, mas fie umgab. Mit einer imponirenden Geftalt verband fie Unmuth und Grazie in jeder Bewegung. Gie galt für bie Berfonlichfeit im Reich, welche am höflichsten fei und bie meifte Lebensart besitze. Sie war feineswegs ohne Beift; man bemerfte an ihr rafche Faffungsgabe, Lebhaftigfeit ber Ginbilbungsfraft und bes Ausbrucks. Auch zeigte fie Wohlwollen und Sbelmuth, nur fonnte man zweifeln, ob nicht jenes auf Schwäche, diefer auf Gitelfeit beruhe; aus ihrer Berablaffung und Zuvorkommenheit burfte man nicht immer auf ihre Inabe ichließen. Der griechischen Rirche bis jur Bigotterie ergeben, meinte fie mit bem äußerlichen Dienft aller fittlichen Bflicht genügt zu haben, rudfichtslos überließ fie fich ihren Bergnugungen und ihrer Ginnlich= feit, - wie ein öfterreichischer Gefandter sich alimpflich ausbrückt: nie bente nur barauf, was ihren menschlichen Regungen vollfommenes Genuge verschaffen fonne; bor bem anbrechenden Morgen fomme fie nicht zu Bett; auch in But, Spiel und lleppigfeiten wolle fie bie erfte fein. Mit einer Urt Raffinerie fuchte man jebe ihrer Stunden mit zerftreuendem Genuß auszufüllen. Bon alle bem hingenommen, fonnte fie die Staatsgeschäfte nicht lieben, wollte fie aber boch nicht aus ber Sand verlieren, - hauptfächlich aus bem ehrgeizigen Buniche, auf die europäischen Ungelegenheiten einzuwirfen, benn fie wollte allezeit als die Fortseterin ihres großen Baters gelten.

Unter allen ben Factionen, die den Hof entzweiten, hatte es ihr erster Minister, Graf Bestuschen, doch dahin gebracht, die Geschäfte unbedingt in seiner Hand zu vereinigen. Wie man an den Russen überhaupt noch orientalische Art und Sitte bemerkte, so erschien er lange Jahre hindurch beinahe wie ein Großwestr in Russland. Gestützt auf den vornehmsten Günstling der Kaiserin, hatte er seine Nebenbuhler, — auch die, durch deren Hülse er emporgesommen war — zu entsernen und seine Creaturen in die ersten Stellen zu bringen

<sup>1)</sup> Arneth, Maria Therefia III, 3. 44.

gewußt. Nur felten fah ihn die Raiferin, ber er durch feine Trunt= fucht ungngenehm wurde: man behauptete, er freue fich beffen, benn badurch werbe er um so unabhängiger. Der Aufwand, mit bem er lebte, verwickelte ihn in ftete Berlegenheiten; er galt für höchst bestech= lich. Aber inmitten bes Genuffes und ber Intriguen entwickelte er eine bewundernswürdige Arbeitsfraft; gange Rächte faß er über ben Aften; er hatte bas Berbienft eines Gefchäftsmannes, ber feine Cache durchaus fennt, aber zugleich ben Egoismus, ihrer ausschließlich Meister bleiben zu wollen. Un Widersachern fehlte es ihm nicht, und noch immer regten fie fich: er lebte und webte in feinen Anti= pathien. Daß ihn der frangösische Gefandte hatte fturgen wollen, machte ihn jum Gegner bes frangofischen hofes und seiner Ber= bundeten; er schurte die Erbitterung feiner Fürstin mit einer Leiden= schaftlichkeit gegen Frankreich, als hinge seine eigene Eriftenz babon ab. Sauptfachlich burch feinen Ginfluß geschah es, bag Raiferin Elisabeth, überdies geschmeichelt burch die geschickte Urt und Beife, mit welcher ber Wiener Hof sie behandelte, Die wärmste Unhängerin besielben wurde 1).

Bu ben perfönlichen Cinwirfungen famen nun aber auch all= gemeine politische Rudfichten. In bem größten nationalen Intereffe, bem antiosmanischen, hatte Rugland seit mehreren Jahrzehnten Dester= reich auf seiner Seite, mabrend Frankreich bie Turkei noch immer in Schut nahm und gegen bie Raiferhöfe aufreigte. Go erschien Breugen als ber natürliche Berbundete Schwedens; und fehr unangenehm ward man davon berührt, wenn Friedrich mit bem Churfürsten von Sachsen brach, ber zugleich als Ronig von Bolen in jedem seiner Schritte seine Abhängigkeit von Rugland an den Tag legte. Die Feindseligkeiten gegen Frankreich und Breugen unterstütten einander, benn ber ruffischen Uebermacht trat bas eine im Drient, bas andere im Norden entgegen: Beftuschen verfolgte beide mit gleichem Sag. Nach der unerwarteten Kriegserneuerung des Königs Friedrich im Sahre 1744 war es ihm leicht, die Raiferin zu überreben, daß fie in demselben ben unzuverlässigsten Nachbar habe, welcher vor Allem ein gefährlicher Nebenbuhler ihrer Autorität im Norden fei.

Die Entwürfe, die man Botta zuschrieb, wurden von Bestuschew

<sup>1)</sup> Der öfterreichische Gesandte, Graf Esterhagy, von tem sich eine ansführliche Depesche 26. Juli 1754 über ben Bos verbreitet, und ber preußische, Graf Finkenstein, von dem wir eine Relation vom Jahre 1749 über benselben haben, stimmen in ben Hauptsachen vollkommen überein.

wieder aufgenommen und jene Allianzen geschlossen, die dem Keldzuge von 1745 vorausgingen. Einverstanden in der Absicht der Beraubung Friedrick, bereitete sich die russische Regierung zu einer unmittelbaren Theilnahme an dem Kriege vor: die Kaiserin hat eines Tages vor ihrem Hausaltar knieend ein Gelübbe gethan, das ihren Berbündeten gegedene Wort zu erfüllen, — als die raschen und entscheidenden Siege Friedricks eben diese Berbündeten nöthigten, Frieden mit ihm zu schließen. Man begreift, wenn gleich darauf jener Bertrag von 1746 in einer diesem Frieden entgegengesetzen Intention zu Stande kam. Und nichts ward versäumt, um die Kaiserin auch sortan in dieser Stimmung zu erhalten. Man trug Sorge, daß die diplomatischen Berichte in einem entsprechenden Sinne abgesaßt wurden. Ein österreichischer Gesandter rühmt sich einmal, durch seine Mittheilungen über Preußen den Unwillen der Kaiserin auf das Aeußerste gesteigert zu haben 1).

Wie sehr diese Richtung damals in Rußland vorwaltete, zeigt ein Ukas, in welchem die Anordnung einer neuen Rekrutirung durch die Gefahr, welche dem russischen Reiche aus der Kriegsmacht des Königs von Preußen erwachse, motivirt wird. Denn dieser unbeständige und bundesbrüchige Fürst trachte nur danach, die Oberhand über alle seine Nachdaren zu erlangen. Sein in steter Uebung und Bewegung gehaltenes Seer sei jeden Augenblick zu einer Unternehmung gegen Rußland und dessen Berbündete fertig; er stehe mit den Feinden des Reiches, namentlich auch den Franzosen, in enger Verbindung; von allen Feinden sei er aber selbst der gefährlichste.

Im Anfang bes Jahres 1748, als bas Zustandekommen bes Friedens in Aachen zweiselhaft wurde, setzte sich ein russisches Hülfse corps in Bewegung, um bas Gewicht von Rußland für Desterreich in die Wagschale zu wersen: ein guter General ward von dem Commando ausgeschlossen, weil er ein Unterthan des Königs von Preußen war.

Eine Demonstration, die feine weiteren Folgen hatte, da der Friede indeß wirklich zu Stande kam.

Seitdem waren jene Zeiten bes Gleichgewichts zwischen England

<sup>1)</sup> par des communications confidentes de la part de sa cour au sujet des plusieurs menées du roi de Prusse.

<sup>2)</sup> Cigenhandig bestätigter Bescht ber Raiserin Stifabeth an ben birigirenben Senat. Et Petersburg, 27. Januar 1747.

und Franfreich, Desterreich und Breugen eingetreten, Die mit einer allgemeinen Ugitation ber europäischen Sofe verbunden waren. In Rufland wuchs bie feinbselige Agitation gegen Breufen noch immer an 1). Wir erfahren von einer großen Conseilssitzung, die im Mai 1753 gu Mosfau gehalten, und beren Resultat von ben verschiedenen Mitaliedern unterschrieben worben war, nach welchem es als eine Fundamentalmarime bes ruffischen Reiches betrachtet werben folle, fich ben Bergrößerungen bes preußischen Staates zu widerseten. Ronig Friedrich fah barin bas Wert seiner beutschen Feinde, boch maren barum bie öfterreichischen Gesandten mit ber Lage ber Dinge in St. Petersburg nicht zufrieden. Gie flagen über die geringe Bebeutung, welche eine ruffische Berbeigung habe, und bas Sin- und Bermogen ber einander befämpfenden Barteien; jeder suche nur immer feinen Gegner zu fturgen, ohne Rudficht auf Die Folgen zu nehmen. Bestuschem fand eine immer wachsende Opposition, besonders unter Denen, welche er aus bem Collegium für bie auswärtigen Ungelegen= beiten, weil sie ihm nicht beguem waren, gestoßen hatte, was benn nicht ohne Wirkung auf die Staatsgeschäfte blieb, wie bas bei ber im September 1755 verabredeten Truppenconvention gwifden Eng= land und Rugland zu Tage fam. Beftuschem hatte fie unterhandelt und abgeschlossen: er war reichlich bafür belohnt worden und hatte bas anschnliche Geschent biefes Mal mit besonderer Freude empfangen; er wurde badurch von einer brudenben Geldverlegenheit befreit. Auf feinen Rath war auch ber Bicekangler Woronzow burch gleiche Mittel bafür gewonnen worden. Es fehlte nichts, als die Ratifi= cation ber Raiserin. Unerwarteter Weise nahm biese Unstand, fie zu vollziehen: eine Bewegung bagegen trat ein, von der man in St. Petersburg faum ein Beispiel hatte. Bei ben in bem englischen Barlament gepflogenen Debatten war die Convention allgemein befannt geworden: die Zeitungen hatten fie auch nach Rugland gebracht. Man las sie, noch ehe sie von der Kaiserin ratificirt war. Begner Bestuschems ließen fie ins Ruffische überseten, fritifirten fie Artifel für Artifel und brachten ihre Ausstellungen bagegen an bie Raiferin. Die vornehmsten waren, einmal, bag bie ruffischen Truppen, beren man eben ausgebrochener Unruben halber im Innern bedürfe. laut bes Bertrages in entfernte Regionen, in die öfterreichischen Niederlande geführt werden konnten, und fobann, daß die stipulirten

<sup>1)</sup> Partifusar = Relation bes Grafen Cfterhagy, 10. Juli 1754. Wiener Staatsarchiv.

Subsidien nicht hinreichen wurden, die Truppen in Gegenden, wo Alles fo theuer sei, zu unterhalten 1): Bestunchem habe ba einen fur bas Reich und die Raiserin nachtheiligen Bandel abgeschlossen; Arqumente, für welche die Raiserin febr empfänglich war. Nachtem fie bie Ratification, mannichfachen Mahnungen zum Trop, bon einem Termin zum andern hatte liegen laffen, entschloß fie fich endlich, fic zu unterschreiben, aber ben geheimen Bejprechungen die fie barüber pilog, gufolge mit einer limitirenben Declaration, von weitofter Bebeutung. Die ruffischen Truppen, beift es barin, follten weber nach ben Niederlanden, noch felbst nach Sannover geführt werben, io baß Die Berwendung berfelben einzig gegen Breugen möglich geblieben ware. Denn nur gegen bieje Madt unmittelbar an ten Grengen hatte bie Kaiserin Reigung vorzugeben. Gie war barin von bem englischen Befandten Williams bestärft worben, welcher ber bisberigen Bolitif gemäß die Berficherung gab, - nur eben gegen Freugen folle die ruffische Urmee gebraucht werben.

Allein in England konnte man die Convention in ihrer modificirten Gestalt nicht brauchen. Was man ben casus foederis nennt, wurde baburch auf ben Angriff Preußens gegen England und San= nover beschränft. Dies war jedoch eine Eventualität, Die fich nach ben joeben mit König Friedrich getroffenen Berabredungen nicht mehr erwarten ließ. Das Ereignig ift, bag in ber Politit von England und von Rugland eine Abwandelung nach den entgegengegegten Seiten bin bor sich ging. Die Direction gegen Breugen, welche bei ber Convention ursprünglich intendirt war, wurde von England verlaffen, bon Rufland bagegen um jo ftarfer bervergeboben.

Much ohne von dem Allen unterrichtet zu fein, und trot feiner Borliebe für die alte Berbindung zwischen England und Hugland fonnte boch ber englische Gesandte fein Migbergnügen uber ben Umfang ber bem Bertrage bingugefügten Mobificationen nicht unterbrucken Erst als man ibm sagte, man werde sie, wenn er sich weigere sie anzunehmen, burch ben ruffischen Botschafter in England vorleger.

<sup>1)</sup> Efterham 17. Februar: "Sat man hiefiger Zeits tem engliichen Ministerio bei ter Inswechielung einer Teclaration vergeteien, vermoge nelder ber hiefige Bof fich entichntrigte und expresse Borbebalte, feine Trurven meter nach ben Rieberlanden noch nach Sannover marichieren gu laffen, jumal ba bie englischen Gubsibien bei weitem nicht gureichene n gren, fold ein Diesem theuern Laute unterhalten zu konnen." Die von Wildoms befannt geworbenen Rotigen fint febr ungureichent. Ch tiefe Tecfaration irgentme authentisch mitgetbeilt werden ift, ift mir unbetonnt genächen.

v. Ranfe's Berfe. XXX. 1. it. 2. Gefammtent ing.

lassen, nahm er sie an. Kaum aber war dies geschehen: zwei Tage barauf empfing er die Neutralitätsacte, die zwischen Preußen und England vereinbart war, die er bann mit einer Erläuterung barüber bem ruffischen Sofe ju notificiren hatte. Diefe befagte, bag bamit bas Suftem ber alten Illiang feineswegs aufgehoben fei, noch ber Freundschaft ber beiberseitigen Couverane Cintrag geschehen folle. Aber wie ware ber schneidende Widerspruch, der zwischen ben beiden Actenituden obwaltete, auch nur einen Augenblid zu verhehlen gewefen. Die Kaiferin nahm bas ichwerfte Mergerniß baran. Gie hatte fich gewöhnt, den König von Breugen als ihren Teind, den König von England als ihren Berbundeten gu betrachten und mit bem letten gegen ben ersten vorzugeben gemeint, und mußte nun erleben, baß in dem Augenblicke, als fich diese Absicht zu realisiren schien, ihr Berbundeter mit ihrem Geinde einen Bertrag abschloß, ber biefen vor ihren Steitfraften ficberte. Gie glaubte baburd eine Mifachtung zu erfahren, die fie nicht bulden durfe. Bas in Bien mehr Borwand gewesen, ward in Betersburg eine Wahrheit. Erfüllt von feindseligen Gefühlen gegen Breugen, wie die Kaiserin war, wurde fie, die Tochter Beter bes Großen, burch die Berbindungen Englands mit diefer Macht in hohem Grade aufgeregt. Gie bereute jest, Die von ihrem Großtangler mit England geschloffene Convention auch nur unter ben erwähnten Bedingungen angenommen zu haben. Wir lernen da einmal die Kaiserin Elisabeth in ihrer perfonlichen Stellung in Bezug auf Die Staatsgeschäfte fennen. Gines Tages bei einem Soffeste, welches bie Bermählung einer Staatsbame veranlafte, ergriff fie die Gelegenheit, die ihr die Gegenwart bes öfterreichischen Botschafters, Grafen Cfterhage, barbot, mit ihm zu sprechen. Sie fagte ihm, fie konne ihr Erstaunen über ben Schritt, welchen ber Ronig von England burch bie Ubfunft mit Preugen gethan habe, nicht bergen. Wenn berfelbe verfichere, daß dadurch feiner Freund= schaft mit ihr nicht der mindeste Abbruch geschehe, so werde das mehr als zweifelhaft durch das Geheimniß, mit welchem die Berhandlung gepflogen worden und zwar zu einer Zeit, in welcher die Convention über die Berwendung ihrer Truppen ihr zur Ratification vorgelegen habe. Zwischen beiden sei ber größte Widerspruch. Bei der Convention zwischen Rufland und England liege die Absicht zu Grunde, ber Vergrößerungsbegier bes Königs von Breufen ein Ziel ju seben, ber englische Gefandte habe dieser Intention ben unzwei= beutigsten Ausdruck gegeben: sie entspreche bem 3wede ber alten Alliang und bem gemeinen Beften ber Berbunteten. Aber die fo eben

mitgetheilte Convention des Königs von England mit Preußen erwede ben Argwohn, baf biefer Gurft überhaupt von bem Spftem ber alten Alliang abzugeben entschloffen fei. Gie fragte Efterhagt, wie man biese Angelegenheit in Desterreich auffasse. Der Botschafter, ber burch vorläufige Undeutungen aus ber Umgebung ber Raiferin fcon barauf borbereitet war, baß fie über biefe Cache mit ibm reben werbe, antwortete mit Bebacht, er fei über bie Meinung feines Hofes noch nicht unterrichtet, aber auch obnedies könne er versichern. daß berfelbe die nämliche Gefinnung bege, die fie ausspreche: mas in Betersburg gemifbilligt werbe, miffalle auch in Wien, benn fo bringe es bas gemeinschaftliche Interesse ber beiben Bofe mit fich : er habe bies bor einigen Monaten in einer Denfschrift, von ber ihr ber Großkangler Runde gegeben haben werde, auseinandergesetzt, fie werde baraus bie bundesgemäße und freundschaftliche Gefinnung bes Wiener Sofes gegen den ruffischen erfeben haben. Ihm in bas Wort fallend. bemerkte die Raiferin, fie habe von einer folden Denkidrift niemals etwas vernommen, fie erkenne baran bas Berfahren ibres chenfo nadläffigen, wie herrichfüchtigen Großfanglers. Gie erging fich bann in beftigen Ausrufungen gegen Beftuschen, seine Gifersucht gegen Beben, ber ihm etwa gefährlich zu werben brobe, seine personlichen Gigenschaften, burch bie er ibr unausstehlich werbe, felbst feinen, wie fie fagte, die Worte zwifden ben Bahnen hervorzischelnden Bortrag. Sie verbreitete fich mit Unwillen über fein Berhaltniß zu bem Großfürsten, mit bem er gut stebe, und zu beffen Gemablin; sie beschwerte fich laut über die Hartnädigkeit, mit welcher ber prafumtive Thronfolger ihr entgegentrete. Dagegen brudte fie ein unbedingtes Bertrauen zu ber Zuberläffigkeit und Geradfinnigkeit Cfterbagu's aus. Alles was fie fagte, gab bavon Zengniß 1).

Der perfönlichen Uebereinstimmung ber Berrscherin mit feinem

<sup>1)</sup> Ausführliche Erzählung Esterhagy's in bem Post scriptum dato 23. Februar 1756. - Mur eine Stelle mag ihrer fonftigen Mertwürdigkeit wegen wörtlich notirt werben. "Diernach verfielle bie Rebe ani ben Großfürften und Beschwerte Cich die Raiserin, wie wenig Bernnnft und application bei ten Beren vorwalte, wie findifch und unausgemeffen fein ganger Betrag überhanpt und sonderlich, wie bartnädig Er wegen bes Sollfieinischen Austausches auf seiner Meinung verfegen sei; ohne bag meter Ont noch nible Worthe, Bitten, noch ernstliche und scharffe Angehungen ben mindeften Gindrud all -Ihres Bermentens ungeachtet erwürten fonnen. Mit ben Groß-Conster bargegen, ben weber Er, noch feine Bemabtinn vor Unrzem gut gewollt, seven bermalen Beibe bie allerbeften." And ben Memoiren Ratharmas ergiebt fich, daß das bessere Berhältniß 1753 begonnen bat, Mémoires de l'Impératrice Catherine II., précédées par A. Herzen E. 185.)

Sofe sicher, wendete fich nun Efterhagt an ben Großfangler. Das auch die Raiferin gegen ihn gesagt haben mochte: in dieser Cache stimmte er mit ihr überein. Und auch von Meinungsverschiedenheit awischen ihm und Woronzow war keine Rebe. Sie lehnten die Bermuthung ab, als sei die Truppenconvention, wie man gramobne. ber Subsidien halber geschloffen worden; lediglich jum allgemeinen Beften ber Alliang fei es geschehen. Bare die mit Breugen verab= redete Neutralitätsacte nur zwei Tage früher eingetroffen : fo wurde die Truppenconvention niemals ratificirt worden sein: die Kaiserin muffe fich für betrogen halten, da dadurch alle ihre mit Borwiffen bon England getroffenen Borkehrungen aus dem Geleise gebracht worden waren. Und wenn nun Graf Efterhagt fich auf entsprechende Weise über die Neutralitätsacte äußerte, so gaben ihm die beiben Rangler die Berficherung, daß ihre Gebieterin an ihrem Bunde mit ber Raiserin-Rönigin festzuhalten entschlossen fei. Die Entfrembung von England biente nur bagu, bas Ginverständniß mit Defterreich inniger und vertraulicher zu machen.

Nicht alle russischen Staatsmänner waren bieser Ansicht. Ganz eine andere hegte der Gesandte in Wien, Graf Kapserling. Der in Strckholm beglaubigte Minister Panin gab die Meinung kund, daß die Neutralitätsacte, durch welche die Verbindung Schwedens mit Preußen im Gegensatz gegen Rußland gelockert werde, dem russischen Staatsinteresse eher vortheilhaft sei, als nachtheilig. Sie machten jedoch damit keinen Eindruck in Petersburg.

Bier wurde man foeben veranlaßt, Die Frage über bas Ber=

hältniß zu England in formelle Berathung zu ziehen.

Denn da in einem geheimen Artifel der Convention stipulirt war, daß nach Auswechselung der Ratisicationen hunderttausend Pfund Subsidien gezahlt werden sollten, und diese Zahlung nunmehr fällig wurde, wie denn das Geld bereit lag: so war Beschluß zu fassen, ob dieselbe auch nach den der Ratisication beigefigten Beschränkungen des Vertrages nech annehmbar sei, da diese in London nicht hatten vorausgesetzt werden können und die Annahme des Geldes den Schein einer Bestätigung der ursprünglichen Convention haben werde. Die Frage war von so hoher Wichtigkeit, — denn sie entschied zuzgleich über das Verhältniß zwischen Rußland und England überhaupt, daß man sie in einer großen Conseilsversammlung zu erörtern für rathsam hielt. Dies war die Form, welche Bestuschew jeder andern Art, seinen Ansichten Beistimmung zu verschaffen, vorzog. Die Sitzung fand am 25. März 1756 Statt: — in Gegenwart der Kaiserin und

bes Groffürsten=Thronfolgers. Die beiben Rangler waren zugegen und andere Groffmurbentrager bes Staates, ber Udmiral und ber Beneral ber Landarmee, ber Oberprocurator, ber Oberhofmarschall; auch bie beiden Schuwalows, der Günftling und beffen Bruder, ber in bober Würde ftand, fehlten nicht. Beftuschem eröffnete Die Sigung mit einem Gutachten, bas nach mancherlei Windungen bamit folof, Die Unnahme bes Gelbes angurathen. Die Raiferin, wenig gerührt burch bie für fie eingeflochtenen Lobeserbebungen, erklärte vielmebr, fie würde badurch vor ben Hugen Curopas entehrt werden. Gie wendete fich mit Seftiakeit gegen ben Urbeber ber Convention, ben Großkangler. ber von feinen besonderen Absichten geleitet, die Geschäfte allein in ben Sänden zu behalten suche. Gie verwies ihn mit Rachbruck auf bie von ihrem großen Bater getroffenen Anordnungen, nach benen ein Collegium für die auswärtigen Ungelegenheiten besteben und über biefelben Berathung pflegen follte. In biefem Ginne erhoben fich nun auch einige andere Stimmen; ber Großfangler gerieth in Bestürzung; bie Thränen traten ibm in die Mugen; aber er blieb babei, bag er nichts annehmen fonne, was feiner Chre guwider laufe. Iniofern Die Berathung bas allgemeine Berbaltniß zu England betraf, wich er feinen Schritt breit gurudt. Bielleicht gum erften Male bat fich bier= bei ber Ginfluß ber Gemablin bes Groffürsten = Throniolgers, ber späteren Raiferin Katharina ber Zweiten, wirtsam erwiesen. Der englische Botschafter ftand mit ibr in einer Corresponden; politischen Inhalts und fann ben Gifer nicht genug rühmen, mit bem fie bie Meinung, daß man bas englische Bundniß ber preugischen Meutralitätsacte jum Trot nicht fallen laffen burfe, weil fie boch bas Spftem ber alten Alliangen in fich ichließe, vertheidigte und ibr Raum verschaffte. Bei ber Abstimmung waren sechs Stimmen, zu benen bie tes Groffürsten und bes Groffanglers geborten, für bie Beibehaltung ber nun einmal abgeschloffenen Convention mit England: vier Mitglieder, unter ibnen ber Bicefangler, fprachen fich bagegen aus. In Bezug auf die Cubfidien einigte man fich, bag bie Unnahme berfelben aufgeschoben und von ber Untwort abbangig gemacht werden folle, welche ber englische Bof auf die ber Matification beigefügte be= schränkende Declaration geben werde 1.

Wenn nun aber hierbei wirllich bie Doffnung gu Grunde ge= legen bat' bag bie beidrankenbe Declaration in England angenom=

<sup>1)</sup> leber tiefe Bergange fint tie Berichte te. Graf it Cherbage an ten ößerreichifden Etaatstangter vom 30 Märg 1756 an tabrite und unterrichtend. Einige Motigen frammen von bem englischen Ge austen Williams

men werden würde, so zeigte sich bald, wie falsch es sei. Ihre Mit= theilung wurde mit Beschwerben über bas Berfahren Englands in biefer Cache eingeleitet. Der englische Minister fand biefe febr ichwach und glaubte fie ohne Mühe widerlegt ju haben; mas aber die De= claration anbetreffe, so bat er nur dieselbe mit undurchdringlichem Geheimniß zu bebeden: England burfe fie unter feinen Umftanben annehmen, benn sie würde ben König von Breuken mit Recht im höchsten Grabe aufregen. Go fam fie nach Betersburg gurud, wo man boch Bedenken trug, bas alte Berhältniß mit England beshalb abzubrechen. Man verschob bie befinitive Entscheidung barüber auf ben Ausgang ber mit Defterreich begonnenen Unterhandlungen, Die nun ohne weitere Rudficht auf England geradezu gegen Breugen gerichtet waren. Denn babin führte nun einmal die Untipathie ber Raiferin und Die Direction, welche ber Staat überhaupt genommen hatte. Dem früheren Beschlusse, ben wir fennen, ward bamals ber neue hinzugefügt, ohne weitere Discuffion auf ben König von Preugen loszugeben, sobald berselbe einen Alliirten Ruglands angreife ober auch wenn er von einem folden angegriffen werde. Auf eine für Gernstehende faum begreifliche Weise wiberspruchsvoll wurde nun bie ruffifde Politif. Durch bie zwischen Breugen und England verab= redete Meutralitäteacte beleidigt, ware Raiferin Glifabeth ihrerfeits bereit gewesen, die Berbindung Ruglants mit England überhaupt fallen zu laffen und auch hierin ben Borgang Defterreichs ju folgen. Co weit ging ihr Großkangler nicht; er meinte mit England nicht gu brechen und Preußen bennoch anzugreifen. Sierbei ging er bann fo entschieden wie möglich zu Werke; auf bas unter seinem Ginfluß ge= faßte Confeilsbecret gestütt, war er bereit, ohne bag ber in ber Mlianz von 1746 vorgesehene Fall vorgelegen hätte, mit der Raiserin Königin jur Wiebereroberung Edleffens gemeinsame Cache ju maden. Abschluß einer nahern Bereinbarung zu biesem Zwede murbe nur badurch verzögert, daß Maria Theresia nichts unternehmen wollte, ohne Frankreichs gewiß zu fein. Cfterhagh berichtet, die Ruffen feien ihm mit ihren "vigorosen" Entschließungen zuvorgekommen. Er bat fie nur um das tieffte Geheimniß, weil die Regociation mit Frantreid) bod) ja auch noch fehlschlagen könne. Um 5. April 1756 hatte er noch einmal eine fehr eigenthümliche Audieng bei ber Raiferin in Gegenwart ber beiden Rangler. Er gab ihr Nadricht von dem Fortgang ber Unterhandlung mit Frankreich, von bem man jett erwarten burfe, daß es fich bon ber Alliang mit Breugen lossagen und Die Eroberung von Schlesien julaffen werde: wenn diese Unterhand=

lung zum Ziele führe, - jonft aber nicht, fei bie Raiferin- Ronigin entschloffen, den gemeinsamen Geind beiber Raiferstaaten, ben Ronig bon Breugen, in engere Grengen einzuschliegen und ibm Echlefien wieber zu entreiffen; in Desterreich werbe man alle Kräfte bagu anibannen; man halte fich überzeugt, von ruffifder Geite merte basielbe geschehen. Die Raiserin borte ben Bortrag mit großer Ausmerksam= feit an. In ihrem Namen antwortete Bestuschen, Desterreich fonne auf fie gablen, moge nun bie Berhandlung mit Franfreich ju bem erwünschten Ergebnig führen ober auch nicht. Econ feit brei Sabren habe fie fich im Ginverständniß mit England bagu vorbereitet: wenn ber König von England fich plöglich mit ihrem Teinde verbinde, jo fonne fie fich baburch in ihrem Borhaben nicht irre maden laffen. Cben fei fie im Begriffe getvefen, ber Raiferin-Konigin eine Offenfib-Illiang angutragen: fie werbe ihr Sulfe leiften, nicht allein in Soffnung auf einen zu erlangenden Bortbeil, fondern fetbit auf Die Gefahr bin, Schaben ju erleiben. Mit Lebhaftigfeit ibrach fich auch ber Biecfangler in biefem Ginne aus: Giterbagh wollte bemerken, bag er verschiedene Argumente und Betrachtungen, welche in ben öfterreichischen Borftellungen vorgekommen waren, wiederbole. Richt aber eine Unbienz von gewohnter gorm war es, in der alles ties vorfiel. Es war ber Zwischenact einer großen Cour, bei ber auch ber englische Gefandte Williams jugegen mar, ohne eine Uhnung babon ju haben, was zwischen ber Raiferin, ben beiden Ranglern und bem öfter= reichischen Botichafter vorging. Im ihn nicht etwa doch Berbacht icovfen zu laffen, trat Raiferin Glifabeth unmittelbar nachber an ihn heran, mit aller möglichen Unbefangenheit in ihren Mienen. und ließ sich in ein Gespräch mit ihm ein, von bem fie voraussente. es würde ibm angenebm fein.

Es leuchtet ein, bag biefe, wenngleich vorbereiteten. boch formlofen gegenseitigen Berficherungen noch nicht genügten. Um Tage barauf wurden fie gwischen Cfterhagy und ben beiben Ranglern ministeriell bestätigt und firirt. Jedoch war Alles, wie sich versteht, vorläufig und unverbindlich, jo lange man Granfreichs nicht ficher war, beffen Mitwirfung die Raiferin = Ronigin gur Bedingung des Unternehmens überhaupt machte.

<sup>1)</sup> Die ausführlichen Berichte Guerbaw's hierüber fint vom 22. April.

## Zehntes Capitel.

Fernere Verhandlungen zwischen Frankreich und Gesterreich im Raarz und Jepril 1756.

Dem Wiener Sofe war von Frankreich die Wahl gelaffen worben, ob er auf ben Grund seiner ersten geheimen Borichläge ober über ben in Paris aufgestellten Entwurf ber Neutralität und Defensib= allianz unterhandeln wolle. Kaunit fand die Wahl nicht rathfam; benn leicht fonne man mit bem ersten völlig scheitern, und wenn ber andere Weg auch nicht dazu führe, Frankreich von Breußen zu trennen, so biene er boch immer, ein gutes Bernehmen mit demfelben ju begründen, und man habe dann einen Feind weniger. Er fürchtete Dabei noch immer den Widerstand des Ministeriums, bas fich den ge= wohnten Ginwirkungen von preußischer Seite nicht entziehen werde: beffen Absicht wohl nur babin gebe, ben Rönig zu bem Geständniß, baß er gefehlt habe, ju bringen, und bann bie alte Bertrautheit wieber zu erneuern. Wie viel schwerer aber mußte alles werden, wenn nun neben ben von Frankreich ausgegangenen Unträgen auch Die öfterreichischen geheimen Borschläge zur Erörterung gebracht wurs . Dennoch entschloß sich Raunit, sie mit den andern zu ver= binden, denn nur auf diesem Wege war ber große Zived, den er vor Augen batte, zu erreichen. Es mußte als ein Glücksfall angeseben werben, daß eine ber größten Schwierigfeiten, die fur Defterreich aus seinen Unträgen bervorgingen, burch die Lage ber Dinge am fran= zösischen Sofe so gut wie hinweggeräumt wurde.

Es war die dem Prinzen von Conti eröffnete Aussicht, ihn zum polnischen Thron zu befördern. Denn das würde bei dem russischen Hofe auf starken Widerspruch gestoßen sein. In Wien vernahm man mit Vergnügen, daß die persönliche Stellung des Prinzen von Conti es nicht mehr nöthig mache. In so fern lag für Desterreich ein

<sup>1) &</sup>quot;Den verminderten Credit bes Prinzen von Conty, und bie abgeanderte Gefinnung bes Königs". Rescript vom 6. März.

wesentlicher Vortheil barin, daß die Verhandlung mit dem König in die Hände der Frau von Pompadour gerathen war. Man erwartete in Wien überhaupt, daß der französische Hof aus einer fünftigen Königswahl in Bolen keine Hauptbedingung machen, sondern sich mit den ihm näher liegenden Gegenständen begnügen werde.

Ueber einen von diesen, die Nothwendigkeit der Erneuerung eines guten Berhältnisses zwischen Frankreich und Spanien, verständigte man sich ohne Mühe. Es war jest auch der Bortheil von Desterreich, den englischen Einsluß am spanischen Hofe auszuschließen und, wie man sich ausdrückte, den Bourbonismus wiederherzustellen. Sinen entscheidenden Moment bildete dafür die mit Parma vergeschlagene Auskunft. Denn die Entsernung Don Philipps aus Italien machte auch den Ansprücken desselben auf den neapelitanischen Ahron ein Ende: — man meinte, aus diesem Erunde selbst auf einen Beitrag Spaniens zu den erwachsenden Kosten rechnen zu können 1). Erhebsliche Geldbeiträge sorderte man auch deshalb, weil der Ausfall der englischen Subsidien am russischen Hosse durch französischesösterreichische gedeckt werden müsse, Desterreich solche aber schlechterdings nicht zu leisten vermöge, vielmehr bedürse es selbst einer avonatlichen außersordentlichen Beibülse.

Es liegt auf ber Hand, wie unendlich schwer es werden mußte, in alle tem etwas Desinitives zu erreichen. Bon Spanien wurden auch geringsügige Zahlungen schon deshalb verweigert, weil sie einen Wechsel des Systems andeuten würden, zu dem man sich nicht entsichließen konnte. Ueber den beabsichtigten Austausch selbst gingen die Ansichten zwischen Frankreich und Sesterreich noch weit auseinander. Die wesentlichste Differenz aber, an der alles scheitern konnte, stellte sich noch immer in Bezug auf den König von Breußen beraus.

Die Neciprocität, welche Desterreich annahm, legten Rouille und Bernis so aus, daß Frantreich der Raiserin-Königin freie Sand gegen Schlesten lasse, so wie diese dem französischen Hofe gegen England; jeder Theil erlaube dem andern, an seinem Jeinde Nache zu nehmen; selbst aber offensiv gegen den König von Preußen vorzugehen, dazu sei man von französischer Seite nicht entschlossen, wie man auch von Desterreich leine Offensive gegen England sordere.

<sup>1) &</sup>quot;Durch bie Borftellung, was ber spanisben Wonardie eines bas Giablissement bes Don Philipp und burch die Berichtigung ber ihnitigen neapolitanischen Thronsolge für eine ungemeine Größe und mit teinen Schäben zu bezahlender Bortheilen zuwachse".

Nun gingen aber die Vorschläge Desterreichs noch viel weiter. Von Anfang machte man sich in Wien wenig Hoffnung, den König von Preußen ohne Beihülfe auch seiner andern Nachbarn nieder= zuwerfen; wie ja Kaunit schon im Jahre 1749 alle Aussicht auf Erfolg an diese Bedingung geknüpft hatte. Ter österreichische Anstrag war auch jetzt, den Jürsten, die man gewinne, eine Schadloßshaltung aus den Gebieten des Königs von Preußen zu versprechen und sie zuzleich vor seiner Nache sicher zu stellen; dazu aber sei nothwendig, den König zu einer solchen Ohumacht herabzubringen, daß er Niemand mehr schaden fönne 1).

Hierin lag die Summe des ganzen Antrags; aber es springt in die Augen, wie schwer es werden mußte, bamit durchzudringen.

König Ludwig XV. zeigte sich geneigt, Subsidien an Desterreich zu zahlen, aber selbst an einem Angriff gegen seinen bisherigen Bersbündeten Theil zu nehmen, lehnte er mit Bestimmtheit ab 2).

Wenn nun aber von einer völligen Niederwerfung des Königs von Preußen, eigentlich einer Bernichtung seiner Machtstellung die Rede war, wie hätte man nicht in Frankreich der politischen Nothswendigkeit gedenken sollen, die dem alten Verhältniß mit Preußen zu Grunde lag. Würde nicht das Haus Desterreich wieder allzumächtig werden? Wer stehe dafür, daß Desterreich, wenn Preußen bezwungen sei, nicht seine Allianz mit den Seemächten wieder aufnehme und seine Kräfte gegen Frankreich richte? Die Beschränkungen, unter welchen dem Prinzen von Parma ein Theil der Niederlande ans geboten wurde, schienen eine Rückschr zu der alten Allianz offen ershalten zu sollen.

Bedenken, die so sehr auf der Hand lagen, daß man nirgends, wohin auch immer die Gerüchte von einer Annäherung zwischen Frankreich und Desterreich drangen, an das Zustandesommen irgend einer Berbindung zwischen ihnen glaubte; von der Tragweite der damaligen Borschläge hatte vollends Niemand eine Ahnung. Um wenigsten glaubte der Fürst daran, gegen den ihre Spize gerichtet war. Friedrich hörte von einer wachsenden Bertraulichkeit des französischen Gesandten in Wien, Aubeterre, mit dem Grasen Kauniß, aber die

<sup>1) &</sup>quot;Réduire ce prince" dans un état à ne pouvoir jamais nouir à personne.

<sup>2)</sup> Mémoire de Kaunitz: qu'on nous laisseroit agir contre le roi de Prusse, et qu'on nous fourniroit des secours d'argent, le roi ne voulant pas nous donner des secours offensifs.

Zeichen der Freundschaft schienen ihm zu stark, als daß er an ihre Wahrhaftigseit geglaubt hätte. Was man ihm aus Paris von den Conferenzen zwischen Starhemberg und Bernis schrieb, verlor seinen Stachel, als man ihm das Aushören derselben meldete, das durch eine Unpäßlichkeit des Abbe veranlaßt wurde. Er traute dem französsischen Ministerium die Kühnheit eines solchen Entschlusses, durch den es sich einem allgemeinen Krieg aussehen würde, nicht zu. In der Meinung, nur eben aus seinem Neutralitätsvertrag nehme man österzreichischer Seits das Motiv her, die französsischen Minister zu gewinzen, hielt er es für rathsam, denselben die Beweggründe seiner Poslitif noch einmal ausstührlich darlegen zu lassen.

Die ihm von Desterreich beigemeffene Absicht auf eine neue Gebietsbergrößerung wies er mit aller Entschiedenheit gurud. "Ich be= rufe mich auf bas Urtheil aller nicht im Boraus eingenommener Menichen, ob ich bei bem Abschluß einer Reutralitätsconvention baran habe benten fonnen, mich auf Roften meines Radbarn zu vergrößern, ob ich nicht im Gegentheil baburch ten Entidlug an ten Tag gelegt habe, Deutichland, meinem Baterland, vollkommene Rube ju fichern. fowie ten Besitzungen, tie ich von ber Borjehung erhalten babe. Die Fürsten bes Reiches haben mich größtentheils ihrer Dantbarfeit und Bingebung bafür verfidert. Die Reutralität auf Die Riederlande gu erstreden, habe ich in ber Absicht vermieben, um nicht in bie allge= meine Unruhe verwickelt zu werden und die Metion ber Frangoien nicht zu beeinträchtigen." Er erinnert nun an fein in ben letten Sahren beobachtetes Berhalten gegenüber ten Sefterreichern. "In einem Augenblide (1745), wo ich nach meinem Belieben über Sachfen verfügen fonnte und Niemand im Stande war, mir biefes Land gu entreißen, habe ich meine Eroberung freiwillig aufgegeben, einzig aus Liebe jum Frieden. Ich fordere Jedermann auf, anzugeben, ob ich in bem feitdem verfloffenen elfjährigen Beitraum bie allermindefte Absicht an den Tag gelegt habe, mich zu vergrößern. Bon feiner Unmuthung habe ich mich bagu binreigen laffen, meine Hufmertfamfeit ift einzig auf bas Wohl meiner Staaten und meiner Untertbanen gerichtet gewesen. Wie gang anders bagegen bie Raiferin-Rönigin!"

<sup>1)</sup> Un Auphauj u, 16. Mär;: Un projet pareil seroit trop biscorna et s'accorderoit mal avec la variation et la timidité du ministère de France, — il me paroit être impossible, qu'il voudroit songer à présent d'entreprendre des choses, qui par une suite immanquable rendroient la guerre générale.

Er bemerkt, daß fie durch die Bermählung eines Erzberzogs mit ber Erbin von Modena und Mirandula biefe Bergogthumer an ihr Saus zu bringen gesucht; in ber Sade von St. Remo habe fich ihre Regierung mit anmaßendem Stolze gegen Benua betragen, benn Defterreich halte fich nun einmal für befugt, ben anderen italienischen Staaten Gesetze borzuschreiben; im Biberspruch mit unzweifelhaften Rechten bes Saufes Baiern habe es fich jum Meister von Bafferburg machen wollen, eines wichtigen Blates für ben Rrieg und ben Sandel; es habe feine Intriguen in Polen fpielen laffen, um einen Bringen feines Saufes, ober einen Czartoristh auf ben polnischen Thron ju seben und nichts verabfaumt, um ben ruffischen Sof bafür zu gewinnen.

Der König wußte wohl nicht, daß auch noch in dem damaligen Augenblick über die Ungelegenheit von St. Remo zwischen bem faiferlichen und bem frangofischen Sofe widerwärtige Noten gewechselt wurben; er erinnerte biefen an ben Ginfluß, ben fich Defterreich im Gegen= fat mit ihm fogar in Spanien zu erwerben gewußt, und an die Rachrichten, Die er von feinem Gefandten in Regensburg über ben Despotismus, welchen ber faiferliche Sof am Reichstag auszuüben trachte, erhalten haben werbe. Wofern nun bennoch Frantreich, wie man fage, ben Plan, das Kaiferthum in bem Saufe Defterreich zu berewigen, begunftige, jo muffe er fich zu troften wiffen, trot feiner Meinung, daß darüber nur durch einbellige Wahl der Churfürsten verfügt werben bürfe.

Wenn es die beutige Form ber Geschichtschreibung noch guließe, mehr ober minder fingirte Reden in die Erzählung einzuflechten, fo würde man sich versucht fühlen, die Argumente Friedrichs mit oratorifchem Edmud zu umgeben und baburch vielleicht noch eindringlicher au maden; man wurde weiter fo fortgebend auch bie Erwägungen. Die in Frankreich gepflogen wurden, in Rede und Gegenrebe einander

gegenüberftellen fonnen.

Eigentlich ber größte Theil ber angesehenen frangofischen Staats= männer war für den Rönig von Preußen. Gie hatten fich ihren Huf, und was mehr jagen will, ihr politisches und militärisches Bewußtsein im Bunde mit Preugen, beffen Emportommen fie als ihr Wert betrachteten, im Wegenfat mit Defterreich, bas fie als ben un= verföhnlichen Teind von Frantreich ansahen, erworben. Und weshalb folle man fich mit Defterreich, von bem man nichts mehr zu befürchten habe, verbinden? Huch in Stalien sei bas Uebergewicht ber bourbonischen Macht gesichert. Man wurde fich nur eine Last auflegen

und die kleineren deutichen Staaten entfremben, die Vortheile, die man bem westphälischen Frieden verdanke, vernichten. Gin System, bei dem man sich wohl besinde, durse man nicht so leicht aufgeben 1).

Dagegen aber wendete man von der andern Zeite ein, wenn Cesterreich für Frankreich nicht mehr zu fürchten sei, jo folge baraus, baß auch Frankreich nicht mehr furchtbar für Desterreich zu sein brauche.

Der französische Gesandte in Wien, der von den eingeleiteten Unterhandlungen nichts wußte, und nur eben das wiederholte, was in der Cesellschaft des Staatskanzlers geäußert wurde, sendete eine Denkschrift über die Politik von Desterreich ein, in der er die Motive gegenseitiger Verständigung auf eine Weise hervorhob, die wieder auf das Ministerconseil vielen Eindruck machte.

In feinen Berichten nimmt er überhaupt Bartei für die Saltung Defterreichs im Berhältniß zu Breugen, felbft noch ebe eine Differeng Friedrichs mit Frankreich zum Boricein gefommen war; boch bleibt auch er bei bem Gebanken stehen, bag granfreich bie beiben rivaliffrenden Mächte von Deutschland im Gleichgewicht halten muffe. Um vieles weiter aber gingen jett die vorwaltenden Tendenzen. Man meinte ben König von Breufen für feine gebeimen Berbandlungen mit bem Geinde von Frankreich strafen zu muffen, auch verbunten mit Defferreich werde man bod die fleinen Gurften in Edus nehmen tonnen; und überhaupt liege ein Bortheil barin, an Etelle ber vielen fleinen Bundesgenoffen Ginen großen zu haben, auf den man fich verlaffen burfe und gegen ben man Die alte Unimofitat nicht mehr nabre; im Bunte mit Defterreich werbe Frankreich ficher fein, Die Therband auf dem Continent zu bebaupten: Belland, nicht mehr bedrobt, werbe neutral bleiben; Spanien, wegen Staliens unbeforgt, werbe alle feine Kräfte zum Rampfe gegen England zu verwenden im Stande fein.

So lauten bie Argumente, bie man einander entgegenstellte.

Aber nicht burch allgemeine Erwägungen pilegen die Entichlüsse ber Menschen bestimmt zu werden; persönliche Impulse, die jenseit berselben liegen, haben daran in der Regel den meisten Authors.

Die Marquise de Lompadour, durch welche die erste Verhandlung über eine engere Verbindung zwischen Frankreich und Doserreich eins geleitet worden war, gewann an Ansehen bei dem König, als ihre Untipathie gegen Preußen durch den Neutralitätsvertrag gerechtsertigt

<sup>1)</sup> Bergl, tas Edreiben Etarbembergs an Matame te bemvadour. Jlaffan VI, 15.

zu werden schien. Ihre Mitwirkung war bei der Wiederaufnahme ber geheimen Verhandlung unendlich wichtig. Sie vermittelte, daß der dabei unentbehrliche Abbe Bernis in dem Vertrauen des Königs befostigt wurde.

Kaunit fäumte nicht, sich noch einmal an sie zu wenden, wie er sagte, an die liebenswürdigste Frau der Welt; die Marquise antwortete ihm auf eine Weise, durch die auch er sich persönlich geschmeichelt fühlte. Diese wunderliche Beziehung, aus früheren gesellschaftlichen Bezegnungen stammend, wurde in dem damaligen Augenblick ein wesentliches Moment für die Führung der großen Geschäfte.

Man hat oft behauptet, und es ist allgemein geglaubt, in unzählige Ceschichtsbücher ist es aufgenommen worden, die Kaiserin-Königin selbst habe sich überwunden, der Maitresse des Königs von Frankreich in einem sie fast als eine Gleiche behandelnden Ton zuschreiben. Maria Theresia hat das später in vertrauten Privatbriesen in Abrede gestellt 1); man muß diese Erzählung ohne Zweisel verwersen. Nur Geschenke machte die Kaiserin der Marquise, und auch diese waren nicht sehr glänzend.

Nicht allein durch Einwirfung von Wien, sondern eben durch ihre eigenen Berhältniffe wurde Frau von Bompadour auf die Seite

bon Desterreich gezogen.

Ihre Lage und vielleicht felbst ihre Gefinnungen befanden sich

damale in einer eigenthümlichen Krisis.

Sie stand seit mehreren Jahren sum König in keiner sinnlichen Beziehung mehr; sie war dagegen seine Freundin, seine Vertraute geworden. An den meisten Höfen pflegt sich eine Vertrauensstellung zu dem Monarchen zu bilden, wie sie in anerkannter Form die Privados der spanischen Könige, die Cardinalnepoten des Papstes des saßen; durch persönliche Intimität zu dem Souverän bedingt, hat sie ihre Wirssamkeit in der allgemeinen Direction der Geschäfte noch jenseit der sungirenden Minister; eine ähnliche in sehr französsischer Form hatte einst Frau von Maintenon unter Ludwig XIV. eingenommen; diese war es nun, zu der auch Frau von Bompadour aufstrebte. Am Hofe fand man, daß der König immer bei dem stehen blied, was sie sagte: ein Theil der Minister hing von ihr ab; in schwierigen Verhältnissen bemühten sich alle um ihre Vermittelung. Sie wußte sich den kleinen Launen des Fürsten anzuschließen und mit geschmeidigem Scharssinn herauszussinden, wohin die Intentionen

<sup>1)</sup> Bgl. Analekten 4.

feiner Seele gingen. Aus ber Art, wie fie fich über ein neues Borfommniß äußerte, glaubte man abzunehmen, wie ber Rönig darüber benfe. Bei ihr und mit ihr, im Gespräche mit bem, welchen fie ber= beizog, wurden die geheimen Beschlüsse gefaßt 1). Man betrachtete es nicht eigentlich als Chrgeiz von ihrer Seite, wenn fie die Stellung einer Balaftbame ber Königin suchte und erhielt; Die Absicht war, ihr einen Titel zu verschaffen, unter welchem fie, ohne öffentlichen Unftoß zu erregen, am Sofe bleiben fonnte. Sie hatte bamals einen Anflug von Devotion. Im Februar 1756 fab man fie in Baris bei ben Capuzinern erscheinen, bei benen ihr vor Kurzem verstorbenes Rind eine besondere Ravelle erhalten follte, neben ber, fo fagte man, fie auch für fich ein Bimmer wollte einrichten laffen. Sie hörte bann bie Meffe in bem Convent, sprach mit bem Brior, ber benfelben birigirte, und befahl ihrem Saushofmeister, eine Summe Gelbes als Almofen zurudzulaffen. Auch am Sofe in Berfailles borte fie alle Tage mit ihren Leuten bie Meffe, nach berfelben blieb fie noch jum Gebete gurud. Gie flagte wohl, bag fie noch nicht bie gange Devotion empfinde, nach ber fie begehre, aber fie bitte Gott barum. Alles bas geschah unter ber Leitung eines Jesuiten, bes Bater be Cach; man zweifelte nicht, daß es ihr Ernst bamit sei, benn auch ihr fdmanken= ber Gesundheiteguftand mabne fie an die fünftige Welt; in ben Tage= buchern des hofes, wo man sonst keinesweges ihre Partei nimmt, wird bod bie hoffnung ausgesprochen, daß Gott vielleicht etwas Großes ausrichten, und burch ihr Wort und ihr Beispiel bas Geelen= heil des Königs bewirfen wolle 1). Früher hatte sie in Gesellschaft der Philosophen und sogenannten starken Geister über die Religion gespottet; jest sprach sie mit Chrfurcht von der Offenbarung und von ben göttlichen Berichten; fie wolle, fo fagte fie felbst, ben König wieber zu ber Pflicht eines Chriften gurudführen.

Wie ware das nun aber anders, als im exclusiv katholischen Sinne möglich gewesen?

<sup>1)</sup> Argenfou 28. Januar 1756. Le roi se laisse balloter par elle et sa volonté n'est que l'organe du petit conseil de la favorite. On remarque cependant chez cette dame l'affectation de paroitre premier ministre et de décider tout haut. Elle déclare à chacun son fait et le roi ne la désavoue de rien.

 <sup>2)</sup> Um ausführlichten Luynes XV. 324 326. Sgl. Argenson IV
 13. Febr. 1756.

Kaunit hatte schon immer die politischen Verhältnisse auch von dieser Seite bargestellt; die Verbindung zwischen Preußen und England sah er als eine protestantische Allianz an, um den katholischen Höfen entgegenzuwirken.

Dem entsprach es dann, wenn Abbe Bernis dem Grafen Starhemberg die Erklärung gab, der König denke mit Desterreich in eine dauernde Berbindung zu treten, denn das erheische das Heil der Re-

ligion, nicht allein bas Intereffe ber beiben Reiche.

Mit Bergnugen bemerkte Raunit Diefen Ausdrud; benn man sehe baraus, daß auch der frangofische Sof die sich bildende proteftantische Ligue verabscheue. Wahrscheinlich werde fie bald mit Sacularisationsplanen bervortreten, um die Bergrößerungsbegierde Sannovers und Breugens ju fättigen: aber die Bereinigung mit Frankreich und Rufland biete die Mittel bar, um bem Suftem bes Reiches und der Religion eine folidere Gestalt ju geben. Ginen oder den andern Tag muffe es boch jum Kriege fommen, wenn anders bie fatholische Religion im Römischen Reich und bas oberstrichterliche Umt bes Raifers nicht unterbrückt werden follen. Er legte Rachbruck barauf, bag die bem Erbpringen von Beffen abgedrungene Uffecuratione= acte ben Rechten und ber wesentlichen Wohlfahrt ber fatholischen Rirche entgegenlaufe, und boch von England, Breugen, den protestantischen Ständen überhaupt und der Republif Solland garantirt worden fei. Bielleicht biete die göttliche Provideng in ber Illiang gwischen Frankreich und Desterreich die Mittel bar, um bem gangen Untwefen auf einmal ein Enbe zu machen.

Diese Betrachtung machte nun bei ber obwaltenden Stimmung

Cindruck in Frankreich.

Eine Zeitlang waren die Conferenzen durch ein Leiden des Abbe Bernis verhindert worden<sup>1</sup>), im Laufe des April begannen sie wieder mit der besten Aussicht auf Erfolg. Starhemberg bemerkt, daß man in Frankreich mehr als disher Mitgefühl für die Stellung Testerreichs empsinde; — Rouille, noch mehr aber Bernis äußere sich sehr günstig.

Noch konnte jedoch nicht von dem Abschluß des geheimen Vertrages die Rede sein, über bessen Bedingungen man sich bisher nicht geeinigt hatte, aber es schien an der Zeit, die beiden andern, den der Neutralität und der gegenseitigen Vertheidigung und Ga-

<sup>1) &</sup>quot;Wegen einer am Bug habenten Bunde". Der preußische Gesandte bielt ihn für abwesent.

rantie, die doch auch schon eine Wandlung bes Spstems enthielten,

abzuschließen.

Darauf brang man von Wien auch beschalb, weil ber lette sich mit bem geheimen Borschlag vereinigen ließ, von bem ersten aber sogar zu wünschen sei, daß er befannt werde, um bas Aufsehen, das die Negociation erwede, zu vermindern, und ben eigentlichen Zweck berselben verborgen zu halten.

Doch war auch damit nicht zum Ziele zu kommen, che nicht die Verhandlung in den Formen der französischen Staatsverwaltung genehmigt worden war. Diese bestand darin, daß, nachdem die Wisnisterialcommission die Angelegenheit verabredet hatte, sie dem Conseil der Minister in einem besonderen Ministerrathe zur Genehmigung vorgelegt wurde. Und ein solcher wurde nun in Versailles am 19. April 1756, — es war am Ostermontag — zusammenberusen.

Doch sollte babei von den drei Verträgen, mit denen man umging, keiner besonders vorgelegt, sondern nur die Absicht des Königs, zur Förderung der Religion und der Ruhe von Europa, eine Allianz

mit Desterreich zu schließen, in Erwägung gezogen werben 1.

Zugegen waren babei brei Minister, Reuille, Machault und Graf Argenson; — ber vierte, ber Controleur ber Finanzen, Zechelles, ber ohne Zweisel mitberusen worden wäre, war surze Zeit vorher von einem Anfall von Irssinn heimgesucht worden — statt seiner wurde der frühere Minister Marquis Puhsseur, nochmals ein Brulart, der immer österreichische Sinneigungen sundzegeben und mit Kaunit während dessen Anwesenheit in Frankreich in gutem Vernehmen gestanden hatte, zu der Situng herbeigezogen. An dem Ausfall derselben sonnte sein Zweisel sein; von Allen galt nur der Kriegssminister Argenson für einen Mann entgegengesester Sinnesweise: aber Ludwig XV. hatte auf die Bitte der Nedrigen denselben ausdrücklich bedeutet, er, der König, habe in dieser Sache seinen Entschluß gesaßt, und werde sich in demselben durch keine Einrede iere machen lassen 21.

Darin beruhte der Einstuß der Marquise, daß sie den Entschluß bes Königs hervorgerusen und besestigt hatte. Sie war baburch Meisterin des Ministeriums und des Staates.

<sup>1)</sup> Man musse ihm nur sagen, bag ber König im Begriffe siebe zum Besten ber Religien und Beserterung ber allgemeinen Rube eine Autianz mit ben beiden fais. Majestäten zu schließen, bamit ber eigentliche Gegenstand unserer Hanklungen besto ehender bis zu seinem völligen Ausbeuch verborgen gehalten werbe.

<sup>2)</sup> Starhemberg bei Arneth 441. — Brief von Annebanien vom 30. April.

v. Rante's Werte. XXX. 1. u. 2. Gefammteltung.

Den Bortrag hielt ihr Vertrauter, Ubbe Bernis, obwohl er noch nicht ben Rang eines Ministers besag. Aber er hatte bas Geschäft bisher geführt, und war besonders geeignet, über eine Sache zu berichten, ohne bavon mehr zu sagen, als unbedingt nothwendig war.

Es lag auf der Hand, daß in Folge der neuen Allianz der Krieg allgemein werden und sogar einen religiösen Charafter annehmen könne: und so servil waren doch die noch von dem Geheimniß ausgeschlossenen Minister, Argenson und Lupsieur, keineswegs
daß sie diese Besorgniß nicht geäußert hätten. Aber es gab eine Betrachtung, vor welcher diese und jede andere Einwendung schwieg.
Sie bestand darin, daß dem Neutralitätsvertrag zwischen Preußen und England die Absicht zu Grunde liege, Deutschland den Franzosen zu
verschließen 1). Denn dahin waren disher ihre politischen Einwirkungen
vor allen Dingen gegangen; sie hielten es für ihr gutes Recht, den König von England in seinem Churfürstenthum zu bekämpsen; sie wollten es sich nicht entreißen lassen. Der Bund mit Desterreich ließ biesen Weg offen.

Das war freilich nicht bas einzige Motiv, aber boch ein sehr wesentliches, in Folge bessen bie Allianz mit Desterreich in ber gültigen Form ber französischen Staatsverwaltung allgemein genehmigt wurde.

Man fonnte nun gur Vollendung und Vollziehung ter einzelnen Berträge ichreiten.

<sup>1)</sup> Annuhaujen: Le ministère de France a principalement en vue de s'affranchir de la loi que V. M. et le roi de la Gr. Bretagne ont paru lui vouloir imposer relativement: la neutralité de l'Allemagne.

## Elftes Capitel.

## Allianzverfrag von Verfailles.

Gine unläugbare Bermandtichaft haben die Gefichtspunfte, die bergeftalt in der Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts hervortraten, mit benen, welche im sechszehnten jum Frieden von Cateau Cambre= fis, im fiebzehnten zu bem engen Ginverständnig zwischen Maria Medicis und bem fpanischen Sause Defterreich geführt hatten. Manner, Die es miffen konnten, verfichern mit aller Bestimmtheit. baf Ludwig XV, burch Ueberwältigung bes Königs von Breußen ber fatholischen Rirche einen Dienst zu leisten gemeint babe: bas Gefühl ber katholischen Gemeinschaft trug bazu bei, die Untipatbie zu beseiti= gen, die in bem Rampf von mehr als einem Sahrhundert zwischen ben Sofen von Wien und von Berfailles erwachsen war. Dazu fam wie früher bie Idec einer Familienverbindung ber Bäuser Desterreich und Bourbon. Die Tochter aus jener Che, welche schon manderlei politischen Ginfluß gehabt hatte, Bringeffin Sabella von Barma. Enkelin Ludwigs XV., Die fo eben ihr fünfzehntes Sahr erreichte. wurde zur Gemablin bes fünftigen Raifers Erzbergog Joseph beftimmt. Dem König, ber nicht ohne Gefühle väterlicher Bartlichfeit für feine Tochter war, schmeichelte ce, feine Entelin fich als fünf= tige Kaiserin zu benten 1). Die Marquise befestigte fich auch baburch. baß sie biesen Blan zu bem ihren machte und beforberte, in ber Bunft bes Ronigs; fie war die Bermittlerin fur beibe Seiten biefer Berbindungen, Die religiöse und die dynastische. Daburd aber wurde ber Weg zu einer Umwandlung gebabnt, welche bie Welt mit Er= staunen erfüllte, und als eine Begebenheit ersten Ranges erschien. Denn auf bem Gegensat zwischen Bourbon und Desterreich beruhten

<sup>1)</sup> Argenson 12. Juin 1756: "Le roi trouveroit flatteux et même glorieux, de destiner sa petite fille à l'empire d'Allemagne et d'Italie.

boch alle großen Ereignisse ber letzten historischen Epoche, bie Politik ber beiden Cardinäle, König Ludwigs XIV, der spanische Erbfolgeskrieg und die Ausstellung des Hauses Bourbon in dem südlichen Europa; die vorwaltenden Verhältnisse der europäischen Staaten waren daraus entsprungen. Daß diesem weltumfassenden Gegensatz nun eine Allianz der beiden Häuser und Mächte folgen sollte, mußte alle andern Beziehungen verändern. Der Beschluß vom 19. April 1756, in welchem der französsische Staat die noch mit tiesem Geheimniß dezeckte Unterhandlung in ihrem Princip anerkannte und guthieß, muß als einer der großen Wendepunkte der neueren Geschichte betrachtet werden.

In den beiden Verträgen, die nun abgeschlossen werden konnten, und die man die Allianz von Bersailles nennt, ist noch keine volltändige Vereinbarung getroffen worden; gleichwohl ist ihr Inhalt auch an sich von vieler Bedeutung; und wir dürfen um so weniger versäumen, ihn zu erörtern, da uns eine authentische Erläuterung

ber öfterreichischen Staatstanglei barüber vorliegt 1).

Sie find am 1. Mai abgeschloffen; nicht eigentlich zu Berfailles, von wo sie datirt sind, sondern in Joun, bem benachbarten Land= hause bes Ministers Rouillé, bei dem sich die beiden anderen Bepollmächtigten, Starhemberg und Bernis eingefunden hatten, benn ben Charafter von Privatbesprechungen fonnten die Berhandlungen noch immer nicht abstreifen, - ber erfte eine Rentralitätsconvention, ber andere ein befensiver Allianzvertrag. In jenem verspricht der Wiener Sof an bem Streite zwischen Frankreich und England weber birect noch auch indirect Theil zu nehmen; bas heißt boch auch, die faiserliche Gewalt nicht zu Gunften bes Königs von England als Churfürften von Sannover geltend zu machen, benn fonft wurde bas Reich ausgenommen worden sein; wogegen der König von Frankreich aufant, weder die Riederlande noch ein anderes ber Berrschaft der Raiserin=Rönigin unterworfenes Gebiet anzugreifen. Gine Nachah= mung bes Bertrags von Bestminfter, aber jugleich beffen entichieben= iter Gegenfat. Denn während jener ben Angriff ber Frangofen bon Deutschland abwehrte, ließ dieser benselben offen.

Die Worte waren mit sorgfältigster Umsicht abgewogen. Wenn Ludwig XV. darin sagte, er wolle keine andern Staaten in seinen Krieg mit England verwickeln, so hatte man in Wien diesen Aus-

<sup>1)</sup> Kannity an Starbemberg rom 28. April: "Was ich am meisten gesforchten, fint fleindenkenbe Gemüther und bie Fineffe bes Burean."

brud gefordert, damit es nicht scheinen könne, als wolle sich Sester= reich anderweitiger Obliegenheiten entschlagen.

So ward auch in dem zweiten Bertrag, einer Acte der Union und Freundschaft zu gegenseitiger Vertheidigung, ausdrücklich derssichert, daß derselbe keine offensive Richtung gegen irgend eine Macht habe; — und nur sehr mäßig war die Zahl der Truppen, die man sich gegenseitig zu diesem Zweck zuzuschicken versprach, sie betrug 24,000 Mann; dabei behielt sich Desterreich ausdrücklich vor, daßes seinerseits in dem gegenwärtigen Kriege diese Hülfe nicht zu leissten brauche, weil das der Neutralität nicht gemäß sein würde. Die Verpssichtungen Frankreichs waren nicht allein ohne eine solche Aussandme; sie waren so allgemein, daß sie sogar gegen einen Ungriff der Osmanen Geltung hatten. Lange hatten sich die sranzösischen Staatsmänner dagegen gesträubt, aber Graf Starhemberg bestand darauf und wußte es durchzusehen.

So weit waren die Artikel zur allgemeinen Bekanntgebung bestimmt: wörtlich verstanden, konnten sie keinen Anstoß geben. Bei weitem weniger harmloß lauten die geheimen Artikel, die man dem Defensivtractat hinzusügte 1): daß eigentliche Ziel der Berbindung tritt auch da nicht herver; aber die Berabredungen, die man traf, deuten doch darauf hin.

Desterreich hatte eine specielle Garantie für ben Jall geforbert, baß es mährend bes Krieges ber beiben Westmächte von Preußen angegriffen würde. Die französischen Minister fanden es nicht angemessen, ben König gerade zu nennen, waren aber zu einer Stipuslation erbötig, in ter berselbe mitbegriffen wurde.

Der vereinbarten Reciprocität gemäß konnte aber eine solche nicht anders abgesaßt werden, als daß sie auch zum Bortheil Frank= reichs gereichte. Unter dieser Erwägung kam es zu einem Artikel, in welchem Desterreich nun doch versprach, wenn Frankreich auf Anlaß des gegenwärtigen Krieges durch eine andere Macht angegriffen werde, ihm Hülfe zu leisten, und Frankreich dieselbe Verpflichtung für den Fall übernahm, daß Desterreich einen solchen Angriff erleide. Die Ausdrücke lauten allgemein, aber ihr Sinn ist, bei einem Angriff von Preußen der Kaiserin-Königin speciell die Hülfe von Frankreich zu sichern.

Bei bem zweiten Urtifel fällt es auf, bag unter ben Machten,

<sup>1)</sup> Lange unbefannt geblieben, find fie erft in ben .. Traites de paixwon Schöll publicirt worben.

bie zum Beitritt eingelaben werden sollten, nur die Bourbonen in Spanien und Italien und ber Kaiser als Großherzog von Toscana namentlich genannt werden; die Desterreicher hätten gewünscht, vor Allen die Kaiserin von Rußland, in dieser Sache ihre engste Berbündete, genanat zu sehen: aber von französischer Seite wandte man ein, daß dann auch die Berbündeten von Frankreich, Schweden, Tänemark und selbst der König von Preußen genannt werden müßten. Das war der Grund, weshalb man nur die nächsten blutsverwandten Fürsten nach beiden Seiten hin namhast machte; und wenn dann serner bestimmt wurde, daß weitere Sinladungen nur nach gemeinschaftlicher Uebereinsunst ergehen sollten, so ward eine solche in Bezug auf Rußland sogleich getroffen 1). Eine andere Clausel des Artisels bezog sich auf die bei Abtretung von Parma vorbehaltenen Rechte.

Wir fennen ben Wiberwillen, mit welchem Maria Theresia die in dem Aachener Frieden festgesehte Bestätigung ihrer Concessionen und besonders die erneuerte Garantie der Abtretung von Schlesien aufnahm; zu um so größerer Genugthuung mußte es ihr gereichen, daß durch den dritten geheimen Artisel eine Nevision dieses Friedens auch in Bezug auf die territoriale Frage in Aussicht gestellt wurde. Bon der Last der Bedingungen, die ihr durch England auferlegt worden, meinte sie sich mit französsischer Hülfe zu befreien.

In einem vierten geheimen Artifel versprachen bie beiden Theile, feine neuen Berpflichtungen gegen andere Machte einzugeben, nicht einmal altere zu erneuern, ohne mit einander barüber übereingefom-

men zu fein.

Eine ähnliche Festsetzung hatte ber Wiener Hof zu bem Zwecke vorgeschlagen, um bem Berdacht, als werde seine Allianz mit England doch nicht vollständig aufgelöst, damit ein Ende zu machen; sie war ihm aber noch nothwendiger beshalb, weil dadurch auch der Besorgnis, daß der Bertrag zwischen Preußen und Frankreich in irgend einer Form erneuert werden könne, vorgebeugt wurde.

In dem Anschreiben an den russischen Hof, in welchem diese Artikel erläutert werden, erscheint sogar die Hoffnung, daß sich der König von Preußen durch den Tractat selbst zu Schritten werde versleiten lassen, die ihn mit der Krone Frankreich auf immer würden verfeinden mussen 2).

2) Refcript an Graf Cfterhagy, 22. Mai 1756.

<sup>1)</sup> Die Abrete, baß fünstighin bie rusfische Kaiserin semlich und gemein= schaftlich zur Accession eingesaben werben sollte.

Noch ist, wie gesagt, auch hierbei von den letten Absichten der Allianz nicht die Nede; auch diese Uebereinkunft sollte nur der Borläufer einer umfassenderen sein.

Ils Raunit ben Tractat in Wien einer Conferenz bes geheimen Rathes vorlegte, an ber einerseits ber Raifer und die Raiferin, an= bererjeits die Rathe ber Minister, unter ihnen Binber, beffen Edrift= züge uns in ben Actenstuden häufig begegnen, Theil nahmen, bemerfte er, er habe nicht geglaubt, daß ber frangofische Bof benfelben jo balb annehmen murbe; man babe allen Grund nun auch ein balbiges Zustandekommen bes geheimen Bertrags zu hoffen. Denn ichon burch die borhandene llebereinfunft werde Frankreich genöthigt, Defterreich zu begünstigen, welches barum nicht in Abbangigfeit bon biefer Macht gerathe, wie bas allerdings mit Epanien geschehen fei, aber in diesem Reiche spiele Frankreich ohnehin die erste Rolle. Much barin liege fein Unftog, cag ber frangofifden Garantie bes westphälischen Friedens in bem Tractat gebacht merbe; tenn in tem beutichen Reiche ftebe es jo, daß biefelbe vielmehr für tie Ratholiten als für bie Protestanten erferderlich fei. Als ben größten Bortbeil bob er hervor, bag fich Desterreich ber frangofischen Gulfsleiftung gegen bie Uforte versichert babe.

Wenn man sich ber ersten Deliberation nach bem Aachener Frieden erinnert, bei welcher bavon ausgegangen wurde, daß Cesterzeich drei gefährliche Feinde habe: Preußen, die Pforte und Frankreich, so war durch den Tefensivvertrag mit Frankreich gegen alle drei Nath geschafft. Was damals wünschenswerth, aber kaum erreichbar erschien, war jest in dem günstigen Augenblick von dem Staatskanzeler durchgesest.

Unter ben österreichischen Staatsmännern neigten einige sich zu widersprechenden Unsichten, so lange sich noch eine Möglichkeit zeigte, die alte Allianz, bei der man hergekommen war, aufrecht zu halten: aber vor der vollendeten Thatsache traten sie zurück; feine Stimme erhob sich dagegen, die Kaiserin ließ vernehmen, so lange sie regiere, habe sie noch keine Convention mit so vergnügtem Gerzen unterschrieben; man wünsichte ihr Glück zum Abschluß eines Wertes, welches zum Besten des Landes sowohl wie der Religion gereiche 1).

Die Ratificationen wurden am 25. Mai ausgewechselt und bie beiben Berträge hierauf allen Sofen, tro ofterreichische ober frangö-

<sup>1)</sup> Auszug aus tem Prototell A. Actenstid 26.

fische Gesandte residirten, meistens von benselben gemeinschaftlich mit= getheilt.

Trot ihrer unverfänglichen Fassung konnten sie nicht verfehlen,

burch ihren Inhalt bas größte Auffehen zu erregen.

Wir verschieben noch, von dem Eindrucke zu sprechen, den sie bei den nächstbetheiligten großen Mächten hervordrachten, um mit einem Wort der Beurtheilung zu gedenken, die sie in Bersailles selbst erfahren haben. Einer der kenntnifreichsten und scharfsinnigsten Beamten des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, Favier, der mit vielem Erfolg in der publiciftischen Literatur arbeitete, schrieb Bemerkungen darüber nieder, welche von dem Widerspruch zeugen, den die beiden Verträge unter den französischen Staatsbeamten und Politisern der alten Schule fanden 1).

Gegen die Neutralitätsacte, welche besonders die Niederlande betraf, wendet Favier ein, daß sie für Frankreich unnüß und sogar nachtheilig sei; das eine, weil selbst ein vereinigter Angriff von England, Holland und Desterreich auf die französischen Grenzen keine Unssicht habe, etwas auszurichten, das andere aber, weil Frankreich badurch nur gehindert werde, die Niederlande in Besitz zu nehmen, was sonst bei seiner Uebermacht und dem Zustand der Gegner unsfehlbar bei dem ersten Unlauf erfolgen würde.

Und noch größere Bedenken erhebt er gegen den Desensivtractat. Denn von welchem Dritten könne Frankreich, wenn man den gegenswärtigen Ariegsfall ausnehme, wohl angegriffen werden? Er geht alle Mächte durch, um zu beweisen, wie undankbar und wie erfolglos dies sein würde. Ganz anders verhalte es sich mit Desterreich, welches allenthalben, in den Niederlanden und in Italien, an der Elbe, Doer und Donau von seindlichen Nachbarn bedroht werde. Besonders tadelt er, daß Frankreich sich anheischig machte, Desterreich auch gegen die Türkei, mit der es seit drei Jahrhunderten wenigstens die ganze Hälfte dieser Zeit im Krieg verwickelt gewesen sei, mit Heeresmacht zu unterstüßen; man werde damit die Türken gegen Frankreich aufstegen, den jest so blühenden orientalischen Handel stören und den Engländern den Bortheil desselben verschaffen. Die Sicherheit Frankreichs werde durch den Bertrag nicht verstärkt, sondern vermindert.

Damals blieben biese Bemertungen unbefannt; später haben fie

<sup>1)</sup> Doutes en questions sur le traité de Versailles in Segur Politique de tous les cabinets de l'Europe III. Die Bemerkungen Segurs sind von geringem Werth.

beshalb großen Eindruck gemacht, weil viele von den übeln Folgen, welche Favier voraus gesagt hatte, wirklich eingetreten waren, was dann wieder die Meinung hervorrief, als sei der Vertrag nichts, als das Werk einer öfterreichischen Intrigue und Ueberlistung gewesen.

Und ohne Zweifel haben sie ihre Wahrheit; im vollen Umfang bürfte man sie aber nicht wiederholen, seitdem die geheimen Verhand= lungen, die Favier, wie er selbst bemerkt, nicht kannte, wenigstens in der Hauptsache ans Licht gezogen worden sind.

Daraus ergiebt sich, daß die Nachgiebigkeiten gegen Defterreich badurch aufgewogen wurden, daß dies hinwieder der alten Tendenz der französischen Politik, Deutschland zu überwältigen, kein Hinderniß in den Weg legte und dem bourbonischen Hause die sichere und friedeliche Erwerbung eines großen Theiles der Niederlande in Aussicht stellte.

Wir wissen, daß der wahre Beginn der Verhandlungen im Februar 1756, — denn die geheimen Eröffnungen Ocsterreichs hatten bis dahin keinen Eingang gefunden, — darauf beruhte, daß Frank-reich sich den Angriff auf Hannover, den ihm Preußen versagte, durch die Verbindung mit Desterreich offen halten wollte.

Die seit dem westphälischen Frieden von den Franzosen versfolgte Politik, in dem deutschen Reiche eine maßgebende Autorität auszuüben, wurde nach wie vor festgehalten: sie nahm nur eine andere Richtung, der Widerstand war nicht mehr im Reichsoberhaupt, sondern in den Ständen, und zwar in dem mächtigsten von ihnen, dem König von Preußen; der Schluß des französischen Hoses war, daß mit dem keine Freundschaft weiter bestehen könne.

Die Männer alter Schule, wie Marquis d'Argenson, sahen in ben Bestimmungen einen Absall von ben Traditionen der Monarchie. Sie waren entrüstet darüber, daß die Garantie des westphälischen Friedens nun eine Auslegung zu Gunsten des Hauses Desterreich und seiner den Katholicismus fördernden Tendenzen empfing, gegen die er ursprünglich gerichtet war. Aber in dem französischen Staat gab es auch lebendige Sympathien für den Katholicismus, die in einem Momente wohl erwachen konnten, wo das Bündniß zwischen England und Preußen die Solidarität der französischen und katholischen Intersessen zur Anschauung brachte. Wir ersahren, daß die Population in Baris den Wechsel der Politik mit lautem Enthusiasmus begrüßte. Frau von Pompadour meinte, sich derselben rühmen zu dürsen; sie widmete ihren Grabstichel, für den sie einiges Talent hatte, der Vers

herrlichung ber Allians; in ber frangösischen Atademie sprach man babon, die neue Allians jum Gegenstand einer Preisbewerbung in

gebundener Rede zu machen.

Ubgesehen aber von ben Gesichtspunkten und Auswallungen bes Momentes und selbst von ben Beziehungen zu ber beutschen Bolitik ließ sich etwas dasur sagen, daß Frankreich, indem es einen großen Krieg mit England unternahm, einen Rüchkalt auf dem Continunt suchte.

So hat der Imperator, der im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts die französischen Geschide beherrschte, den Grundsatz ausgesprochen, daß Frankreich im Kampf gegen England eine continentale Allianz haben musse und solche am besten in Desterreich finden werde.

Die Allianz von Versailles vom Jahr 1756 bot den Franzosen den Vortheil dar, daß dadurch aller Gegenwirkung von den Niederslanden und von Spanien, Italien und Rußland her ein Ende gesmacht, und ein so umfassendes Interesse wie das katholische mit

ihrer Politif in Berbindung gebracht wurde.

Die Zugeftändnisse, welche dem Hause Sesterreich gemacht wurden, waren der Preis der Auflösung seiner Bundesgenossenschaft mit England. Indem dies noch alle Fäden seiner alten Allianz sestzushalten und mit einer neuen Verbindung zu verweben suchte, war es durch die Rüdwirkung der letzteren aus dem bisherigen Dystem hinsausgedrängt und auf den neuen Bundesgenossen angewiesen, dessen es noch keineswegs sicher war.

Aber bagegen verlor Frankreich burch ben Tractat von Bersfailles die föderative Stellung, welche es in ter letten Spoche angestrebt hatte, ein Wechsel, der bie schwersten Folgen herbeiführen mußte.

Was man in Bezug auf bas deutsche Reich hervorhob, war für den Norden und Osten nicht minder mahr.

Dort mußte die Opposition gegen Rußland, in welcher Frankreich mit Schweden und Preußen verbunden war, ausgegeben werden; die Verhältnisse zu Polen wurden dadurch, wenigstens so lange Desterreich und Rußland vereinigt waren, vollsommen verrückt; man darf wohl behaupten, daß ohne diese Allianz Frankreich zu der passiven Rolle, die es bei der ersten Theilung von Polen gespielt

hat, sich nicht verstanden haben wurde.

Und wenn es seit König Franz I. einer ber vorwaltenden Gesichtspunkte der französischen Politik gewesen war, die Osmanen gegen Desterreich zu unterstützen, so fiel biefer jett hinweg: der vornehmsten Tendenz, welche die beiden Kaiserhöfe an einander band, schloß sich Frankreich zwar nicht eigentlich an, aber es ließ sie gewähren und machte ihr Raum.

Die politischen Berhältnisse ber Mächte wurden baburd von Grund aus umgewandelt. Das europäische Gleichgewicht mußte sich nun andere Grundlagen suchen.

Wiewohl die Verbindung zwischen Frankreich und Sestecreich an sich nicht gegen die Natur der Dinge sief, wie sie denn über ein Menschenalter zu größem Vertheil von Sesterreich bestanden hat, so lag doch darin in Bezug auf die allgemeinen Verhältnisse auch für Sesterreich eine Neuerung der bedenklichsten Art. Denn seit langer Zeit waren Defensibbündnisse gegen die immer erneuerten Eroberungseglüste von Frankreich nothwendig besunden werden. Schon die damaligen Verhandlungen kelbst beweisen, daß diese keineswegs ausgegeben waren: Sesterreich entschloß sich nicht allein, ihnen ihren Lauf zu lassen, sondern sie sogar zu unterstützen.

Und wie bann, wenn Frankreich sie einmal wieder aufnahm im Gegensatz gegen Desterreich selbst? Der Ausbruch ber Revolutions= friege beginnt mit einer populären Reation gegen bie Verträge von Bersailles, welche in demselben Augenblick für aufgelöst erklärt wur= ben. Die Mächte bes Widerstandes waren aber alsdann unter sich selbst entzweit.

Unter biefem Gesichtspunft erscheint der Tractat von Bersailles verhängnigvoll für Europa.

# Zwölftes Capitel.

Mückwirkung des Fractats von Verfaisses auf England und auf Aukland.

Von der allgemeinen Betrachtung wenden wir uns zu dem damaligen Moment zurück, und zwar zunächst zu der Auslösung der Allianz zwischen Desterreich und England, welche durch den Tractat von Versailles nothwendig wurde.

Wir fennen die Erfaltung, die in dem Verkehr zwischen dem englischen Gesandten zu Wien und dem Staatskanzler eingetreten war, aber noch hätte man doch die feindselige Tendenz, die in den Unterhandlungen zu Versailles obwaltete, nicht voraussetzen noch einen

baldigen Bruch ahnen fönnen.

Erst im Mai, nachdem dort der Bertrag bereits geschlossen war, überlieferte der Staatsfanzler dem Gesandten eine Antwort auf dessen Mittheilung der englisch preußischen Neutralitätsacte. Er drückt darin eine unumwundene Mißbilligung derselben aus, weil die Ausschließung der Niederlande von der Garantie den Franzosen gleichsam die Stelle bezeichne, wo sie angreisen möchten 1). Die Kaiserin gerathe dadurch in augenscheinliche Gefahr, und man könne leicht erachten, wie sehr sie das empfinde.

Wie, erwiederte Keith, habe nicht Desterreich bisher die Bertheidigung der Niederlande nur deshalb beanstandet, weil es indeß von dem König von Preußen angegriffen zu werden befürchte? diese Besorgniß werde durch den Vertrag gehoben; dagegen musse er um eine nähere Erläuterung über das Verhältniß Oesterreichs zu Frankereich bitten, wovon in der Antwort eine Andeutung vorkam. Auf die Erklärung des Ministers, er sei beauftragt, sich in keine weitere Discussion irgend einer Art einzulassen, forderte Keith eine Audienz bei der Kaiserin. Kaunit erwiederte, eine solche könne zu nichts

<sup>1)</sup> Bergl. Note 2 auf Seite 109.

führen, da die ertheilte Antwort von ihr und dem geheimen Rath gebilligt sei. Keith sagte, er glaube das wohl, aber er müsse den Befehl seines Herrn aussühren. Dhue alle Hoffnung, etwas auszurichten, scheint er jedoch nicht gewesen zu sein. Denn noch immer fand Kaunit am Hofe zu Wien einigen Widerstand; er spricht selbst einmal davon, man benke ihn wegen der Verhandlungen mit Frankreich zu stürzen; er könne darüber lachen. Doch waren seine Nebenbuhler erfreut, daß die Kaiserin noch einmal die Gründe gegen ihre Verbindung mit Frankreich vernehmen werde. Graf Khevenhiller hat den Gesandten aufgefordert, sie in aller ihrer Stärke vorzutragen.

Der Gefandte hatte feine Mubieng am Geburtstage ber Raiferin, am 13. Mai. Er begann mit ber Bemerfung, er nabere fich bier mit schwerem Bergen. Die Raiserin erwiederte, so gerne fie ibn sonst febe, so empfange fie ihn boch heute nicht ohne Wiederstreben 1. Der Gefandte brachte hierauf die Erflärung, Die Raunit gulest gegeben hatte, jur Sprache; jo buntel ihre Fassung laute, so enthalte fie boch unzweifelhaft eine Aufhebung bes wahren Suftems ber alten Alliang; er bitte bie Raiferin um eine andere, burch welche bie ichon allzu groß gewordene Entfremdung nicht noch vermehrt werde 2,. Maria Theresia antwortete ihm: nicht burch fie fei bas alte Spftem gebrochen worden, sondern durch ben englischen wof, indem derselbe mit bem Rönig von Breußen einen Tractat geschloffen babe. Die Radricht von bemfelben habe fie getroffen, als rubre fie ber Schlag; fie wolle rund herausfagen, fie die Raiferin und ber Ronig von Breugen feien unvereinbare Menschen; feine Betrachtung ber Welt fonne fie vermögen, in eine Alliang zu treten, an ber biefer Gurft Untheil habe. Reith nahm fich die Freiheit ju bemerten, bag bei biefer Gefinnung König Friedrich genöthigt werde, ju feiner Sicherung auf den Huin bes Baufes Defterreich zu benfen, und suchte nun auf ihr Berhältniß mit Frankreich zu fommen. Gie antwortete mit berfelben Burudhaltung wie Raunit; nachdem England eine Berbindung mit Breugen ge= ichloffen habe, durfe es fich nicht wundern, wenn fie in Berbindung mit Frankreich trete. Gie fagte bas alles mit fo großer Entichieben= beit, daß ber Gefandte sich nicht verbergen tonnte, baß sie perfonlich mit ihrem Minifter vollkommen einverstanden sei, und um Er-

<sup>1)</sup> With some reluctance. 3ch benutze tas Driginal bes Berichts.

<sup>2)</sup> That notwithstanding the ambiguity and obscurity, with which it (the answer) was worded, there was in effect an absolute renunciation of the ancient and true system.

laubniß bat, von der Cache nur noch als Privatmann mit ihr zu sprechen 1).

Sie ging bann boch auf einige Erörterungen ein. Sie berficherte, fie fei weber feindselig gegen England, noch frangöfisch gefinnt, aber burch die Abtretungen, zu benen man fie bor und bei bem Frieden von Maden genöthigt habe, fei Desterreich so geschwächt worden, baß es nicht mehr allein bafteben fonne und eines Bundniffes bedurfe, um sich zu behaupten. Reith erwiederte: ohne Abtretungen sei ber Friede unmöglich gewesen; auch England habe fich in Umerika zu Concessionen verstanden, burd welche eben ein neuer Rrieg veranlagt werde. Er erinnerte fie an die Unterstützung 2), welche England ber pragmatischen Canction babe ju Theil werden laffen. Die Raiferin erinnerte: Dieje fei bod febr fpat gefommen. Reith fprach fein Erstaunen aus, daß eine Raiserin und Erzberzogin von Desterreich fich in die Urme von Franfreich werfe. Mit Lebhaftigfeit fiel Maria Therefia ein: ich werfe mich nicht in die Urme, ich stelle mich an Die Geite von Frankreich. Reith fragte, ob fie benn wirklich Sicher= heit bei ben Frangosen zu finden glaube. Wie follte ich nicht? fagte fie. Auch im Erbfolgefriege würde Frankreich fie nicht angegriffen haben, wenn Preugen nicht vorangegangen ware. Sie habe, fügt fie hinzu, nur zwei Feinde: Breugen und die Türkei; durch ihr Bundniß mit Rugland hoffe fie ftark genug zu werden, um fich ber= felben zu erwehren; noch habe fie feinen Bertrag mit Frankreich gezeichnet, doch sage sie nicht, daß dies nicht geschehen solle.

Man sieht, mit welcher Entschiedenheit Maria Theresia den neuen Standpunkt der Politik ergriff. Sie hielt ihre Trennung von England für gerechtfertigt, weil dies sich mit Preußen verbunden hatte. Jedes ihrer Worte athmet Unimosität gegen König Friedzrich, den sie als den Todseind von Desterreich<sup>3</sup>, als den Ursheber aller ihrer Bedrängnisse, Gefahren und Verluste betrachtete, — in der That mehr, als er es war; den Motiven seines Verhaltens widmete sie nicht die mindeste Beachtung; sie fühlte sich erniedrigt und beseidigt, beraubt und schon in ihren Nachkommen von ihm bedroht; die religiöse Antipathie bestärkte sie in ihrem Hasse. Es erhellt nicht, wie ihr Gewissen über die Verpssichtungen, welche ihr

<sup>1)</sup> Her Majesty said this with so determined an air, that I saw it was in vain, to push this point further.

<sup>2)</sup> Interposition at the utmost expense of blood.

<sup>3)</sup> Sie fagte Reith: then she could never think of concerting herself with the mortal and constant enemy of her person and family.

zwei seierliche Friedensschlüsse auferlegten, hinweggehoben wurde. Sie werden vor der universalen Bedeutung, welche man der Wiedersherstellung des Hauses Desterreich in seinen alten Besitzstand für die altherzebrachte Ordnung der Dinge in Europa und die Religion zuschrieb, verschwunden sein. Die Lossagung von England stellte ihr Staatskanzler, welcher ebenso wenig mit dem König von Preußen auf Einer Seite stehen wollte wie sie, als das einzige Mittel dar desselben Meister zu werden; auf diesem Wege konnte er selbst das oberste Unsehen in Desterreich und Desterreich die alte Autorität in Europa wieder gewinnen; die Kaiserin ging auf die Combination ein, die er vorschlug, und verband sich mit Frankreich in der Hossfnung, daß es mit ihr gemeinschaftliche Sache gegen den König von Preußen machen werde.

Jenes Zwiegespräch mit Keith fällt noch vor die Natification, beiber Berträge, von der wir wissen, mit welcher Freudigkeit sie barauf einging.

So bedachtfam in denselben jede Andeutung einer Theilnahme Desterreichs an den Feindseligkeiten gegen England vermieden wurde, konnten sich doch die englischen Minister bei ihrer Mittheilung nicht verhehlen, daß das allgemein politische Berhältniß dadurch total verändert wurde.

Aus einer Bestätigung ber französischen Garantie bes westsphälischen Friedens in einem Bertrage mit Cesterreich wurde geschlossen, daß Frankreich und Cesterreich fortan in den religiösen Verhältnissen von denen der König von England namentlich in Hessen auf das nächste berührt wurde, Sand in Hand gehen würden. Den Unterschied zwischen der englischspreußischen und der französischeriechischen Absunst sand der erste Staatssecretair Holderneß darin, daß in jener alle alten Verträge sestgehalten, in dieser dagegen annullirt würden; ohne die geheimen Artitel zu kennen, in denen von dem Inhalt des Aachener Friedens Abstand genommen war, seste man das in England voraus. Welches auch die Farbe sein mochte, die der neuen Allianz gegeben wurde, man fühlte ihre seindselige Tendenz und war entschlossen, ihr zu begegnen. Höckerlande begnügt, so würde sich das

<sup>1)</sup> Michel berichtet 5. Juni aus London, daß die talte und berechneude Sprache Colloredo's bei der Mittheilung des Tractats besondern missallen babe: "On en est extrémement surpris (über den Tractat) et bien résolu, quelque soit la couleur, qu'on y veuille donner, de prendre toutes les précautions nécessaires pour s'en garantir des suites.

Barlament bas vielleicht haben gefallen laffen, um größere Frrungen ju bermeiben. Daß fie aber in Alliang mit ben Frangofen trat, ließ fie felbst als eine Teindin Englands erscheinen. Gang unter einem andern Gefichtspunft wurden bie letten Greigniffe in London angefeben als in Wien. Man berechnete bie ungeheuren Summen, welche England zur Aufrechthaltung bes Saufes Defterreich bei bem Saupt= bestand seines Staatencompleges aufgewendet habe. Daß im Machener Frieden Cap Breton an Franfreich gurudgegeben worden fei, betrachtete man als eine an Defterreich gur Rettung feiner Rieberlande und gur Ber= ftellung bes Friedens gemachte Concession. Batte man Cap Breton nicht zurückgegeben, fo wurde man jest feinen Rrieg in Amerika führen muffen 1). Und nun wolle Desterreich ben amerikanischen Streit für eine ihm burchaus frembe Sache erklären: es wolle nur unter ber Bedingung zu England halten, baß zugleich ber König von Breußen angegriffen werbe. Go freudig fich bie Englander bei bem Musbruch des Erbfolgefriegs für Maria Therefia erklart hatten, fo unpopulär wurde fie jett. Man bezeichnete fie als eine Undankbare und überhäufte ihren Namen mit roben Schmähungen: man behandelte fie ungefähr, wie fonft ben Bapft.

Die Tragweite ber frangösisch-öfterreichischen Alliang machte sich

fogleich in ber amerifanischen Frage bemerfbar.

Noch immer war bisher über ben Frieden zwischen Frankreich und England unterhandelt worden. Wenn aber ber König von Preußen sich Mühe bafür gab, so war das für Desterreich ein Grund, dagegen zu sein; denn das Unschen des Nebenbuhlers wäre, wenn es ihm damit gelang, unendlich gestiegen. Kaunis drückt seine Freude darüber aus, daß Frankreich endlich die Zurückgabe der weggenommenen Schiffe mit solcher Entschiedenheit gefordert habe, daß keine fernere Unterhandlung möglich bleibe. Damit ist nicht gesagt, daß er direct hierauf eingewirft habe, aber der innere Zusammenhang ist unleugdar. Frankreich hatte die österreichische Allianz gesucht, um ohne Besorgniß seiner Gegenwirfung den Krieg gegen England nach allen Seiten unternehmen zu können. Wie davon die Jee der Verträge ausging, so hat das Zustandesommen derselben den definitiven Bruch mit

<sup>1)</sup> Michel 9. Juli: après avoir rendu le cap Breton à la France contre les pays bas, à la première occasion que les Anglais ont, les Autrichiens refusent de les assister à moins que ce ne soit à la condition de commencer pour attaquer V. M. (le roi de Prusse) pendant que sans la restitution du cap Breton français, on ne serait point en guerre aujourd'hui avec les Français.

England ohne Zweifel unterstützt 1). Schon im April fuhr die französische Flotte von Marseille aus, um die Engländer in Minorca anzugreifen. Im Mai 1756 erschienen die Kriegserklärungen von beiben Seiten.

Hatte nun England bergestalt ben einen seiner alten Bundessenossen auf bem Continent verloren, so rechnete es bagegen noch barauf, ben anderen, Rußland sestzuhalten. Wir wissen, wiewohl sehr entschieden gegen Preußen, war man in Rußland doch seinesswegs gesonnen, zugleich das Verhältniß zu England aufzugeben und in unmittelbare Berbindung mit Frankreich zu treten.

Als bei den Unterhandlungen in Versailles an die Wiederherstellung bes abgebrochenen guten Bernehmens zwischen Frankreich und Rugland, bas für die Durchführung ber neuen politischen Combination unentbehrlich ichien, gedacht wurde, meinten bie Frangofen, ber erfte Schritt bagu muffe bon Geiten Ruglands gefcheben: bei ber Dringlichkeit ber Cache hatten fie fich jedoch entschloffen, einen Schotten, Douglas, ber als ein Unbanger bes Bratenbenten galt, nach Betersburg abgeben zu laffen, um unter ber Sand ein befferes Berhältniß zu eröffnen. Er war icon einmal eine furze Reit in Betersburg gewesen, ohne daß man erfahren hatte, was er gesucht oder erreicht habe. Im April 1756 langte er wieder in Riga an und bald barauf in Betersburg: eben an bem Tage, an welchem Williams die der Truppenconvention bingugefügte geheime Declaration auf Befehl bes englischen Ministeriums bem ruffischen Sofe gurudagb: benn badurch wurde England, bem eben ein frangofischer Ungriff brobe, hilflos gelaffen. Die ruffifche Regierung hielt nicht für rath= fam, barüber mit ber englischen zu brechen: fie beschloß bie Declaration burch ben eigenen Befandten nun boch nochmals an England überweisen zu laffen; indeffen muffe bie einmal geschloffene Convention als bestehend betrachtet werden. Williams war noch immer ber Meinung und wurde gefliffentlich barin erhalten, daß die ruffische Rüftung nur zur Ausführung ber Convention geschehe; von bem, was

<sup>1)</sup> Kannih meldete an Esterhazy: er werde auf die Mittel sürgreisen, die von Prengen mit Vorwissen und Begenehmigung des englischen Hoses angesponnenen Mediationsvorschläge und Handlungen mit guter Art gar abzusbrechen: wie denn anch die letzte französische Antwort dazu den Weg gedahnt, und auf die Anrückgade aller ohne vorgängige Ariegoertsärung weggenommenen französischen Schisse als auf einen Präliminarpuntt und conditio sine qua non gedrungen werde. (22. Mai, doch wohl auf den Grund länger vorausgegangener Mittheilungen.)

zwischen Defterreich, Rugland und Frankreich im Werke war, erfuhr er Nichts. Früher hatte fich Beftuschem fehr lebhaft gegen Williams erklärt, und man erwartete, daß er nach ben letten Borgangen mit ihm zerfallen und ben Unlag ergreifen werbe, welche bie frangofische Regociation ihm biete: eine Bermuthung, die fich jedoch irrig erwies. Douglas war ihm schon bei seiner ersten Unwesenheit widerwärtig geworben, ein intercipirtes Schreiben beffelben, bas feine abermalige Unfunft anfundigte, erwedte fein Miffallen aufs neue, weil es zeigte, daß sich ber frangösische Emissar vorzugsweise an Woronzow zu wenden gedenke; und überdies war in bem Großkangler seine alte Unimosität gegen Frankreich, durch beffen Gefandten er gestürzt gu werben Gefahr gelaufen war, noch immer lebendig. Efterhazh be= merkte, er werde durch englisches Geld gewonnen fein, um fich ber Berftellung bes Bertrauens zwischen Frankreich und Rufland au widerseten; er bat bringend, auch ihn hinreichend mit Beld zu verfeben, um bagegen ju wirten. Er fcmeichelte fich, in biefer Sache felbft auch ohne den Großfanzler zum Ziele zu kommen. Er hatte Worongow und einen andern ruffischen Staatsmann, Olsuwiew, für fich, und verfäumte fein Mittel, um auch untergeordnete Bersonen zu gewinnen; baubtfächlich aber war es ihm gelungen, den jungen Favoriten der Raiserin, Iwan Iwanowicz Schuwalow, in fein Interesse zu ziehen. Dieser fand seinen Chraeiz nicht wenig geschmeichelt, daß ber faiferliche Botschafter seine Bermittelung nachsuche, um durch ihn seine Unträge und Borftellungen der Raiferin zu hinterbringen; er versprach alles zu thun, was dazu führen könne, die Abneigung seiner Fürstin gegen Franfreich zu überwinden.

Einen ähnlichen Dienst wie in Paris die Marquise, sollte in Betersburg der Favorit leisten; sie waren beide bestimmt, den Willen des Souveräns selbst im Widerspruch mit den fungirenden Ministern

nach bem Sinne bes Wiener hofes zu lenken.

Doch liegt am Tage, daß in beiden Fällen ein großes einheimisches Interesse das wirksame Moment bildete. Auf die Mittheilung des Bertrages von Bersailles ließ die russische Kaiserin antworten, daß berselbe ihren Meinungen und Gefühlen entspreche; um diese an den Tag zu legen, erwarte sie nur die Einladung zum Beitritt. Sie fügte hinzu, zu der Erneuerung ihrer Berbindung mit der französischen Krone würde sie den ersten Schritt nicht thun können, da dieselbe einst durch Abberufung des französischen Gesandten unterbrochen worden sei; doch wolle sie so weit die Hand dazu bieten, daß die beiderseitigen Gesandten an Einem Tage ernannt würden. Zurücks

haltende Erklärungen, die aber doch die Absicht kund gaben, mit Frankreich in ein freundschaftliches Berhältniß zu treten, wie das ja durch das große Borhaben, zu dem sie in Gemeinschaft mit Desterreich zu schreiten vor Begierde brannte, unumgänglich wurde.

In Folge ber zwischen ben ruffischen Ministern und bem Grafen Efterhagt ausgetauschten Erflärungen hatte man bereits an die Geft= sekung ber Braliminarien einer Offensivalliang Sand angelegt. Indem man bei ber Sauptabsicht, Schlesien zu erobern, beharrte, bestimmte man zugleich die Bortheile, die fich Rugland vorbehielt. Man legte babei bie im Jahre 1745 ju Stande gebrachten Entwürfe zu Grunde. Das vornehmfte Moment babei ift, daß Rugland die Eroberung bes Königreichs Breugen ausbedang, nicht jedoch in der Absicht es für fich zu behalten: es follte gegen eine Abtretung polnischen Gebietes an ben ruffischen Grengen an Bolen überlaffen werden. Der Groß= fangler ließ fich die Erwerbung einer Berrichaft in Schlesien, sobald bies Land erobert fein wurde, gufichern. Sachfen, welches früher auf einen Theil von Schlefien Unspruch gemacht hatte, follte aller= bings auch jett berbeigezogen, aber auf Magdeburg angewiesen werben. Man bachte, Schweben burch bie Berftellung feiner Berr= schaft in Pommern in ben Bund zu ziehen. Indem man bas alles entwarf, tam man auch bereits auf ben Operationsplan zu reben. Denn unverzüglich noch in dem laufenden Sahre wünschten die Ruffen ben Rrieg anzufangen.

Dafür aber war felbst Efterhagt nicht. Er machte feinen Sof auf die Mängel in den Kriegsvorbereitungen, namentlich in Bezug auf die Beerführung aufmertfam, die er in der ruffischen Armee mahrnahm. Ueberdies lagen die politischen Berhältniffe noch nicht fo, daß fie eine unverzügliche Eröffnung ber Feindseligkeiten gestattet hätten. In einem Erlaß des Fürften Kaunit wurde, wiewohl es beffen faum bedurfte, die Berficherung volltommenen Ginverständniffes in der Absicht, welche aus dem gemeinschaftlichen Staatsintereffe ent. fpringe, wiederholt, mit der Bemerkung jedoch, bag es allzu gefährlich fein wurde, die Ausführung berfelben ohne vorgängige Beiftimmung bes frangofischen Sofes ju unternehmen; biefe sei aber bis jur Stunde noch nicht erreicht, noch immer nehme biefer Sof Rudficht auf ben Rönig von Breugen; die Unterhandlung fonne noch ein paar Monate tauern, und indeg die Beit zu weit vorruden, um noch in bem laufenden Jahre die Urmee zujammenziehen, ihre Mariche ausführen und die Operationen beginnen zu können 1). Die Raiserin antwortete

<sup>1)</sup> Abgebrudt in ber Schrift: Rene Meteuftnide 37.

hierauf: nach dem Nachdruck, mit welchem die den König von Preußen betreffenden Eröffnungen von dem Wiener Hof gemacht und dem Eiser, mit welchem man russischer Seits darauf eingegangen sei, nachstem man schon viel Unkosten darauf gewandt habe, thue es ihr Leid, daß der gegen denselben vorbereitete Schlag nun doch nicht sogleich erfolgen solle 1); aber unwandelbar entschlossen, die einmal gefaßte Absicht, die für den österreichischen Hof bei weitem am vortheilhaftesten sei, auszuschühren, conformire sie sich auch hierin dem Ermessen desselben, und überlasse ihm die Fortsehung der Negociation mit Frankreich unter der möglichsten Schonung des diesseitigen Geheimnisses. Die schon angeordnete Verstärkung der in Livland und Esthland vereinigten Truppen werde man einstellen, aber diese selbst in einem solchen Stand halten, daß sie jeden Augenblick etwas unternehmen könnten. Auch österreichischer Seits würde man sich gewiß ohne alles Aussehen in die gleiche Bereitschaft setzen.

Wenn in allem, was Preußen anbetrifft, das russische Ministerium nicht allein im Einverständniß mit dem österreichischen, sondern selbst in einer gewissen Abhängigkeit von ihm erscheint — so war das doch in Bezug auf Frankreich noch nicht der Fall. Man hat sogar bei dem Großfürsten und seiner Gemahlin die Besorgniß rege gemacht, als könne dabei die Absicht vorwalten, sie einmal von der Thronsolge auszuschließen. Nur darin schloß man sich an, daß die diplomatische Trennung gehoben 2) und der von Desterreich gesaßte Plan dazu benutzt werden könne, um den französischen Hos vollends zur Beseitigung aller Rücksichten auf Breußen zu vermögen.

1) Daß ber wider ben König von Prengen aufgehobene Schlag nun wieder sinke — daß der Ausschlag jeht noch nicht mit dem gemeinschaftlichen Wunsch übereinstimme. Note, so dem Graf Esterhazy vom rufsischen Hofe zusaestellt werden bei Esterhazy's Bericht vom 29. Juni.

2) Aus Brückner, Russische Actenstüde zur Geschichte tes Jahres 1756 (Separatabbruck aus ter baltischen Monatsschrift Juli-August 1872, S. 20) entnehmen wir, baß ter Agent, ber an Rouille geschickt wurde, Bechtejew sich ber Unterstützung ber österreichischen Gesandtschaft nicht gerade zu erfreuen hatte. Ueber die Stellung Friedrichs II. bistete sich berselbe (vergl. die aus seinen Berichten von Brückner S. 26 mitgetheilte Stelle) eine Idee, beren Präcision in Stannen setzt. (A. b. n. A.)

#### Dreizehntes Capitel.

## Verhandlung über den geheimen Tractat gegen Breußen.

In einem späteren Momente ber öfterreichisch=frangösischen Ber= handlung hat Graf Bernis 1) feine Berwunderung ausgesprochen, baf das ursprünglich angenommene Princip der Reciprocität, b. b. die Gleichheit der Berpflichtungen Defterreichs gegen England und Frankreichs gegen Breugen, in Wien nicht fest gehalten werbe, und boch fei Dieses die "fundamentale Basis" ber gangen Uebereinkunft. Mur unter biefer Voraussetzung habe man die beiden Ucten von Verfailles ge= ichloffen: ber Sinn ber Sofe fei gewesen, mit benfelben bie gebeimen Berhandlungen zu versteden: sie seien gleichsam bas Frontispie bes großen Gebäudes. Er schließt hieraus, daß bemgemäß Alles, mas in ben Acten vom 1. Mai stipulirt worden, nach ben Intentionen ber aeheimen Verhandlung ausgelegt werden muffe 2); sonst wurde ber frangofiiche Sof ben Artikel, nach welchem Desterreich in bem Kriege gegen England neutral bleiben folle, niemals zugegeben haben. wurde gegen Treue und Glauben laufen, wenn ber Wiener Sof, auf benselben fich stütend, alle Theilnahme an der Offensibe gegen England verweigern wollte 3).

Die Absicht war allerdings nicht auf eine thätige Mitwirkung Desterreichs gegen England gerichtet, wohl aber auf Concessionen, durch welche das Machtverhältniß Frankreichs im Kampfe mit England wesentlich verstärkt werden würde. Und nicht lange blieb verborgen,

<sup>1)</sup> Remarques du Comte Bernis sur le contreprojet à la convention préliminaire et secrète. (Im Biener Stantvardiv.)

<sup>2)</sup> Les deux actes de Versailles dans l'esprit des cours de Versailles et de Vienne étaient soumis aux arrangements du traité secret.

<sup>3)</sup> de vouloir faire valoir l'acte de neutralité comme un moyen d'éviter tout parti offensif contre l'Angleterre.

was die Franzosen dabei im Auge hatten. Man bemerkte bald, daß ihnen die Ausstattung des Don Philipp mit Flandern und Tour=naisis noch nicht genügte. Endlich, sagt Kaunit, sprach Frankreich das Wort aus, es verlange die Abtretung der gesammten Niederlande<sup>1</sup>).

Die belgischen Provinzen waren ber älteste Gegenstand bes Habers zwischen Frankreich und bem Hause Burgund-Desterreich; sie biesem zu entreißen, war ber beständige Gesichtspunkt bes französischen Chrgeizes, wie einst der spanischen Monarchie, so später der großen Allianz gegenüber. Als diese zusammenbrach, und der Erbe der spanischen Ansprüche es rathsam fand, sich mit Frankreich zu verzeinigen, so tauchte der Gedanke mit historisch-politischer Folgerichtigskeit auf.

Bur Unterstützung dieser Forderung wurde bemerkt, die Erwerbung von Schlessen bilde einen so großen Vortheil für Desterreich, daß schon der Grundsat der Gegenseitigkeit einen entsprechenden Gewinn für Frankreich erheische, der ihm in seiner Stellung gegen Engsland zu Statten komme. Die Abtretung an Don Philipp namentlich mit dem Vorbehalt der Reversion sei weit entsernt, einen solchen zu gewähren; darüber würde es sogar zu Zwistigkeiten kommen können. Wolse man eine wahre Allianz schließen, so müsse man diesem Etein des Anstoßes aus dem Wege räumen. Hauptsächlich in diesem Anspruch lag der Grund, wenn Frankreich doch noch nicht in die Vorsschläge zur völligen Niederwerfung des Königs von Preußen und zu eigener Theilnahme an dem Kriege gegen denselben zu bringen gewiesen war.

Es leuchtete ein, daß das auch fortan ohne diese Concession schwerlich geschehen würde. In Wien hätte man den Antrag erwarten können; er mußte aber erst geschehen sein, um in seiner ganzen Bedeutung gesaßt zu werden. Das dynastische Berhältniß, das dei dem Austausch der kleinen italienischen Herzogthümer vorgewaltet, setzte sich dadurch in ein politisches um. Denn an die Krone Frankereich, die ihre Stellung immer behielt, nicht an einen wenig bedeutenden Herzog und dessen Nachsommen, deren Sinnesweise sich leicht verändern konnte, sollte die Abtretung geschehen und sogleich mit der vorläusigen Einräumung der wichtigsten Seehäsen eröffnet werden; die Schadloshaltung des Don Philipp würden die bourbonischen

<sup>1)</sup> En fin la France lâcha le mot et demanda tous les Paysbas, en se réservant la faculté de disposer de ces provinces pour ne laisser à Don Philippe que ce qu'elle trouvait bien.

Mächte nach freiem Ermessen übernehmen. Es war noch nicht auszesesprochen, ob Don Philipp die Herzogthümer behalten oder ob er sie zurückgeben sollte, aber auch im letten Falle dachte man den Werth derselben zu Geld anzuschlagen und von der Summe abzuziehen, die dem Hause Cesterreich für die Abtretung der Niederlande gezahlt werden sollte; die Abtretung wurde in die Form eines Berkaufs ge-hüllt: sie würde dann um so mehr für alle Zeiten gegolten haben 1). — "Der Entschluß, den wir zu fassen haben, ist groß": so heißt es in der ersten Antwort auf den Bericht Starhembergs, in welchem diese Erörterung enthalten war: "der Antrag ist so außerordentlich und bedenklich, daß er genaue Einsicht in seinen Sinn und Ueberlegung der zu erwartenden Folgen nöthig macht."

Wir wiffen, baf die Bolitif bes Grafen Raunit von jeher babin ging, bie Niederlande ju einer Ausgleichung ober vielmehr gur Berbeiführung eines intimen Berftandniffes mit Franfreich zu benuten. In den damligen Berathungen bob er die politische Bedeutung dieser Landschaften und ihren wachsenden Reichthum noch stärfer als früher bervor, was ibn zu bem Schlug führte, ohne anderweite große Bortheile wurte eine Abtretung berfelben zu widerrathen fein; murben biefe aber bewilligt, jo erklärte er fich bafür; in Unbetracht, fagt er, baß ber König von Breufen niedergefämpft werden muffe, benn beffen Macht sei durch die Eroberung von Schlesien verdoppelt worden; ge= länge es ihm, was fehr möglich fei, burch Rrieg und andere zufällige Umstände eine neue Erwerbung zu machen, jo wurde er dem Erzhaufe völlig unerträglich werden, und bies in fteter Gefahr ichweben: von berfelben werbe zugleich die Religion und bas faiferliche Unsehen betroffen. Da nun bie Mitwirfung Franfreichs um feinen andern Breis zu erreichen sei, so muffe man bagu schreiten; Die Wiebereroberung Schleffens werbe mit ber Abtretung ber Nieberlande nicht zu theuer erkauft 2). Es sei gestattet, die Worte bes Rescripts an=

<sup>1)</sup> Wir berühren nur so vieles, bah ber Antrag wegen ber Cession unserer gesammten Riederlauden um so außerordentlicher und bedenklicher in die Angen sallen musse, da solcher noch mit den serneren Begehren begleitet werden, die Cession nicht auf den Don Philipp, sondern auf die Eron Frankreich zu richten, dieser Erene mit Einverständust des Spanischen und Reavelitanischen Hoss die Bestummung des Acanivalents von den ernannten Don Philipp zu siderlassen, der bemerkten Cession die Gestalt eines Berkaufs zu geden. Zestannoch zum Voraus auf Mäßigung der Summe anzutragen, und zugleich bas Mittel zu erschweren, welches einen Geld-Veytrag von Spanien und Reavel bewürken könnte.

<sup>2)</sup> Auszug aus tem Protofoll bei Arneth 451.

zuführen, das nun an Starhemberg erging. "Bei großen und verwickelsten Ubsichten", heißt es darin, "sind große und geschwinde Entschließungen nothwendig; Wir wollen dir nicht verhalten, daß wir nach gespflogener reifer Ueberlegung, allen großen Bedenken zum Troß, doch erbötig sind, zur Cession unserer gesammten Niederlande unsere Zusstimmung zu geben, jedoch nur unter gewissen Bedingungen, und ohne diese nicht."

Man hielt in Wien für bas Beste, die Negociation nicht durch einen weitern Notenwechsel zu führen, sondern sie der Geschicklichkeit Starhembergs und bessen mündlicher Berhandlung anzubertrauen. Man wies ihn an: zugleich Ja und Nein zu sagen, ja, wenn man die Bedingungen, welche Desterreich machen musse, annehme, nein, wenn man sie verwerfe.

Von den Bedingungen, auf welche Starhemberg unabweichlich zu bestehen angewiesen war, bezog sich die wichtigste auf die Niederslande selbst. Desterreich war bereit, sie abzutreten, aber nicht unsmittelbar an Frankreich, dessen Macht man nicht in dem Grade versmehren dürfe, daß dadurch das europäische Gleichgewicht in Gefahr gerathe, sondern im Ganzen und Großen an Don Philipp, der sie unter denselben Bedingungen besigen sollte, wie bisher das Haus Desterreich. Unmittelbar sollte Frankreich nur Luzemburg, Chiman, Beaumont und einige andere früher von ihm besessen und dann wieder zurückgegebene Landstriche bekommen.

Bugleich forberte man die Festsetzung, daß diese Zusage erst dann zur bindenden Gültigkeit gelange, wenn Schlesien und Glat zurück= erobert und ihr Besit durch sormlichen Friedensschluß dem Erzhaus versichert sei.

Um dies aber zu erreichen, müsse nun auch Frankreich zur Bekämpfung des Königs von Preußen energisch mitwirken, und zwar ein= mal, indem es selbst ein Truppencorps ins Feld stelle und vereinigt mit den Kaiserlichen operiren lasse, und sodann, indem es zu den Bündnissen mit den deutschen Fürsten, die nöthig seien, wenn man den Krieg mit einiger Sicherheit des Erfolges unternehmen wolle, die Hand biete.

Bei allem Eifer, mit welchem Graf Raunit ben für sein Borshaben einzig geeigneten Moment ergriff, bestand boch noch ein erhebe licher Unterschied zwischen bem, was er anbot, und bem, was Frankereich verlangte. Er wollte einen besondern niederländischen Staat bilden, von bem sich voraussezen ließ, daß er, wenn er auch zunächst durchaus von Frankreich abhänge, später bennoch sich losreißen und

vielleicht im Einverständniß mit England, Holland und Desterreich ber französischen Krone sogar Widerstand leisten könne. Wie hätten aber nicht auch die französischen Staatsmänner die Möglichkeit dieser Eventualität wahrnehmen sollen? Die angetragene Auskunft lief ihren eigensten Tendenzen entgegen; sie wollten nicht etwa einen belgischen Staat gründen, sondern die südlichen Niederlande auf immer mit Frankreich vereinigen.

Nur allmählich trat Starhemberg mit seinen Bedingungen hervor. Das erste, worüber man sich verständigte, war die Bestimmung, daß die Zusagen in Bezug auf die Niederlande ungültig sein sollten, so lange nicht Schlessen in sicheren und anerkannten Besitz der Kaisserin-Königin übergegangen sei. Frankreich verwarf die Erwähnung eines allgemeinen Friedenösschlusses, weil das zu unabsehlichen Beisterungen führen könne; es hielt auch nicht für gut, die Zusagen in einer besondern Declaration auszusprechen; aber es willigte ein, daß sie den ersten Urtikel der Präliminarien der zu tressenden Convention bilden sollten, und damit begnügte sich Desterreich; denn in Geschäften von so großer Wichtigkeit, dürse man sich an Formalitäten nicht binden.

Dagegen war man in Wien mit dem Botschafter, dessen Geschicklichkeit sonst die Erwartungen, die man von ihm hegte, noch überstraf, beinahe unzufrieden, daß er die Absicht einer Abtretung der Niederlande ausgesprochen hatte, ohne über die Modalität derselben sogleich übereinzusommen; doch fand man begründet, was er sagte, daß Zurüchaltung eine undienliche Verzögerung des Geschäftes übershaupt herbeigeführt haben würde.

Es ist nicht nöthig, die Unterhandlung in ihrem Lauf zu begleiten, da sie doch unter sehr veränderten Umständen zu einem des sinitiven Ergebniß geführt hat. Nur die Grundlagen des späteren Bertrags der geheimen Allianz sind damals gelegt worden: aber von Wichtigkeit ist es, die Hauptmomente derselben kennen zu lernen.

Der vornehmste liegt in der Einwilligung der Franzosen, daß die Cession der Niederlande nicht geradezu an die Krone geschehe, sondern an Don Philipp, dem gegen Abtretung der italienischen Herzogthümer die Hauptmasse der neuen belgischen Landschaften zufallen sollte. Denn was auch die Zufunft einmal bringen mochte, für die Gegenwart gereichte es den Franzosen zum unbeschreiblichen Vortheil, der belgischen Niederlande wenigstens indirect, denn an der Gesinnung Don Philipps konnte kein Zweisel auskommen, mächtig zu werden. Zugleich lag in diesem Abkommen ein weiterer Schritt zur Ausselleich lag in diesem Abkommen ein weiterer

gleichung ber inneren Differenzen des Hauses Bourbon. Nur forberte Frankreich die vollkommene Losreißung des Landes von dem Berhältniß mit den Seemächten, namentlich die Aushebung des Barriere-Tractats, — wosür Holland durch andere Zugeständnisse zu gewinnen sein würde. Was den Franzosen selbst aber angeboten wurde, schlugen sie nicht hoch an, auch Luxemburg nicht; das einzige, was ihnen im Kriege gegen England nütlich werden könne, sei die Erwerbung der beiden Hasenplätze Ostende und Nieuport; — sie verslangten selbst in dem Fall, daß der Krieg in Deutschland nicht glücklich gehe, den einstweiligen Besitz dieser Plätze dis 10 Jahre nach dem Frieden 1).

Denn ihre Absicht war immer barauf gerichtet, die maritime Macht, die ihnen in ihrer unmittelbaren Rähe entgegenstand, zu brechen; die belgischen Küstenlande nicht allein von einem Bündniß mit England loszureißen, sondern zu einem Angriff auf dasselbe zu zu benutzen; die großen Geldauswendungen, zu denen sie sich an- heischig machten, schienen zu dieser Forderung zu berechtigen. Sie unterließen nicht, zu bemerken, daß sie viel stärkere Verpflichtungen übernehmen würden, wenn ihrer ursprünglichen Absicht gemäß die Cession der gesammten Niederlande an sie selbst geschehen wäre. Zunächst nahmen sie auch jetzt noch Anstand, ihre unmittelbare Betheiligung an dem Kriege gegen Preußen zuzusagen; denn schon dadurch erweise man Oesterreich einen unschätzbaren Dienst, daß man England abhalte, dem König von Preußen zu Külse zu kommen.

Ueberhaupt stießen die Unterhandlungen auch in biefem Stadium

noch auf mancherlei Schwierigkeiten.

Es machte nicht wenig Aufsehen in Wien, als man vernahm, in Petersburg sei boch wieder der Absicht Contis auf den polnischen Thron Erwähnung geschehen; man fürchtete dort, darin liege eine Gegenwirkung gegen Frau von Bompadour. Bald aber zeigte sich, daß dies nicht der Fall war; höchstens konnte sie den Wunsch hegen, den Prinzen, in welchem sie einen unversöhnlichen Gegner sah, von dem Hofe zu entsernen; das intime Vertrauen des Königs in die Dame und den Abbe Grasen Bernis, ihren Freund, erfuhr keine Unterbrechung. Starhemberg bekennt, daß dies Verhältniß das vornehmste Fundament bilde, auf dem er fortarbeite; bei Beginn der

<sup>1)</sup> Bernis: Les villes maritimes du comté de Flandre pourraient seules lui être de quelque utilité contre ses véritables ennemis.

neuen Berhandlung fagt er noch einmal, niemals habe er ber Marauife mehr bedurft; man verdanke ihr alle bisherigen guten Erfolge 1).

Ein Zwischenfall eigenthümlicher Art lag in der Eröffnung des französischen Hofes, daß er im Einverständniß mit der Republik Genua ein paar neue Regimenter nach Corsika zu werfen gedenke; Graf Kaunit wandte ein, daß es ja der Grundsatz der soeben geschlossenen Reutralität sei, daß Frankreich keine andern Mächte in seine Streitige keit mit den Engländern verwickeln wolle, gegen welche doch dies Vorshaben offenbar gerichtet sei, — so brachte es die Consequenz schriftelicher Erklärungen mit sich —, aber zugleich autorisirte er Starhemberg, die Einwilligung Desterreichs mündlich auszusprechen, was denn auch in Frankreich vollkommen genügend befunden wurde.

Die Absicht auf Corsica hing mit dem umfassenden Vorhaben zusammen, die Engländer aus dem Mittelmeer zu vertreiben, zu welschem Ziel es dann als ein großer Schritt erschien, daß sich der Marschall Richelien des Forts St. Philipp auf Minorca bemächtigte; er hielt die Nachricht für wichtig genug, um sie durch seinen Sohn übersbringen zu lassen, der damit am 10. Juli in Paris eintraf. Bald

folgte die Eroberung von Port Mahon.

Der Hof befand sich damals in Compiègne, wo Frau von Pompadour nicht versäumte, den Sieg mit einem anmuthigen Fest in ihrer Wohnung — der Gremitage — zu begehen. Sie vertheilte Degensschleifen à la Mahon an die anwesenden Cavaliere.

Dahin versetzte sich die Unterhandlung mit Desterreich: und zwar mit dem für diese Macht vortheilhasten Unterschiede, daß Rouillé, der jetzt mehr Schwierigkeiten machte, als disher, von den vertraulichsten Berathungen ausgeschlossen wurde. Dadurch gestaltete sich die Lage der Dinge so, daß Starhemberg das Gelingen seiner Sache mit Zusversicht erwartete. Denn ohne Zweisel, sagte er, wünsche man in Frankreich die Hauptsache; darin bestehe die Stärke der Position von Desterreich, es dürse nur nicht säumen, sie sich zu Nutze zu machen. Auch davon, daß man mit dem Anerbieten der niederländischen Abetretung in der Modisication, mit der es jetzt gemacht wurde, in Frankreich nicht recht zusrieden war, fürchtete er keinen Rückschlag. Denn das Interesse Frankreichs, Desterreich von den Seemächten loszureißen, werde so stark empfunden, daß man auch auf minder günstige Uns

<sup>1)</sup> Elle vent qu'on l'estime. Er fnüpft die Vitte baran, baß ibr ber Hof eine Anertennung geben möge; was die Geschenke provocirt haben wird, beren Maria Theresia gebenkt.

erbietungen eingehen würde. Das Prinzip der Gegenseitigkeit der Berpflichtungen Frankreichs gegen Preußen, Desterreichs gegen England gelangte dadurch zu noch größerer Bedeutung, daß die beidersseitigen Bortheile einander bedingten. Die Wiedereroberung von Schlesien schloß insofern ein eigenes Interesse von Frankreich ein, als sie die Bedingung der Erwerbung der Niederlande für das Haus Bourbon bildete.

Aufs neue wurde Starhemberg angewiesen, sich durch die Weigerung der Franzosen, an dem Kriege gegen Preußen unmittelsbaren Antheil zu nehmen, nicht irre machen zu lassen, sondern auf diese Cooperation als eine Bedingung, ohne die man nicht abschließen könne, zu bestehen. In Erwägung der unaustösdaren Verslechtung der beiderseitigen Vortheile gaben die Franzosen nach. Sie verstanden sich zur Errichtung einer dritten Armee im Reiche in der Stärke von 28,000 Mann.

Auch damit war die Absicht des Wiener Hoses noch nicht vollständig erreicht; er hielt an der Nothwendigkeit einer ferneren Schwächung
des Königs von Preußen hartnäckig sest. Sen hiebei traf er, wie
wir wissen, mit der russischen Intention zusammen, welche zugleich
dahin ging. Schweden herbeizuziehen; und zwar durch seine besonderen Bortheile. Noch bestand kein Berständniß mit Sachsen; das
Geheinniß des großen Borhabens hätte ihm weder Desterreich noch
Frankreich anvertraut, aber man zweiselte nicht, daß es sich bei dem
ersten ernstlichen Antrag anschließen würde. Den Chursürsten von
der Pfalz hosste man dadurch zu gewinnen, daß man ihm die elevisch
märkischen Länder, von deren Uederziehung durch die französischen
Truppen schon vielsach die Nede war, in Aussicht stellte. Holland
sollte sür die Berluste, die ihm aus der Unabhängigkeit der belgischen
Niederlande erwachsen würden, durch ein Stück preußischen Gebietes
in Westphalen entschädigt werden.

Sollte nun Frankreich dies zugestehen? Mußte es nicht fürchten, daß Oesterreich in Deutschland eine vollkommen überwiegende Macht erwerbe und ihm dereinst selbst gefährlich werden könnte.

Aber es war eine Bedingung, ohne die Desterreich ten geheimen Bertrag nicht abschließen zu wollen zu wiederholten Malen auf das Bestimmteste erklären ließ. Endlich fühlte Bernis sich bewogen, im Allgemeinen darauf einzugehen, wofür ihm dagegen eine verhältnißmäßige Schwächung des Königs von England zugestanden wurde. Er wollte dieser Macht außer Minorca auch Gibraltar entreißen. Man wird begierig, worauf seine Absicht in Deutschland gerichtet

war. Es war keine Territorialacquisition für Frankreich selbst: man bachte aber die letzte große Erwerbung Hannovers, das herzog= thum Bremen und Fürstenthum Verden, von bemselben loszureißen 1).

Co follte nach bem ruffischen Entwurf Schweden wieder in ben Besit von Lommern gurudtommen, Polen in ben Besit bes Ronig= reichs Breugen. Für Tänemart war, wenn es fich anschließe, Bremen und Verden bestimmt. Welche Mussicht für König Friedrich! Bon ber einen Seite Schlesiens, Bommerns und Preugens, bon ber andern der rheinisch-westphälischen Besitzungen und, wie berührt, auch Magdeburgs beraubt, wurde er ein fehr schwacher Churfürst von Brandenburg geworden fein. Und welches Schickfal fur Deutschland! Franfreich im virtuellen Besitz ber belgischen Riederlande mit un= bezweifeltem Uebergewicht über Holland und die rheinischen Churfür= ften: ber König von Bolen, Churfürst von Sachsen, abhängig von Rugland; die beiden nordischen Kronen mit verdoppelten Territorien im Reiche ausgestattet. Es ware von ben fremben Dadhten voll= fommen abbangig geworden. Unlaugbar ift boch, bag bas Dafein eines mächtigen Breugen mit ber Ibee eines felbständigen deutschen Gemeintvesens untrennbar vereinigt war.

Noch waren feine bestinitiven Testsetzungen zwischen ben beiden Höfen von Bersailles und Wien zu Stande gesommen, aber in der Hauptsache war man einverstanden: Bernis sollte nicht nach Madrid, sondern als Botschafter nach Wien gehen, um hier alles zu vereinsbaren, und zwar in seiner Eigenschaft als Ambassacur, denn als Minister hätte er in Frankreich damals nicht eintreten können.

Noch immer fanden diese Plane selbst in Wien einigen Widerspruch, weil Frankreich dadurch allzu mächtig werden würde, aber Kaunit meinte dem zuvorzukommen, wenn er nur den König von Preußen erst niedersgeworfen habe, und sein Wort war das allmächtige im Rathe Maria Theresia's geworden. Auch in St. Petersburg hat man der Kaiserin Elisabeth in Erinnerung gebracht, daß sie weder Frankreich zu der Uebermacht, nach der es offenbar trachte, gelangen, noch den Protes

<sup>1)</sup> Remarques de Bernis. S. M. est determinée an déponillement du roi de Prusse, pourvu, que l'Angleterre soit affaiblie dans une proportion raisonnable et que l'accomplissement des conditions essentielles du traité ne depend pas du succès entier de toutes les vues qu'on se propose — Bernis ferbert: le démembrement de Bremen et Verden. Benightens in einer Note sei bemerkt, daß man von Rannis behanntete, er habe das Fürstenthum Chiricoland site sich settle. Se die Berichte vom Reichstag in Regensburg.

stantismus in Deutschland unterdrücken lassen durfe. Aber das machte keinen Eindruck mehr; der Eiser gegen Preußen drängte alles in den Hintergrund und war noch immer im Steigen begriffen. So viel sich aus den Aeußerungen des Staatskanzlers abnehmen ließ, war sein Gedanke, daß der Ramps von russischer Seite eröffnet werden sollte. Desterreich werde sich anfangs neutral halten, aber eben zur rechten Beit losdrechen, um den König zwischen zwei Feuer zu nehmen 1). Indeß würde England gegen Frankreich beschäftigt sein, und das neue Bundesverhältniß dieser Macht sich zu Gunsten Desterreichs entwickelt haben. Da man von Rüstungen des Königs von Preußen hörte, so schlug Bestuschew vor, ein russisches Korps gegen Schlesien vorrücken zu lassen. Dem österreichischen Botschafter schien das doch noch nicht an der Zeit zu sein.

1) Fund an Briftel: Wicu, 12. Suni, on serait bien aise ici, que la Russie en attaquant le roi de Prusse attachât le grelot et que dans la suite on pût se mêler comme partie entrevenante pour le mettre entre deux feux.

#### Vierzehntes Capitel.

#### Brenfisch-englische Bolitik in dieser Beit.

Politik ist eine Art von Strategie. Wenn es dem Strategen häufig darauf ankommt, die Kriegspläne des Feindes, die geslissentlich in Dunkel gehüllt werden, zu erkunden, und ihnen bei Zeiten zu begegnen, so ist es für den Politiker fast die vornehmste Aufgabe, das Geheimniß der feindseligen Anschläge zu durchdringen, um sich

bagegen in Bereitschaft zu feten.

Man sieht ein Ungewitter ohne Gleichen sich zusammenziehen, bas sich über ben so eben erst zu selbständigem Dasein emporstommenden preußischen Staat zu entladen und ihn zu vernichten drohte. Wenn in späteren Zeiten behauptet worden ist, ein unsmotivirtes Eroberungsgelüste habe Friedrich II. bewogen, das Schwert zu ziehen: so wirft die Evidenz der Thatsachen einen Schimmer von Fronie auf diese Vorstellung; in der That war die Eristenz des Königs in Gesahr; nur nach und nach entwickelte sich in ihm eine Uhnung von dem Umfang derselben.

Der Bertrag von Bersailles, von dem er durch seinen Gesandten Knyphausen gleich im ersten Augenblick ziemlich gut unterrichtet wurde, setzte ihn nicht in große Besorgniß. Als ihm derselbe später auf Besehl Ludwigs XV. mitgetheilt wurde, mit der Bemerkung, er sei nur auf die Besesstigung des europäischen Friedens berechnet, nahm Friedrich das ohne Einwendung auf; er ließ dem König von Frankereich seinen Dank für die Mittheilung aussprechen; als er den Gessandten wieder sah, berührte er die Sache jedoch mit keinem Wort, er sprach mit ihm nur von militärischen Angelegenheiten, über die derselbe ein Urtheil hatte.

Gleichwohl vermuthete er vom ersten Augenblick an, bag es mit bem Berständniß ber beiben Mächte auf einen Angriff auf Hannover abgesehen sei; er meinte, Desterreich billige einen solchen nicht allein,

sondern reize dazu an. Wenn sich das aber auch so verhielt, so sah er feine Gefahr darin, welche er, mit England vereinigt, nicht hätte bestehen können.

Bon vieler Wichtigkeit war für einen folden Fall die heffische Cache. Soeben ericbien ein angesehener öfterreichischer Staatsmann in Caffel, um ben Erbpringen jum Cintritt in ben faiferlichen Dienft zu vermögen. Dem aber mar ber Landgraf bereits zuvorgekommen: er hatte seinen Cohn bewogen, sich nach Berlin zu begeben. fprach nun ber Ronig mit ibm; er ftellte ibm bor, bag er fein Erb= land zum Site bes Rrieges maden würde, wenn er zu Defterreich übertrete. Der Pring war leicht bavon zu überzeugen : indem er Die Berficherung gab, daß er die dem Lande ertheilte Religionsaffecurang beobachten wolle, bat er zugleich um eine Stelle im preußischen Dienft. Der Rönig sprach barüber mit bem englischen Befandten Mitchell, ber in benfelben Tagen bei ihm eingetroffen war. Auf jeden Fall, fagte biefer, fei es beffer, bag ber Bring in preugische Dienste trete, als in frangösische ober in öfterreichische. Dann, erwiederte ber König, werbe ich ihn morgen in meinen Dienst aufnehmen. Er fand ben Bringen fo schwach und unguberläffig, daß er lieber Nichts mit ihm zu thun gehabt hatte; eben wegen biefer Ginnegart aber mar es um fo nöthiger, ihn burch eine Stellung in ber preußischen Armee auf Dieser Seite festzuhalten. Beffen wurde baburch por einer religiösen Bermirrung bewahrt, die leicht aus dem öfterreichischen Dienstber= hältniß entstanden ware. Durch ben Widerspruch, ben die Religions= affecurang im Reiche erweckte, wurden die preußischen Minister ftutig; fie fragten wenigstens bei bem Ronig an. Er antwortete, jebe Nach= giebigfeit würde die Anmagung ber Gegner verstärken, und von den übrigen Brotestanten als ein Zeichen ber Schwäche betrachtet werden; welchen Werth behalte Breugen für sie, wenn es verfäume, sie zu unterstüten: eine eble Festigkeit konne vielleicht ben Wegnern Rudficht einflößen. "Ich halte mich nie zu benen, welche in Fällen, wo man bas Recht auf feiner Geite hat, jaghafte Rathichlage geben, man muß ben Ropf boch tragen 1)."

Die durch den Tractat von Westminster geschlossene Verbindung war nun fast der wichtigste Moment der europäischen Politik; sie hatte den König von Preußen die Freundschaft von Frankreich gestostet; der Vertrag von Versailles war daraus entsprungen; eine

<sup>1) 3.</sup> Susi 1756. Je ne serai jamais de ceux qui proposent des concils timides, si on a le droit de son côté et il faut aller tête levée.

universale Beränderung lag darin, daß wie Frankreich und Desterreich, so nun Preußen und England zusammenstanden. Der neue englische Gesandte, Andrew Mitchell, war ganz der Mann dazu, das Berständniß mit Friedrich unter den damaligen Umständen zu pslegen. Er war der Sohn eines Geistlichen in Edinburg und hatte seine Bildung durch Reisen auf dem Continent vollendet; er gehörte der antigacobitischen Partei an, die sich in dem Sturme von 1745 auß engste dem protestantischen Königthume auschloß; er wurde Mitglied des Parlaments für Aberdeen und eine Zeit lang Unterstaatssecretär sur Schottland in London, so daß er auch die Geschäfte kennen lernte; er war von ächter Sympathie für die Sache erfüllt, die jetzt zwischen England und Preußen eine gemeinschaftliche wurde. Zunächst schien England am meisten bedroht zu sein, und es wurde daselbst sehr gut ausgenommen, als Friedrich die Erklärung gab, England könne unter allen Umständen auf seine Külse rechnen.

Die Drohung ber Frangofen, eine Landung in England zu ber= fuchen, beschäftigte eine Zeitlang bie allgemeine Aufmerksamkeit. Dan hat in Frankreich ernstlich bavon gesprochen, 60,000 Mann zu einer Invafion in England zu verwenden; Marfchall Belleisle war beschäftigt, langs der Seefufte ein Unternehmen Diefer Urt vorzubereiten. Wie weit war Friedrich von ber Stimmung gurudgekommen, in ber er wohl felbst Rathschläge bazu an bie Sand gab; jett erinnerte er bie Engländer, bie Sicherheit ihrer Insel ja nicht zu vernachläffigen; eine ftarte Flotte werde binreichen, die Frangofen von jeder Invafion abzuschrecken 1). Für die Bertheidigung Sannovers war er ent= fcoloffen, bas Meugerfte ju thun. Dan berechnete, Defterreich fonne etwa 100,000 Mann gegen Sannover marschiren laffen, Frankreich 50,000 Mann, Die vornehmlich aus deutschen Truppen bestehen sollten. Denen gegenüber wollte ber Konig 100,000 Mann ins Feld ftellen, und gegen die übrigen hauptfächlich ebenfalls beutsche Truppen in englischem Sold. Er gablte auf Braunschweig, Sachsen-Gotha, bannoversche und bessische Mannschaften und vielleicht auf den Churfürsten bon ber Bfalg, fo febr man biefen auch bon ber anderen Seite bearbeiten möge. Friedrich meinte, man muffe demfelben nur einen Gefandten ichiden, ber feinem Charafter entspreche, von möglichster Redheit, einer icherzhaften Unterhaltungsgabe und zugleich fatholischem Befeintniß. Es war unter biefen Umftanden, bag England mit.

<sup>1)</sup> While we had a strong fleet at home, France would heardly adventure to invade.

b. Ranfe's Werfe. XXX. 1. u. 2. GejammteMusg.

Sachsen in neue Verhandlungen trat: der König seinerseits hoffte Nichts davon.

Dabei ist auch einmal von russischer Hülfe bie Nebe gewesen, benn noch waltete die Boraussetzung ob, daß die Russen auf der Seite von England ausharren würden. König Friedrich sagte: er würde sie sehr ungern sehen, und das Beste wäre, sie kämen nicht, wenigstens nicht, wenn man ihrer nicht auf das dringendste bedürse; wenn sie kämen, würde er das nur insofern billigen, als es eine Bürgschaft wäre, daß sie sich nicht auf die andere Seite schlagen würden. Aber könnt Ihr sie denn bezahlen, fragte er den englischen Wesandten, seid Ihr ihrer gewiß und wahrhaftig sicher? Mitchell sagte: der König, mein Herr, ist davon überzeugt; wir empfangen darüber die besten Bersicherungen.

Welch ein Ereigniß für Friedrich war es nun, daß sich Die, deren Hülfeleistung man ihm selbst gegen seinen Willen in Aussicht stellte, nach und nach als seine entschiedensten Gegner erwiesen. Sinen sehr unangenehmen Sindruck machte schon die Kunde von jener Sendung eines französischen Emissars nach Russland, den man für einen Jacobiten hielt, und der nun mit Esterhazy vereinigt, dahin arbeite, eine Tripelallianz zwischen Frankreich, Russland und Desterreich anzubahnen. Bald aber trafen Nachrichten von viel positiverem

und zugleich dem brobenoften Inhalt ein.

Der König hat in dieser Zeit durch zwei untergeordnete Elende, einen sächsischen Kanzelisten 2) und einen österreichischen Gesandtschaftssecretär, die sich ihm verkauften, um ihm die Geheimmisse ihrer Cabinete zu verrathen, Nachrichten und Actenstücke empfangen, die ihm einen Blick in das Treiben seiner Feinde an den benachbarten Höfen gestatteten. Sie hatten den Borzug, authentisch zu sein: aber sie waren abgerissen, ohne Zusammenhang und kamen von Stellen, wo man in das Geheimnis der Geschäfte nicht einmal eingeweiht war. Sie dienten dazu, seinen Berdacht rege zu halten, der sich denn besonders auf die beiden Höfe von Wien und Dresden und ihre Berbindung mit Rusland richtete; er ward überzeugt, daß etwaß gegen ihn im Werk sei. Zur Bildung einer sicheren Anschauung der

<sup>1)</sup> Mitchell 27. Mai. He thought, that the peace of Germany would not be disturbed by any power whosoever, while Russia continued well disposed towards England.

<sup>2)</sup> lleber ben ersten, Namens Mentes, Auszug aus ben Untersuchungsspartifeln in .den neuesten Attenstücken S. 5; über ben zweiten, Weingarten, Arneth S. 459.

Verhältnisse aber reichten fie bei weitem nicht hin. Für diese waren die Nachrichten maßgebend, die ber regelmäßige gesandtschaftliche Verstehr und jest die englischen Mittheilungen brachten 1).

Friedrich war in Stettin mit einer seiner gewöhnlichen Nevuen beschäftigt, als ein paar Depeschen des Gesandten im Haag, Hellen, bei ihm eingingen, die über eine Annäherung des russischen Hoses an den französischen keinen Zweisel übrig ließen; — man bekam Grund zu der Meinung, daß Nußland im Begriff stehe, sich von England loszusagen. Da die Hoffnung, den Frieden von Deutschsland zu erhalten, und Friedrichs eigene Sicherheit eben auf dem guten Verhältniß dieser beiden Mächte untereinander beruhte, so begreift man, wie sehr er dabon betroffen werden mußte.

Indem er bem englischen Befandten wiederholte, welchen Bang auch immer bie Dinge nehmen möchten, er fei entschloffen, feine Berbindlichkeiten gegen England beilig zu erfüllen 2), machte er ibn bod zugleich aufmertsam, bag man barauf benten muffe, fich burch bie Alliang ber Gegner nicht überraschen zu laffen 3). Rönig Georg hatte bei ihm angefragt, mit welchem von ben beutschen Gurften man fich verbinden folle. Friedrich ift zweifelhaft über Baiern, weil es burch seine Nachbarschaft allzusehr von Defterreich abhänge, noch mehr über Cachfen, an bem man bei feinen engen Begiebungen gu Grant= reich und Rugland unter einem durch und durch öfterreichisch gesinnten Minister nur einen unzuberlässigen Berbundeten haben wurde; nur auf die oben genannten Nachbarn wagte er zu trauen. Bugleich wirft er seinen Blid in weite Ferne; febr erwünscht werbe es fein, ben beiben Raiserhöfen die Feindseligkeit ber Domanen entgegen zu seben : aber bas Allerbefte ware bod, wenn es ben Engländern gelange, fich aus ihrer Ulliang mit Rugland nicht verdrängen zu laffen.

Dies lette Berhältniß blieb ber vornehmste Gegenstand ber Aufmerksamkeit 4).

Zuweilen schien es, als ob ber König einen Bruch ernstlich beforge. Als er nach seiner Rücktunst Mitchell wiedersah, legte er ibm

<sup>1)</sup> Bom 31. Mai und 12. Juni.

<sup>2)</sup> He told me in the frankest way: that happen what would, he would fulfil his engagements of stand by.

<sup>3)</sup> Il sera d'une nécessité absolue de songer à des arrangements à prendre, pour ne pas succomber à un parti si formidable et supérieur.

<sup>4)</sup> Schreiben an Finkeustein, Stettin, 7. Juni. Gine eigenhandige Rachschrift zu biesem Schreiben ift an Mitchell mitgetheilt und aus bessen Bapieren befannt geworben.

die Frage vor, ob England in dem Falle, daß Rugland gegen fie fei, nicht seine Flotte nach ber Oftsee schicken werbe, um die preußische Rufte sicher zu ftellen. Dabei gab er jedoch auch die Soffnung nicht auf, bag es noch zur Berftellung eines guten Berhältniffes fommen werde. Aber alle Tage ward dies unwahrscheinlicher. Mitchell em= pfing mit einem nach England bestimmten Courier ein Schreiben von Williams, bas bie Nachricht enthielt, bag Beftuschew ber Berbindung Rufland mit Frankreich entgegenzuwirken versprochen habe. Zugleich aber verrieth er ein Gefühl peinlicher Gedrücktheit über ben Rach= theil, in ben England in St. Betersburg gerathen war; über bie ruffischen Ruftungen ging er leicht hinweg. Alles bas machte Mitchell febr bedenklich; er fagte bem Minister Finkenstein, als ehrlicher Mann fonne er ihm bie Lage ber Dinge nicht verheimlichen. Diefer antwortete: wenn Williams nicht mehr Credit habe, namentlich nicht bei ber Kaiserin felbit, bie er baburch verlete, bag er ber Großfürstin mit allzu vieler Befliffenheit ben Sof made, so moge man ihn bon bort entfernen. Mitchell zudte die Achseln; er bemerkte, daß Williams mehr Geift, als Urtheil habe, und gestand ein, bag er burch einen fähigeren Mann ersett werden sollte. Ueber die Mittheilungen selbst war Kinkenstein nicht fehr erschrocken; er meinte biefen Sof, an bem er bor ein paar Jahren felbst als Gefandter geftanden, genau gu fennen und leitete bas zweideutige Verhalten beffelben von ber Gifer= fucht Woronzows gegen Bestuschew her; mit Zuversicht sprach er bie Erwartung aus, bag biefer, ber bem anbern weit überlegen fei, ben Plat behaupten wurde. Aber Mitchell machte noch eine andere Mittheilung, die zwar von einer untergeordneten Stelle fam, aber boch fehr bedeutend erschien. Er hatte ben Courier gefragt, mas er in Betersburg gehört und auf der Reise gesehen habe. Der antwortete ihm, in der Hauptstadt trage man sich unter andern mit dem Ge= rucht, die Raiserin von Rufland werde im Berein mit ber Raiserin-Rönigin ben Rönig von Breugen angreifen 1), wozu ein großes Beer fich in Libland vereinige, bas bemnächst mit Ralmuden verftärft werden folle: er fügte bingu, daß er auf feinem Wege ansebnliche Truppenmäriche und Truppenanhäufungen bemerft habe.

Auf König Friedrich machten nun diese Mittheilungen um so mehr Sindruck, ba er in demselben Augenblick sowohl von dem Ge=

<sup>1)</sup> Bruits qui courent à St. Pétersbourg selon le rapport du Courier Pollok: l'impératrice de Russie de concert avec l'impératricereine aller attaquer le roi de Prusse.

fandten in Bien, Klinggräff, als von dem Minister in Schlesien, Schlabrendorf, die Nachricht erhielt, daß sich das österreichische Heer in Böhmen und Mähren zusammenziehe. Un der Nichtigkeit dersfelben hegte er keinen Zweisel, wie es sich denn in der That so verhielt; er meinte vorauszusehen, daß er in Zeit von zwei Monaten drei verschiedene Lager an seinen Grenzen haben werde, ein russisches und zwei österreichische. Was könne dabei die Absicht sein. Er hielt es noch für möglich, sie gehe dahin, die römische Königswahl des ältesten Erzherzogs durchzussischen, ohne deßhalb ihm oder dem König von Großbritannien ein gutes Wort zu geben; — zugleich aber kamen ihm die früheren Pläne des Hauss Desterreich in den Sinn; dessen Absicht werde sein, während Rußland ihm in Ostpreußen zu schaffen mache, ihm selbst durch Sachsen kommend unmittelbar auf den Leib zu gehen.

Man faumte nicht, die Nachrichten aus Schlesien Mitchell mituth eilen, ber bann fofort eine Dote barüber aufnahm. Indem man ihm die Beforgniffe aussprach, die fich baran fnupften, forderte man ihn zu einer Erflärung auf, ob Breugen in biefem Sall auf bie Unterftützung Englands rechnen burfe. Mitchell erwiederte, er glaube nun felbst baran, bag ein Angriff auf ben König im Werke fei: auf biefen Fall, ber sich nicht habe voraussehen laffen, fei er nicht inftruirt, aber als Englander und ehrlicher Mann fpreche er bie lleberzeugung aus, baß seine Nation und feine Regierung bem Ber= trauen bes Königs vollkommen entsprechen wurden. Die Bemerfung Rinkensteins, bag bie Alliang zwischen Wien und Berfailles bie Bande zwischen England und Breufen um fo enger und unauflöslicher maden mußte, nahm er mit freudiger Beiftimmung auf. Aus einem Worte des Rönigs fieht man, daß er über die Motive ber Alliang ber Frangosen mit Desterreich, obwohl er über die Berhandlungen nicht näher unterrichtet war, feinen Zweifel mehr hegte. Geine Befahr, sagte er, rühre lediglich baber, bag er ben Frangofen nicht habe gestatten wollen, mit Hannover nach ihrem Belieben zu verfahren 1).

So äußerte auch Graf Finkenstein gegen den englischen Gefandten; indem der König ben Sturm über sich hereinbrechen sehe, wisse er auch, von wo berselbe ausgeshe; es sei der Widerstand, den

<sup>1)</sup> Que e'était en haine de ma convention faite avec l'Angleterre et par dépit de ce que la France n'avait pas pu agir comme elle l'avait souhaité contre les états de Hannovre, qu'en mordant de s'en ressentir contre moi.

er ber französischen Invasion in Hannover entgegengesetzt habe; das gebe ihm aber auch ein doppeltes Recht, die Unterstützung von England in Unspruch zu nehmen; er musse wissen, worauf er rechnen könne. Mitchell ergriff auch diesen Gesichtspunkt, den er höchst gerecht fand, mit vielem Gifer; indem er Finkenstein nach einer längeren Conferenz verließ, versprach er demselben, sich nicht eher schlasen zu legen, als die er die Depesche darüber werde vollständig geschrieben und sie dem Courier überliefert haben.

Das war am 22 Juni. Um 5. Juli war Mitchell bereits in den Stand gesetht, dem preußischen Minister eine Antwort zu geben, die seinem Sinne entsprach. Das Vertrauen, sagte er, das König Friedrich den Engländern bewiesen, sinde bei diesen die vollkommenste Erwiederung: König Georg wünsche sich mit Preußen auf das Inztimste zu vereinigen; so sehr die englische Seemacht in allen Meeren beschäftigt sei, so würde er doch alles Mögliche thun, um eine Ubsteilung derselben nach der Ostsee zu schiefen; doch habe er die Hoffnung, das Verhältniß mit Rußland zu erneuern, noch nicht aufzgegeben: man musse einen äußersten Schritt vermeiden, dis alle Aussicht dazu geschwunden sei.

Gewiß, achte Aeußerungen befreundeter Gesinnung, die aber doch feinen sichern Rüchalt boten. Die Englander vermieden, mit Friedrich ein noch genaueres Berständniß zu schließen, so lange man nicht über die russische Politik klarer sehe. In Wahrheit wußten sie noch nicht, wie eng diese mit der öfterreichischen verslochten war.

Und wenn man weiter um fich blickte, fo ließ fich auch bon

feiner andern Seite eine zuverlässige Berbindung erwarten.

Den süblichen Mächten, bei welchen England an sich Einfluß besaß, imponirte die Allianz Frankreichs mit Desterreich, die darauf berechnet war, sie in die Gemeinschaft der gesaßten Pläne fortzuziehen. Bei den nordischen wirfte ebenso die Annäherung von Rußland und Frankreich. Auch auf Schweden konnte Friedrich nicht mehr zählen, seitdem Frankreich von ihm getrennt war, welches die Politik dieser Macht beherrschte. Sben so wenig auf Dänemark. Durch die Gesahr einer Invasion in Schleswig im gottorpischen Interesse, welche den heißesten Wunsch des Thronsolgers bildete, wurde Dänemark zu einer ängstlichen Rücksichtnahme auf die russische Regierung genöthigt, die sonst zu einer Begünstigung dieses Vorhabens hätte bewogen werden können. Von Frankreich durste es Förderung seiner territorialen Interessen gegen England=Hannover erwarten.

Bon unmittelbar eingreifender Bichtigkeit war es, wie fich die

beiden benachbarten Regierungen, die Republif der vereinigten Niederlande und der Churfürst von Sachsen, König von Polen, zu dem begonnenen großen Zerwürfniß stellen würden.

Auf die Republik alaubte man rechnen zu durfen, weil fie ihre politische Erifteng ben protestantischen Brincipien verdankte und sich von jeher an England angeschloffen hatte. Sollte es ihr nicht lieber fein, im Bunde mit Breugen zu fteben, als mit Defterreich? Aber in ber Epoche ber mercantilen Intereffen war bas Bewuftfein berfelben in verdoppelter Stärke auch in Holland erwacht; man theilte bort die Gifersucht gegen die Seeherrschaft von England, welche in Franfreich an die Tagesordnung fam. Bei ber Wieberherstellung und Ausruftung seiner Marine bediente sich Frankreich besonders einiger ber vornehmsten Sandelshäuser in Umsterdam 1). Diese hatten sich zu ansehnlichen und vortheilhaften Lieferungen zu diesem 3med verpflichtet. Die Sollander wollten überdies bas Recht ber neutralen Flagge in bem Umfang behaupten, wie es im Tractat von 1674 bon England zugestanden war, so bag es ihnen gestattet blieb, ben friegführenden Mächten Schiffbauholg juguführen 2); bas Berhält= nif bes Gleichgewichts ber europäischen Seemachte, wie es im fiebzehnten Jahrhundert bestand, hätten die Sollander herzustellen gewünscht. Bas nun ber englische sowohl wie ber preugische Gefandte von ber Nothwendigfeit, nochmals zusammenzuhalten, vorstellen mochten, fo hörte man bas in ben Generalstaaten wohl an und wufte wenig bagegen zu fagen, aber es brachte bem unmittelbar wirffamen Intereffe gegenüber feinen Eindruck bervor. Und zwar um fo weniger, weil Die republikanisch-aristokratische Partei, welche in Amsterdam. ber Brobing Solland und baburch in ben Generalstaaten überhaupt vorwaltete, in den beiden Königen die Beschützer bes Sauses Dranien und der statthalterischen Ansprüche sah 3). Die Mutter und Bormunderin bes minderjährigen Statthalters Unna war bie Tochter bes Ronigs Georg II., Freundin Friedrichs II.

Unter allen beutschen Ländern aber fam es bei weitem am meiften

<sup>1)</sup> Deux ou trois des plus grands marchands ayant fait des contracts pour livrer à la France toutes sortes de munitions navales (Bericht des prensissen Gesandten in Haag 14. August 1756).

Tractatus navigationis et commercii art. 4, bei Dumont VII, 1
 283.

<sup>3)</sup> Mitchell 2. Sufi: de prendre des liaisons plus fortes avec V. M. (le roi de Prusse), si préalablement on ne vise pas un peu plus clair dans la conduite de la cour de Russie.

auf Sachsen an wegen seiner doch immer ansehnlichen Armee und seiner geographischen Lage in der Mitte zwischen Desterreich und Breufen.

So vollkommen an Desterreich gefesselt, wie König Friedrich, durch die geheimen Mittheilungen, die ihm zukamen, nur einseitig unterrichtet, annahm, war der sächsische Hof doch in der That nicht. Seiner Schwäche, die durch eine schlechte Geldwirthschaft vermehrt wurde, eingedenk, schwankte er nach den verschiedenen Seiten hin. Er hatte mit Frankreich, aber ebenso gut mit England über Subsidien negociirt. Die eine und die andre Unterhandlung war abgebrochen.

Dann war zum Erstaunen bes sächsischen Hofes ber Bertrag von Westminster geschlossen worden; er billigte ihn nicht, noch miß-

billigte er ihn, er wagte sich faum darüber auszusprechen.

Derfelbe Fall trat ein, als der Tractat von Versailles zu Stande fam; in Sachsen besorgte man anfangs, daß nun Frankreich die Ab= sicht Desterreichs, einen lothringischen Prinzen auf den polnischen

Thron zu befördern, begünstigen würde 1).

Balb darauf haben die Franzosen dem sächsischen Hofe zunächst die Accession zu dem Versailler Vertrage angemuthet, doch ist man von Seiten Sachsens darauf nicht eingegangen: Graf Brühl ließ vernehmen, er wolle den weitern Gang der Dinge abwarten und sich bis dahin an das Bundesverhältniß halten, in dem Sachsen mit den beiden Kaiserhöfen zu Wien und zu St. Petersburg stehe. Die geheimen Verhandlungen zwischen Desterreich und Frankreich wurden, wie berührt, auch dem sächsischen Hofe verborgen gehalten; noch gegen Ende Juni 1756 hielt man österreichischer Seits fest darüber.

Auch über die österreichisch-russischen Verhandlungen wurde dem sächsischen Hofe keine nähere Mittheilung gemacht. Der sächsische Gesandte in Wien, Graf Flemming, beschwerte sich einmal, daß Kaunit ihm über die Ankunft eines Couriers aus St. Petersburg zu sprechen vermieden habe. Nur über seine allgemeine Absicht drückte sich der Staatskanzler in einer Weise aus, daß darüber kein Zweisel übrig blieb. Flemming fühlte sich veranlaßt, dem Grasen Brühl die verfängliche Frage vorzulegen, ob er es für Sachsen vortheilhafter erachte, daß Preußen im ungestörten Besit von Schlesien bleibe, oder daß Desterreich diese Provinz wiedererwerbe, und zwar ohne den früher bei einem solchen Wechsel beabsichtigten Vortheil Sachsens.

<sup>1)</sup> Die Geheimnisse bes fächsischen Cabinets I. S. 296. 317 ff.

Der Minister gab die Antwort, auch von Desterreich könne Sachsen nicht erwarten, in jenem Fall mit besonderer Rücksicht behandelt zu werden; doch würde man dann nicht die Gesahr zu bestehen haben, mit welchem das Uebergewicht der preußischen Macht sowohl Sachsen, als Polen bedrohe. Man muß es wohl auf die besonderen sächsischen Interessen beziehen, wenn der Minister weiter von künftig möglichen günstigen Ersolgen redete, die man benußen muße und für die man nicht versehle, sich der Freundschaft von Rusland zu versichern 1).

Ganz berselben Meinung war Graf Flemming. Er beutete an, burch die Aufstellung einer guten Armee, wenn sie auch noch nicht 30,000 Mann betrage, werde man sich bei dem österreichischen Hofe in Ansehen setzen. Uebrigens war er mit dem gegen Preußen gerichteten Vorhaben der beiden Höfe im Allgemeinen sehr einverstanden. "Möchte der Plan nur zur Reise gedeihen und so bald wie möglich ausgeführt werden." Wenn es dem Fürsten Kaunit gelinge, den König von Preußen zu demüthigen, so würde man ihm eine Vildsfäule sehen müssen.

Man wußte das nicht so genau, aber barüber konnte sich Niesmand täuschen, daß sich Sachsen, wenn es zum Bruchkam, auf die Seite von Rußland und Desterreich schlagen würde.

1) Brühl an Flemming 26. Suli 1756 im Recueil des déductions par Hertzberg S. 24: aussi ne désespère - je point que nous ne puissions profiter des événements favorables, qui se présenteront peut-être dans la suite et pour lesquels nous ne manquons point de ménager surtout l'amitié de la Russie.

## Fünfzehntes Capitel.

Entgegengesetzte Plane. Busbruch des Krieges.

Im Angesicht ber wachsenden Bedrohungen von allen Seiten hatte Friedrich für nothwendig gehalten, feine Armee zu berftarken. Es ift nicht gegründet, was übertreibente Gerüchte verbreiteten: er habe eine Anzahl neuer Regimenter errichtet: er nahm nur eine Ber= ftärfung ber bestehenden vor. Die Compagnien und Schwadronen wurden auf einen etwas höheren Bestand gebracht und eine Ungahl neuer Garnisons : Bataillone gebildet. Die Augmentation wird auf 18,500 Mann berechnet, - eine für jene Zeit doch immer beträcht= liche Bahl 1). Das preußische Rriegsheer war jest auf mehr als anderthalbhunderttausend Mann gebracht, alles trefflich eingeübte und schlagfertige Truppen. Die Befürchtungen, die es ben Nachbarn einflößte, waren eins ber vornehmften Motive ber Bewegungen und Blane, welche zur Repression der preußischen Macht gefaßt wurden. Roch meinte jedoch Friedrich, feinen unmittelbaren Angriff fürchten ju muffen. Roch im Juni sprach er gegen Mitchell bie Soffnung aus, daß der Friede in tem laufenden Jahre nicht unterbrochen werben würde. Da hörte er von der Formation zweier Lager in Böh= men und Mähren, was bann jusammentreffend mit entsprechenden Bewegungen unter ben Ruffen bie Beforgnif, bag bas boch febr möglich sei, in ihm erwecte.

Die Stärke ber in beiben Lagern versammelten Truppen giebt ber in Wien anwesende französische Gesandte Aubeterre auf 47,000 Mann zu Fuß, 16,000 Pferbe, 3000 Dragoner an; überdies aber seien 120,000 Ungarn besehligt, sich in Bereitschaft zu halten.

<sup>1)</sup> In dem öfterreichischen Bericht an Frankreich findet fich die Angabe, daß Friedrich 9 bis 10 neue Regimenter errichtet habe. Die Nachrichten von der Armee weisen nur die Formation eines Feldregiments, das aus einem Garnison-Bataillon gebildet war, und dreizehn neue Garnison-Bataillone nach.

Aubeterre, ber von den geheimen Unterhandlungen feine Rennt= niß hatte, war erstaunt über biefe Truppenanhäufungen. Denn fo wenig er sonst ben König von Breugen liebt, ift er boch bavon überzeugt, daß man bemfelben mit Unrecht bas Borbaben eines Ungriffs Bufdreibe. Bisher habe biefer Fürst noch immer große Umsicht an ben Tag gelegt; wie konne man benten, bag er Desterreich in einem Augenblicke angreifen wolle, wo es die ftartste Armee, die es jemals beseisen, in ben Erblanden habe, und wo es ber Freundschaft Frantreichs burch die Berträge von Berfailles verfichert, alle feine Truppen aus Italien und felbst aus ben Nieberlanden nach bem Centrum heranziehen könne. Er urtheilt, alle Borkehrungen, die ber König treffe, seien nur auf seine eigene Sicherheit berechnet, und eine Wirfung ber Unruhe, in die ihn die Annäherung zwischen Desterreich und Frankreich verfete. "Ich follte wünschen", schreibt Aubeterre an feinen Sof, "bie öfterreichische Regierung hatte bie beiben Lager nicht formirt. Der Zweck, die Truppen einander zu nähern, hatte auch ohnedies erreicht werden können; indem man eine brobende Saltung annimmt, will man beweisen, bag man fich nicht fürchtet. Ich bin überzeugt, im Grunde bes Bergens begt man ben Bunich, ber Konig von Breugen möchte die Feindseligkeiten beginnen, boch glaube ich nicht, daß er das wagen wird 1)."

Aus den Berichten Aubeterre's erfährt man, daß der kaiserliche Hof gleichzeitig auch mit den Ständen der verschiedenen Provinzen Berhandlung pflog, um sich die nöthigen Mittel zur Unterhaltung der Truppen zu verschaffen; man rechne auf zehn bis zwölf Millionen Gulben, — mit denen man den Krieg in diesen Ländern ein paar Jahre aushalten könne. "Ich weiß nicht, fügt er hinzu, was ich von allen diesen Borbereitungen denken soll."

Wenn nun der Gesandte einer besteundeten Macht Anstoß an diesen Rüstungen nahm, wie mußten sie auf Friedrich wirken. Man hat oft gesagt, der österreichische Staatskanzler habe den König zu einem Angriff reizen wollen: wenigstens waren die Mittel, die er ergriff, recht eigen dazu angethan.

1) J. Aubeterre 7. Juillet an Rouillé. J'aurois voulu qu'on n'eût point formé les deux camps, de Bohème et de Moravie, pour ôter tout prétexte d'ombrage. Il me paroît qu'en rapprochant les troupes on remplissoit le même objet, mais il me paroît, que le ministère autrichien eroit aussi devoir se montrer, pour qu'on ne puisse pas le soupçonner de timidité. Je suis persuadé que dans le fond de l'âme on ne seroit pas fâché de voir le roi de Prusse commencer les hostilités, mais je ne m'imagine pas que ce prince l'ose.

Bugleich mit der Kunde von österreichischen Rüstungen verbreitete sich eine freilich unsichere und unverbürgte, aber doch nicht ganz falsche nähere Nachricht über die Negociationen zwischen Frankreich und Oesterreich. Die Kaiserin-Königin wolle einen Theil der Nieder-lande, man nannte Ppern, an Frankreich überlassen, wofür aber wieder Frankreich acht Millionen Subsidien an Oesterreich zahle, damit dieses in Stand komme, Schlessen wieder zu erobern. Man wollte bereits den Plan des Unternehmens kennen: das böhmische Heer werde, durch Sachsen ziehend, wahrscheinlich mit sächsischer Hülfe, Brandenburg angreisen; — ein anderer Angriff solle von dem Gebirge her auf Schlessen erfolgen, mit Hülfe eines russischen Corps, das durch Polen heranziehe; einen dritten Anfall würden die Russen von Kurland aus gegen Preußen ins Werk sehen.

Nach einer andern, von glaubwürdiger Stelle herrührenden Meldung sollte Kaunit geäußert haben, Desterreich werde dem König von Breußen 80,000 Mann regelmäßiger und, 20,000 Mann unzegelmäßiger Truppen entgegensetzen; schon sei es darüber mit Frankereich einverstanden und eine Berbindung mit Außland im Werke: die drei Mächte würden sich zu dem Unternehmen vereinigen, der übermäßigen Vergrößerung Preußens ein Ende zu machen; — die Sache könne selbst für England in Bezug auf die regierende Familie einen unerwünsichten Ausgang haben.

Und nicht geradezu dürfte man läugnen, daß Kaunis Dinge dieser Art geäußert habe. Bei aller seiner Zuruckhaltung und mysteriösen Art und Weise ließ er doch durchblicken, daß er mit weltersshütternden Plänen umgehe, daß er Schlesien zu erobern und dem Katholicismus im Neiche das lebergewicht zu verschaffen denke 1). Das Sine erschien als die Bedingung des Andern. Denn mußte nicht die Wiedereroberung von Schlesien zur Herstellung der alten Autorität des Hauses Desterreich führen? Auf dem Besitz dieser Provinz beruhte die vornehmste Stärke der protestantischen Gegenmacht. Ihr denselben zu entreißen, sie völlig niederzuwersen, wie es im Plane war, würde das österreichische Kaiserthum zum Meister von Deutschland gemacht und dem Katholicismus die alte Ueberlegenheit zurückzgegeben haben.

Wegen die, welche einigermaßen sein Bertrauen besagen, ver=

<sup>1)</sup> Flemming an Brithl, 9. Juni: on ne remarque que trop — qu'on ne songe à rien qu'à donner une autre face aux affaires de religion dans l'Empire et à reconquérir la Silésie.

hehlte Kaunig nicht, wie sehr er dabei auf Rußland zähle. Der sächsische Gesandte machte ihn aufmerksam, daß es viel kosten werde, um Rußland in Bewegung zu bringen. Kaunig antwortete: an dem Gelde liege nichts, wenn es nur gut angewendet werde. Wiesder aber sagte der Gesandte: werde nicht Friedrich dies wahrnehmen und mit aller seiner Macht gegen Desterreich angehen? Kaunig erwiederte: man sei vorbereitet, ihn zu empfangen. Er schien nur einen Borwand zu wünschen, um mit Preußen zu brechen, ohne als der angreisende Theil zu erscheinen.

Der englische Gefandte spricht die Anficht aus, bag ein Angriff Friedrichs in Wien febr willfommen fein werde 1).

Um beutlichsten und zuverläffigsten treten die herrschenden Ge= sichtspunkte in einem von ber Sand Binders ftammenden Rescript an Efterhath hervor. Darin wird ber ruffische Sof von ben Ruftun= gen bes Königs von Breugen in bem vermeinten Umfang 2) und von den Gegenanstalten, Die Desterreich treffe, in Renntniß gesett; ba beißt es bann: zu ber Beeresmacht, Die man in Böhmen und Mähren zusammenziehe, laffe man bie versammelten Truppen aus ben übrigen Provinzen, auch aus Ungarn ftogen und fete bie Borrathshäuser in Stand. "Wenn uns ber Ronig von Preugen feche bis acht Wochen Zeit läßt, fo werben wir in Böhmen und Mähren eine Urmee bon 90,000 Mann aufstellen und fie in bem Falle, baß der Rrieg in diesem Sahre nicht ben Unfang nimmt, bort überwin= tern laffen." Dem erften Staatofehler, heißt es weiter, ben ber Rönig durch feinen Tractat mit England begangen, fügte er jest ben zweiten bingu, "indem er durch feine Rriegeveranstaltungen ben beiden Raiferhöfen ben besten Vorwand giebt, ihre Urmeen an den Grenzen zusammenzuziehen"; ichon fürchte man auch in Cachien einen Ginfall und Durchmarich von Seiten Breugens; man vertraue, Rufland werbe folche Borfehrungen treffen, um bei etwa erfolgen= bem Ungriff bie bundesmäßige Sulfe zu leiften

Ein bevorstehender Kampf fündigt sich in den entgegengesetten Richtungen an, welche in den Kreisen, in denen das politische Leben pulsirt, die Oberhand gewinnen.

<sup>1)</sup> Reith: 21. Suti. I imagine that they would not be sorry, if H. Pr. My. gave the first blow, in order to put them in the casus foederis demanding the assistance of France and Russia. Bei Manmer 275.

<sup>2)</sup> Da erschienen bie 9 Regimenter und bie Formation von vier Lagern, "bas ftarifte an unsern Grenzen". Un Efterhage 17. Juli.

Es waren das die Tage der sich auf allen Seiten vollziehenden großen Entschlüsse; während in Compiegne zwischen Frankreich und Desterreich definitive Verhandlungen, die auf eine Vernichtung der preußischen Monarchie zielten, gepflogen und zwischen den beiden Kaiserinnen die alten auf den nämlichen Zweck gerichteten Absichten erneuert wurden, ging Friedrich mit sich zu Rathe, ob er nicht zu dem Angriff, auf den seine Feinde rechneten, dennoch schreiten sollte.

Die Verhandlungen, die gegen ihn im Gange waren, kannte er nicht im Einzelnen; er sah nur die Vorboten unzweiselhafter Feindseligkeiten; noch schien es ihm möglich, der vollen Entwickelung derssellsen zuworzukommen. Noch war Frankreich nicht ganz entschieden, Rußland nicht zureichend gerüstet; Friedrich faßte den Gedanken, sich auf Oesterreich zu stürzen und dessen militärische Ausstellung zu zerstrümmern, ehe sie sich besechtige; würde Oesterreich außer Stand gesetzt, den Krieg in dem lausenden wie auch im nächsten Jahre zu unternehmen, so würde auch den beiden anderen Mächten der Muth vergehen, sich an den Feindseligkeiten zu betheiligen 1).

Dies ist der Gedanke, aus dem seine Waffenerhebung entsprungen ist, und der dem Kriege zu Grunde lag. Un der Spike einer schlagsertigen Armee, die jeden Augenblick im Felde erscheinen konnte, meinte Friedrich den vornehmsten seiner Feinde zu überraschen und niederzuwersen, was ihm den anderen gegenüber freie Hand und in ihrer Mitte eine beherrschende Stellung verschafft haben würde.

Dann aber wäre auch, so dürfte es scheinen, das Beste gewesen, ohne allen Berzug eine Invasion eben auf die Plätze zu richten, wo sich die österreichischen Truppen versammelten, wie man in den alten deutschen Feldzügen immer zuerst die feindlichen Musterplätze zu zerstören suchte. Das war es, was man in Wien in diesem Ausgenblick am meisten fürchtete und König Friedrich war dazu zu schreizten gesonnen, doch gab es eine Rücksicht, die seinen Eiser einhielt.

Seine Verhältnisse mit England waren durch den Gang, den bas Ereigniß nahm, immer freundschaftlicher geworden: seine Neußerungen und Nathschläge wurden dort mit Enthusiasmus begrüßt. Der Premier Newcastle sagte wohl, er werde sie zu seinem Handbuche machen; wenn er früher Sympathien für Oesterreich gehabt

<sup>1)</sup> Journal of Mitchell. (Schmibts Zeitschrift für Geschichtswissenschaft I. S. 150 st.) This formidable conspiracy might dissipate in a smoke, if the party principally concerned would be so far reduced as not to be in a condition to support the war next year.

habe, so sei er jest ein guter Preuße. Man ließ vernehmen, Preußen solle fortan den Stützunkt Englands auf dem Continent bilden; man werde die Neutralitätsacte zu einem förmlichen Allianzvertrag umzgestalten, wozu ein Entwurf gemacht wurde. Bei alle dem waren die englischen Minister nicht für einen unmittelbaren Bruch mit Desterreich; außer den früher gehegten, auf Rußland bezüglichen Bezsogen merden möchte, während sich Friedrich auf Desterreich stürze.

Bon vieler Bedeutung war nun ber perfonliche Berfehr Fried= richs mit Gir Andrew Mitchell, ber bas volle Bertrauen feines Sofes befaß und Bewunderung für ben König empfand. Gines Tages legte ihm Friedrich die allarmirenden Nadrichten vor, die er foeben aus Schlefien und Sachsen empfangen hatte. Den widrigften Gindrud machte es auf ihn, daß ein öfterreichisches Lager unmittelbar an ben Brenzen zwischen Reife und Cofel abgestedt fein follte. Wenn er aber baraus ichloß, bag es bort auf einen unmittelbaren Angriff abgeseben sei, so erklärte es Mitchell bagegen für wahrscheinlicher, baß man bon öfterreichifder Seite nur ihn felbst zu einem Angriff zu reizen beabsichtige, weil man bann auf bie Bulfe bon Frankreich und Rugland rechnen könne. Friedrich stellte bas nicht in Abrede. Aber in bem Borgeben von Desterreich fat er eine Beleibigung, Die er sich nicht gefallen lassen könne noch werte: "er sei nicht ber Mann" - fo brudt er fich aus - "um fich Nafenstüber gefallen gu laffen." "Aber überhaupt," fuhr er fort, indem er auf ein Bortrait ber Raiserin-Rönigin zeigte: "Diese Dame will ben Rrieg, fie foll ihn baldigft haben. Meine Truppen find in Bereitschaft, und ich muß bas Complot meiner Reinde brechen, ehe es ju ftart wird." Mitdell antwortete mit einer Erinnerung an ben ichlechten Eindruck, ben ein plögliches Losbrechen hervorbringen wurde, und follug ihm bor, noch einmal bei der Raiferin über die Absicht ibrer Rüftungen anzufragen.

Der König verwarf dies anfangs, weil es doch zu nichts führen und den öfterreichischen Hof nur noch herrischer machen würde, aber er zog es doch in Ueberlegung; als er am Abend Mitchell nach einem italienischen Lustspiel, das sie gehört hatten, wieder sah, — es war bei dem chinesischen Hause — sagte er ihm, er nehme seinen guten Rath an und wolle seinen Gesandten in Wien beaustragen, die Anstrage zu machen, und zwar bei der Kaiserin selbst, ohne Dazwischenstunft ihres Ministers 1).

<sup>1) 3</sup>ch nehme bas aus bem Journal of Mitchell, welches jebech in ben

Den Tag barauf, am 18. Juli, erließ er an Klinggräff bie hierauf bezügliche Weifung. Er follte, mit Beobachtung aller berfommlichen Söflichkeiten ber Raiferin vortragen, daß die Berfammlung ihrer Truppen in Böhmen und Mähren ben König zu ber Anfrage veranlaffe, ob ihre Ruftung ben Zwed habe, ihn anzugreifen. Friedrich erwartete, fie werde sich auf seine eigenen Truppenbewegungen beziehen; ber Gesandte sollte bann antworten, bag ber Ronig einige Regimenter nach Lommern habe abruden laffen, um Breugen gegen eine in ansehnlicher Stärke versammelte ruffische Urmee, welche bas Land bedrobe, zu beden 1); an den Grenzen gegen Desterreich habe er nicht die mindeste neue Vorfehrung getroffen. Sollte die Raiferin hierauf erklären, jeder Fürft fei berechtigt, in feinem Lande zu thun was ihm beliebe, so moge er sich bas gefagt fein laffen, sie nur noch auf den Unterschied awischen den Lagern, die fie alle Jahre bilbe, und ihren gegenwärtigen Unhäufungen bon Truppen und Rriegs= material aufmerksam machen und fie bann nochmals fragen, ob bas, was sie geäußert habe, ihre ganze Untwort enthalte.

Sonderbar, daß man dem König Friedrich fast einen Vorwurf daraus machen könnte, wenn er in diesem Augenblick noch zögerte, die Waffen zu ergreifen. Er that es aus Rücksicht auf die doch nicht vollkommene Sicherheit seiner Informationen und auf seine freundsschaftlichen Beziehungen zu England, für welches eine einleuchtende Rechtsertigung dessen, was er unternahm, erforderlich war.

In Wien machte bas Herkommen bes Hofes boch einige Vor=

bereitungen nöthig, ebe die Audienz stattfinden konnte.

Der Staatstanzler, ber um seine Vermittelung ersucht werben mußte, befand sich oben in einer militärischen Conferenz mit den Generalen Browne, Neuperg und Piccolomini, als ber Gesandte bei ihnen eintrat. Man meinte an bemselben eine gewisse Unruhe und

Daten nicht burchaus genau ift. Wenn es mit bem Worte the next day seine Richtigkeit hat, wie es boch so scheint, so tann bie Unterhaltung nicht erft

gegen Ende bes Juli, sie muß am 17. ftattgefunden haben.

1) Wenn in dem Abdruck der Instruction bei Schäser I, p. 630 diese Erwähung der russischen Rüstungen schlt: so rührt dies daher, daß sie erst nachträglich bei der Revision derselben eingeschaltet worden ist. Die Worte sind: pour couvrir la Prusse contre les mauvais desseins que pourraient avoir les Russes, qui ont assemblé 70,000 hommes sur cette frontière. Man sieht dabei das Versahren gleichsam des Studirzimmers. Von dem ersten Entwurf wurde eine Reinschrift gemacht, die der König dann wieder revidirte. Mit den Veränderungen, welche er dabei anbrachte, gingen dann die Depeschen ab.

Berlegenheit zu bemerfen, indem er für die ungewöhnliche Unfrage bie er zu machen hatte, und bie er nicht verschwieg, Audienz begehrte. Raunit, ber gleich barauf zur Raiferin, welche fich in Schönbrunn aufhielt, hinausfuhr, überlegte auf bem Wege, was man auf bie Unfrage erwiedern folle. Er urtheilte, alle Erörterungen mußten schon aus dem Grunde vermieden werden, weil fie zu einer Unter= brechung ber ergriffenen militärischen Diagregeln führen würden; Die Untwort, die man gabe, mußte fest und höflich alle Deutungen, gunftige sowohl als ungunftige, ausschließen 1). Um 26. Buli fand bie Audienz in Schonbrunn ftatt; es war ein Gallatag, Die Untichambre, durch welche Klinggräff zu gehen hatte, mit Hofleuten gefüllt. "Ich habe," so schreibt er bem König, "ben Befehl Gw. Majestät Wort für Wort, wie sie mir vorgeschrieben waren, ausgeführt. Die Raiserin antwortete, Die Cache fei von fo garter Matur, baß fie, um nicht fehl zu geben, für bas Rathsamste gehalten habe, ihre Unt= wort niederzuschreiben; fie hatte ein Lapier in ber Sand, von welchem fie mir dieselbe ablas." Es war eben eine folde, wie fie Raunit bei sich selbst beschlossen und bann mit ber Raiserin verabrebet hatte. "In der Krifis der europäischen Ungelegenheiten habe die Raiserin für ihre Pflicht gehalten, Magregeln zu ihrer eigenen Gicherheit und ber ihrer Freunde und Verbundeten ju treffen, burch bie Niemand benachtheiligt werden solle 2)." — Maria Theresia ersuchte ben Ge= fandten, diese Antwort seinem Berrn mitzutheilen, und machte bie gewohnte Berbeugung, um ihn zu entlaffen. Er entfernte fich un= verzüglich; die Hofleute glaubten boch, als er fo rasch wieder erichien, einige Betroffenheit auf seinem Gesicht zu lefen. In feinem Bericht ift bavon feine Spur, er meint: Die Raiferin fei burch bie Unfrage gleichsam an bie Wand gedrängt; er machte aus ihrer Unt= wort, die ziemlich mit ber Voraussetzung Friedrichs gusammentraf, gegen Niemand ein Sehl.

Der sächsische Gesandte, bem sie von Kaunit mitgetheilt wurde, ift der Meinung, ihre dunkle Energie werde dem König Unruhe machen. Mitchell, dem sie Friedrich unmittelbar, nachdem sie ein= gegangen war, vorlegte, war wenigstens damit zusrieden, daß sie

Lettre du Comte de Flemming au Comte de Brühl. Vienne le 28 Juillet 1756 in Recueil von Scrtberg I. ≥. 59 ff.

<sup>2)</sup> Die Antwert, wie sie Kannig mittheilt, simmt nicht ganz genau mit ben Worten überein, welche Klinggräff berichtet. Die Kaiserin iprach nicht von ihrem devoir und ber dignité de sa Couronne, sie sagte nur eile avoit jugé à propos.

<sup>15</sup> 

feine Offensive ankündigte. Der König erwiederte, er komme aber babei um keinen Fuß breit weiter: er wolle und könne sich mit der=

felben nicht begnügen.

Denn indessen waren ihm Nachrichten über den Fortgang der Verhandlungen zwischen Frankreich und Desterreich und noch eine andere über einen zwischen den beiden Kaiserhösen gegen ihn bereits verabredeten Angrisseplan zugekommen, die sehr beunruhigend lauteten: die Truppenzahl sei sestgeset, welche die beiden Höse gegen ihn in das Feld stellen sollten; nur durch die Unordnungen der russischen Armee sei man genöthigt, den Angriss auf das nächste Jahr zu versschieden. Und Desterreich habe noch eines und das andere vorzusehren, was ihm Verzug wünschenswerth mache. Wie es bei Nacherichten dieser Art zu gehen pslegt, das Wahre war mit Falschem vermischt; in der Hauptsache jedoch hatte Friedrich Recht, wenn er annahm, daß ein Angriss auf ihn beschlossen sei, aber noch bis zum nächsten Jahre ausgeschoben werden solle.

Da traf nun die Wiener Antwort bei ihm ein, die, weit ent= fernt, seine Besorgnisse ju gerstreuen, nicht anders, als sie verdoppeln fonnte. Der Courier Klinggräffs ward an bem nämlichen Tage, an bem er anlangte, mit einer neuen Untweifung an benfelben abgefer= tiat. Der Gefandte follte eine nochmalige Audien; erbitten und ber Raiserin bemerken, nicht fie fei, was ihre Untwort andeute, ber ge= fährbete Theil; ihre Länder und die ihrer Berbundeten seien von keinem Ungriffe bedroht, wohl aber die preußischen; wie der König benn mit aller Sicherheit erfahre, daß zwischen ihr und ber Raiserin von Rufland ein Bündniß zur Offensibe gegen ibn abgeschlossen und biese nur wegen der Mängel ber ruffischen Ruftungen bis auf das nächste Jahr verschoben fei. Wenn nun bie Raiferin- Rönigin längst ber Grenzen militärische Veranstaltungen treffe, gleich als wäre ber Krieg schon erklärt: so halte er sich fur berechtigt, eine kategorische Dekla= ration von ihr zu fordern, daß fie ihn weter in dem laufenden, noch in dem folgenden Jahre angreifen werde: er muffe wissen, ob er in

<sup>1)</sup> Bei Hertherg heißt es, tiese Nachricht sei Mitte Inli eingetrossen Recueil I, s. 141. Sie erscheint ungesähr in benselben Ansbrücken, wie in einer Depesche an Klinggräff vom 24. Juli. Das Original ber Benachrichtisgung hat sich bisher nicht wiedergesunden. Hätte sie schon vor dem 18. Juli vorgelegen: so würde sie in der ersten Instruction an Klinggräff erwähnt oder dech ihm mitgetheilt worden sein. Da die Mittheilung erst den 24. geschah, so dars man schließen, daß die Nachricht erst in der Zwischenzeit angelangt ist.

Krieg ober in Frieden mit ihr sei: sie habe darüber zu entscheiden. Sollte sie, so fügt er hinzu, abermas eine orakelhaste und ungewisse Antwort ertheilen: so werde sie damit jene Absichten stillschweigend eingestehen; ihm dürse man das Unglück, welches daraus folgen werde, nicht zuschreiben: er würde unschuldig daran sein. Friedrich war entschlossen, in dem Falle, daß eine ungenügende Antwort einetreffe, unverzüglich zu den Wassen zu greisen. "Wenn man mir," so heißt es in einer eigenhändigen Nachschrift, "keine deutlichere Erkläzung giebt, als die vorige: so habe ich sein anderes Hilfsmittel, als den Krieg." Er erwartet, bis zum 15. August die entscheidende Antwort zu empfangen; durch denselben Courier, den Klinggräff damit an ihn absertigte, soll er auch den Marschall Schwerin, jest in Reiße, benachrichtigen, ob man Frieden habe oder Krieg, damit dieser dort die nöthigen Anstalten treffen könne.

Kein Zweifel, daß der König sich ruhig verhalten haben würde, wenn die Antwort der Kaiserin befriedigend ausgefallen wäre. Er hatte noch nicht alle Hoffnung aufgegeben. Dem englischen Gesandsten wiederholte er, man werde in Deutschland im laufenden und nächsten Jahre Frieden behalten; er wünsche nichts mehr als dieß, denn von dem Ariege habe er nichts zu erwarten.

Seine momentanen Ueberlegungen erhellen unter Anderem aus einer Anfrage, welche er an einen seiner Minister richtete, worauf dieser ihm nicht ministeriell, sondern in der Weise einer Conversation antworten möge. Desterreich habe jest eine große Armee gegen Schlesien beisammen: er, der König, habe, man könne sagen, noch nicht Einen Mann nach Schlesien marschiren lassen. Sei es aber nicht nothwendig, einige Anstalten zu treffen? Man sollte wohl zwei Lager in Schlesien sormiren, das eine in Oberschlessen unter Feldmarschall Schwerin, das andere bei Schweidniß, über welches der König vielleicht selbst das Commando übernehme. Auch sollte man ein Observationscorps im Halberstädtischen bilden. Niemand würde etwas gegen diese Beranstaltungen einwenden können, denn so viel Bertrauen verdiene der Wiener Hof nicht, daß man ihn machen lassen verdien, was er wolle. Inzwischen aber werde er die Antwort von Wien erwarten.

Noch konnte er sich nicht überreben, daß Frankreich zu Teindsfeligkeiten gegen ihn entschlossen sei. Wohl gung ihm die drohende Erklärung zu, diese Macht würde der Raiserin-Rönigin beistehen, wosfern er dieselbe angreise; daraus meinte er aber schließen zu dürsen, daß der Staatskanzler die mit Aufland gegen ihn vereinbarte Ab-

ficht ben Frangosen unter bem Vorwande, man erwarte einen Angriff von Seiten Breufens, noch verborgen halte. Wenn man ihm in Frankreich feine Verbindungen mit England zum Vorwurf machte: so erwiederte er, wie sollte er nicht mehr Bertrauen zu einer Macht haben, die feine Staaten garantire, als zu ber andern, welche die Erneuerung der Alliang mit ihm ablehne. Noch fonne er nicht glau= ben, daß Frankreich in bas Bundniß gegen ibn, mit bem man umgebe, eintrete. Bahrhaft leid wurde es ihm fein, wenn er gegen feine früheren Berbundeten bas Schwert ziehen mußte; es ware ein Krieg wie ber, welden einft die Ligue von Cambray gegen Benedig geführt habe. Er werbe alle feine Kräfte gum Biberftande einseten; ber Erfolg werde kein anderer sein, als daß auch diese Ligue sich wie jene auflöse und bann bas alte natürliche Berhältniß fich wieber berftelle. Co schrieb er am 21. August; am 24. fügte er hinzu: er werde in feinem Falle angriffsweise gegen Frankreich verfahren. "Aber," fagte er, "Niemandem fann man es verdenken, wenn er Daßregeln zu feiner eigenen Sicherheit ergreift. Die Antwort ber Rai= ferin-Königin erwarte ich mit Spannung; wenn fie genugthuend ausfällt, so wird Alles ruhig bleiben; enthält fie aber feine positive Sicherheit, fo werde ich fie als eine Kriegserklärung betrachten. wird mir unangenehm fein, wenn Frankreich fich alsbann in ben Rrieg mischt; aber bem jum Trot werbe ich meinen Weg geradeaus geben 1)."

Er verbarg sich nicht, daß ihm auch das bevorstehen könne. "Ich bin von einem Krieg mit dem Hose von Wien und seinen Versbündeten, Frankreich und Rußland, bedroht, der vielleicht lange dauern wird; ich werde die Streitkräfte von Europa gegen mich haben. — Ich werde mir durch mein Vorgehen Rußland auf den Hals ziehen; aber ich habe schon lange gesehen, daß es dazu kommen muß und bin darauf vorbereitet." Nur erwartete er das nicht alles auf einmal und auf der Stelle. Als ihm die Engländer die Besorgniß aussprachen, daß durch seine Schilderhebung Hannover einem Anfall der Franzosen ausgesetzt werde, eine Eventualität, welche Mißvergnügen in der englischen Nation verursachen und das Ministerium gefährden könne, bemerkte er, daß er ihnen bis zu Ansang des künstigen Jaheres einen Theil seiner in Pommern stehenden Truppen zur Verfüsgung stelle, dann aber bedürfe er deren selbst: die Nachwelt werde

<sup>1)</sup> Je serai bien fâché si après la France voulait se mêler de cette guerre, mais malgré cela j'irai mon droit chemin.

einmal sagen, er habe mehr für ben König von England gethan, als bieser für Preußen. In seinem Entschluß blieb er unerschütterlich. "Wenn die Antwort der Kaiserin-Königin," so schreibt er in einer für England bestimmten eigenhändigen Note, "nicht vollsommen klar und genügend ist, so kann ich, ohne Gesahr für die Sicherheit meisner Staaten und selbst meiner Chre, ihr keine Zeit lassen, ihre versterblichen Absichten gegen mich auszusühren. Ich ruse den himmel zum Zeugen an, ich kenne kein anderes Mittel mich aus dieser schweren Lage zu retten, als meiner Keindin zuvorzusommen 1)."

Noch ein anderes Moment wirkte hierbei auf seine Entschließungen ein. Aus den sächsischen Papieren, die ihm zugingen, nahm er ab, daß Graf Brühl ihm allenthalben entgegenarbeite. Er hieft ihn für seinen bittersten und für einen trot der geringern Macht des Staates, dessen Politik er leitete, doch wegen dessen unmittelbarer Nachbarschaft sehr gefährlichen Feind; nicht undekannt blied selbst, daß man in Dresden den Gedanken hege, den Erfolg der österreichischen ulssischen Angrisse abzuwarten, um sich ihnen noch zur rechten Zeit beizugesellen. Das sei eben, sagt er in empörter Auswallung, als warte man dort nur darauf, daß er von Andern sestzgehalten werde, um ihm den Dolch ins Herz zu stoßen. Und wenn nun zugleich ruchtbar wurde, daß in Sachsen eine ansehnliche Vermehrung der Armee beschlossen sei, so sah Friedrich darin eine mit dem großen Plane, ihn im nächsten Frühjahre anzusallen, zusammenhängende Maßregel 2).

Um so bringender erschien ihm die Nothwendigkeit, durch eine authentische und unzweifelhafte Erklärung der Kaiserin-Königin des Friedens auch auf das fünftige Jahr versichert zu werden. Spätere Zeiten konnten andere Conjuncturen bringen.

Das volle Bewußtsein ber bamaligen Lage brückt sich in ber Anfrage Friedrichs aus, ob ihn die Kaiserin im laufenden und im nächsten Jahre nicht angreifen wolle; ohne Alles zu wissen, was vorzing, traf er damit, wie man sagt, den Nagel auf den Kopf.

<sup>1)</sup> Si la réponse de la Reine ne se trouve pas entièrement claire et satisfaisante, je ne puis sans sacrifier la sûreté de mes états et mon honneur même lui laisser le temps d'exécuter toute la noireeur de ses desseins. — J'atteste le ciel que je ne connais pas d'autres moyens de me tirer d'un pas aussi difficile qu'en la prévenant.

<sup>2)</sup> Schreiben an Anuphanien: il n'attend que l'occasion de m'enfoncer le poignard au coeur que mes autres ennemis m'arrêteront, pour le lui laisser faire à loisir.

Der Staatsfanzler hatte diesmal von Klinggräff eine ichriftliche Unfrage gefordert, und ber Gefandte, nach neuer Beisung von Berlin, eine mit einer gemiffen Musführlichfeit abgefaßte Rote übergeben. Der Jon, in dem fie gehalten war, miffiel in Wien, wo man die alte Superorität noch nicht vergessen konnte. Die Raiserin fagt, fie babe nur beshalb, um in ben Grenzen anständiger Mäßigung gu bleiben, die Note nicht ohne Weiteres gurudgewiesen, boch bielt fie nicht für gut, fie felbst zu beantworten; fie überließ bas bem Grafen Raunis. Dem aber hatte es ber Ronig leicht gemacht, eine eingehende Untwort zu vermeiben. Bei ber Ungulänglichkeit feiner Information war es ibm begegnet, ben Abidluß eines neuen Tractats gwijden Defterreich und Rufland als gewiß anzunehmen, in Folge teffen die beiben Sofe gum Angriff gegen ibn entschloffen seien. Dit bem Cinverstandniß über einen Ungriff gegen ibn, jo wie bem Sinderniß einer unmittelbaren Ausführung beffelben, bas in ber ichlechten Be= schaffenheit ber ruffischen Truppen liege, verhält es fich gang wie er angab, aber ein neuer Bertrag war barüber nicht geschloffen worben. Un biefen Irrthum nun hielt fich ber Staatsfanzler: er begnügte fich, dieje Behauptung für grundfalich ju erklären; die Sauptfrage ließ er unberührt.

Man verbarg sich in Wien nicht, daß tabei eine Mentalreservation obwalte; aber welches Recht, sagte man, habe der König von Preußen, eine Zusicherung dieser Art zu verlangen. Wahrscheinlich suche er sich durch seine Anfrage nur über das Verhältniß Desterreichs zu Rusland auszullären; es sei gut, ihn darüber und über die nächste Zufunft überhaupt im Dunkel zu lassen. Habe er doch auch seinerseits keine Versicherung für die beiden Jahre gegeben; und selbst wenn er das thäte, so würde damit nur ein Stillstand bestehen, aber kein Friede.

Seinerseits empfand ber König bas ganze Gewicht dieser ausweichenden Antwort. Er sagt, darin werde zwar seine Angabe über einen mit Rußland getroffenen Bertrag widerlegt; aber über tie Hauptfrage, den Angriff in diesem oder dem kommenden Jahre betreffend, komme kein Wort darin vor. "Da nun," so heißt es in einem für eine Tepesche nach England bestimmten Dictat weiter, "der üble Wille der Ocsterreicher klar am Tage liegt, die Truppenanhäusungen in Böhmen und Mähren ununterbrochen fortdauern und meine schlessische Grenze, wie verlautet, demnächst berühren werden, so kann ich nicht länger Anstand nehmen, für meine Sicherheit zu forgen und meinen Feinden zuworzukommen." Wohl wußte Friedrich, daß er als der angreisende Theil ersicheinen und Cesterreich Unlaß erlangen würde, die Hülfe der andes ren Mächte gegen ihn in Unspruch zu nehmen; allein er urtheilte, das sei ein Mißverständniß des Wortes; der wahrhaft Angegriffene sei er doch selbst und die beiden andern Mächte würden auch, wenn er sich nicht rege, die Partei von Cesterreich ergreisen.

In einer Denkschrift hat er gesagt, burch die Allianz ber drei Mächte, bon denen eine jede ihre alten Berbundeten aufopfere, habe sich ein neues Triumbirat in Europa gebildet; es sei die Pflicht der beiden anderen, sich ber Gewaltsamkeit des neuen Bundes aus allen

Rräften entgegenzusegen 1,.

Franfreich überließ Preußen bem Saufe Sefterreich; Dieses seinen alten Verbündeten in ben letten Kriegen am Ende des 17. und am Anfange bes 18. Jahrhunderts, das protestantische Königthum in England, ber bourbonischen Gegenwirkung.

Die Veränderung aller großen Situationen, die damit zu Tage trat, hatte sich jest dahin gewendet, daß nicht so sehr England bes droht wurde, als Preußen in seiner Existenz als selbständige deutsche und europäische Macht.

Friedrich war ber Meinung, baß bem tyraunischen Versahren ber drei Mächte gegenüber durch die beiden andern ein neues Spstem bes Gleichgewichts begründet werden sollte; im Gesühl der Gesahr, die ihn zunächst selber bedrohte, wollte er seinen Angenblick versäumen, um ihr zu begegnen. Alles war dazu vorberetet. Underzüglich nach dem Eintressen des Klinggräffichen Couriers ergingen unter Winterseld's Mitwirfung die Besehle an die an der Elbe, der Saale und in der Mark Brandenburg versammelten Regimenter sich in Marsch zu seben.

Wie man aus ten Aeußerungen Friedrichs gegen den englischen Gesandten, mit dem er die Antwort des Wiener Hoses noch einmal in Erwägung zog, erkennt, war sein Plan in diesem Augenblick der folgende. Er wollte seinen Weg nach Böhmen durch Sachsen nehmen 2), wodurch er verhindern könne, daß sich dies zu seinen Feinden

2) Dittoell: The reasons for this marching in Bohemia (turd) Eadsfen) are that by being there he can prevent the Austrians from getting

<sup>1)</sup> Voyant que le nouveau triumvirat formé en Europe, bien loin de conserver quelque ménagement pour ses anciens alliés s'achemine tout droit à l'exécution de ses dangereux projets; il parait juste que l'Angleterre et la Prusse, bien loin de se laisser amuser par eux, travaillent avec la même vigilance pour s'opq oser.

schlage. In drei verschiedenen Colonnen, zusammen 65,000 Mann ftart 1), wollte er in Sachsen einbrechen: Die Truppen sollten sich an ben sächsisch-böhmischen Grenzen vereinigen; bei Melnick wollte er über die Elbe geben und die Desterreicher in ihrem Lager, bas fie, wie er höre, bei Brag aufschlagen würden, auffuchen, außeinander iagen und seine Winterquartiere in Bohmen nehmen. In bem let= ten Augenblick ließ er den fächfischen Gefandten an seinem Sof von feinem Borhaben benachrichtigen. Das ungerechte Berfahren bes Wiener Sofes und die Beigerung besfelben, auf irgend eine anftändige Auseinandersetzung einzugeben, nöthige ihn, nachdem er alles gethan, zur Behauptung der öffentlichen Rube, ein Armeecorps burch Sachsen marschiren zu laffen. Denn er muffe Borkehrungen treffen, um nicht wieder in eine Lage zu gerathen, wie die, in welche ihn ber fächsische Sof in ben Jahren 1744 und 45 gebracht habe. fügte dem noch einige begütigende Worte hinzu, aber sein Entschluß war gefaßt, ben Widerstand ber sächsischen Truppen, ber ihm in bem Lande entgegentreien fonne, zu erdrücken.

Zum Ergreifen dieses Feldzugsplanes trug es bei, daß Friedrich nicht allzuweit entfernt zu sein wünschte, wenn etwa die Franzosen in Deutschland einbrechen und Hannover bedrohen sollten. Wohl mußte man befürchten, daß die Desterreicher ihrerseits einen Einfall in Schlesien unternehmen würden: dort aber war Schwerin ausgestellt und zwar mit hinreichender Macht, um die Angrisse zurückzusweisen und die in der Nachbarschaft angelegten Vorrathshäuser zu zerstören. Zu einem Einbruch in Böhmen war er ursprünglich nicht bestimmt. Der König meinte, wenn Schwerin die seindlichen Truppen zurückweise und zu gleicher Zeit die königliche Armee in Vöhmen eindringe: so werde Desterreich, falls es nicht schon bei seinem Vorzücken Vernunft annehme, dann wenigstens das Schwert in die Scheide stecken, und dadurch seine Verdündeten veranlassen, Frieden zu halten.

Kaum jemals ift eine Invasion unternommen worden, die so bestimmt und bewußt auf dem Gedanken beruht hätte, den Frieden zu befestigen, das heißt durch einen raschen Schlag die Feinde zu nöthigen, die Absichten, die sie gefaßt hatten, aufzugeben.

Die große Combination, die bem preußischen Staate ein Ende

between them and his own country, which they might have done had he gone into Silesia.

<sup>1)</sup> Die Geschichte bes Generalstabs rechnet 67,550 Mann.

auf immer machen sollte, in ihren Prinzipien vereinbart und bem Abschlusse nahe, war noch nicht zu Stande gekommen. Und wie geslagt, Friedrich täuschte sich nicht darüber, daß sein Ungriff auf Desterzreich dazu dienen konnte, die gegen ihn gesaßten feindseligen Entzwürfe zur Reise zu bringen. Gben sein Unternehmen aber war auch im Stande, sie zu zerstreuen und ihn auf immer zu sichern; es erzichien ihm dazu als das einzige Mittel; keine Erwägung der Welt wäre fähig gewesen, ihn davon zurückzuhalten. Die Sinnesweise, die ihn belebte, mit der er geboren war, trieb ihn unwiderstehlich dazu vorwärts.

Wer fann die Umstände beherrschen, die zukünftigen Sandlungen ermessen, den auswogenden Elementen gebieten? In dem Conflict der Weltwerhältnisse und der persönlichen Gesinnung entspringen die großen Entschließungen. Die Fortentwickelung der Menschheit beruht darauf, daß es Staaten giebt, welche die innere Krast besigen, und Fürsten an ihrer Spige, die den Mannesmuth haben, unter allen Umständen ihre Ztelle zu behaupten, und ihre Selbständigkeit, welche ihr inneres Leben ist, gegen überlegene Feinde zu vertheidigen.

In biefer Gesinnung griff Friedrich zu ben Waffen. Es war am 28. August 1756, eines Sonnabends, früh gegen 5 Uhr, daß er auf tem Paradeplate in Potsdam zu Pferde stieg, die Truppen eine kleine Schwenkung machen ließ, sich dann an ihre Spige setze und den Weg nach der sächsischen Grenze einschlug. Mit ihm war sein Bruder Heinrich als Führer seines Regiments 1); eine freudige Stimmung beseelte die Mannschaften. Den folgenden Tag wurde die sächsische Grenze von verschiedenen Abtheilungen der drei Colonenen in weitem Umkreis überschritten.

Unerwartet ift es, daß Friedrich, indem er das Echwert zog, doch damit noch nicht den Krieg unwiderruflich zu eröffnen meinte. So wenig Zweifel an der friegerischen Absicht des Wiener Hofes

<sup>1)</sup> So berichtet Mitchell mit Bestimmtheit (at the head of which the prince himself was). Ich nehme es an, obgleich ein Schreiben tes Prinzen (tatirt vom 28. Angust) bei Schöning, ter siebenjährige Krieg I, S. 57 tem zu widersprechen schoint. Wenn tieser Brief richtig battet ist, so würde der Prinz der erste gewesen sein, der das sächsiche Gebeiet, nur zwar noch am Tage des Abmarsches, erreicht hätte. Nach Mitchell marschirten mit dem Könige auß: erstens navallerie: die Leibgarde, das Regiment des Prinzen von Preusen; zweitens zu Fuß: 3 Bataillone Garte, 1 Bataillon Regow, 2 Bataillone Prinz Heinrich, alle eempset, jedes Bataillon batte 50 Mann liederzählige.

ihm auch die lette Antwort übrig ließ, so sehr ihn der Ion bersel= ben berlette - er fand ihn Stolz und Berachtung athmend -, fo nabm er von ihrem ausweichenden Inhalt boch ben Unlag zu einer britten Unfrage, ju ber sie insofern Raum ließ, als fie fich nicht ausdrücklich auf die Sauptanfrage bezog. Er faßte die Soffnung, burch feine Schilberhebung, ohne noch ju ichlagen, ben Biener Sof ju einer Erflärung, wie er fie verlangt hatte, ju vermögen. "Da ich feine Sicherbeit mehr habe," schrieb er an Klinggräff, "weber für bie Gegenwart, noch für die Zufunft: fo bleibt mir fein anderes Mittel übrig, als bas ber Waffen, um die Unschläge meiner Jeinde zu gerstreuen. Ich setze mich in Marsch und hoffe, in Rurzem werden Die, welche jest von ihrem Stolz verblendet find, anderer Meinung werben Dabei habe ich jedoch fo viel Gelbstbeherrichung, daß ich Bor= ichlägen einer Berftandigung, sobald fie mir gefcheben, Gebor geben werde. Denn ich bege feine ebrgeizigen Entwurfe, noch eigennützige Wünsche. Das Motiv meines Berfahrens liegt einzig barin, daß ich mir Sicherheit verschaffen und meine Unabhängigkeit behaupten will." Es ideint ein greller Widerspruch ju fein, ber bringende Bunich ben Frieden zu erhalten und bie maffenmutbige Rriegseröffnung; aber eins bedingt bas andere.

Alinggräff wurde beauftragt, bon ber Raiserin- Rönigin ohne weitern Busat bie einfache Berficherung ju forbern, bag fie Breugen weber in biejem, noch in bem fommenden Sahre angreifen werbe. Friedrich erflärte fich bereit, sobald er bieje Untwort erhalte, feine Truppen gurudguziehen und bie regelmäßige Ordnung ber Dinge wieder eintreten ju laffen. Indem er in Cachfen borrudte, mar er boch barauf gespannt, welche Untwort er von Wien erhalten wurde; benn bieje follte über Krieg ober Frieden entscheiben. Das bereits abgefaßte Manifest wurde noch gurudgebalten, freilich in ber Erwar= tung, daß es boch bemnächft werbe erlaffen werden muffen. Marichall Schwerin bemerkt in einem Schreiben an ben König, bag er in bem Ginmarich in Cachfen noch feine Rriegeerflärung febe, und baß man erft bie Untwort auf bie neue Anfrage abwarten muffe, che man zu offenen Weindseligfeiten ichreite; Die bereits erhobenen Waffen wurden noch innegehalten. In der Umgebung bes Ronigs war man ber leberzeugung, bag eine ben Wünschen entsprechenbe Untwort des Wiener Hofes Alles beendigen werde. Der König sprach aus, wenn er in ber Untwort ber Raiserin = Ronigin feine Sicherheit finde, jo werbe er gur Stelle Salt machen, Die Waffen nieberlegen, und felbit für bie aufgewendeten Rriegsfosten feine Entschädigung verlangen. Dahin führte ihn seine bisherige Politik; die gegen ihn gerichteten Anschläge waren auch so noch ruckgängig geworben.

Aber in Wien herrschte eine entgegengesetzte Stimmung vor. Nach ber zulett gegebenen Antwort erwartete man dort nichts anderes, als daß Friedrich zum Angriff schreiten werde. Man sah dem ohne Besorgniß entgegen: benn einmal meinte man, nicht so ganz schlecht gerüstet zu sein, um den Preußen nicht begegnen zu können; und selbst auf erste Nachtheile war man gefaßt. Möglich, daß Friedrich Böhmen wenigstens zum Theil besetze, möglich selbst, daß er eine Schlacht gewinne: aber man brauche davor nicht zu erschrecken. Denn mit diesem Fürsten müsse man doch gewiß sich noch einmal schlagen. Komme es jest zum Kriege, und zwar durch einen Angriff von Preußen, so könne man sich der Hülseleistung von Rußland und von Frankreich versichert halten; man durse einen guten Ausschlag der Wassen, die Wiedereroberung Schlesiens, eine Schwächung des seindsseligen Königs erwarten: ein zeitweiliger Verlust komme babei nicht in Betracht.

Die neue Anfrage Friedricks in Wien erweckte mehr Verwunde= rung als Ausmerksamkeit und ward mit gewohntem Selbstgefühl er= wiedert. Der Staatskanzler ertlärte, die lette Antwort sei die ein= zige gewesen, welche sich mit Würde habe geben lassen. Damit waren die Würfel gefallen; das Thor wurde ausgethan, hinter welchem ber altrömischen Vorstellung nach die Kriegskräfte gesesselt liegen.

Einst hat ein orientalischer Eroberer vor dem Beginn einer Schlacht seinem Widersacher sagen lassen, er möge sich zum Kampfe einstellen, damit an den Tag komme, was im Schoße des Schicksals verborgen sei. Dazu sind tie großen Kriege bestimmt, nach dem Maße der Kraftentwickelung und intellectuellen Jührung jedes Theils die Schicksale der Welt weiter zu bestimmen.

Die Franzosen ber alten Schule, welche etwas von ber beutschen Geschichte wußten, saben in Friedrich einen neuen Gustav Abolf, der aber zugleich ein Deutscher sei; außer diesem Unterschied, der allerzdings von historischer Bedeutung ist, denn jett brauchten die deutschen Protestanten keinen fremden Beschützer mehr, bestand aber noch ein anzberer, der darin lag, daß Gustav Abolf mit Frankreich gegen Sesterzeich verbündet war, Friedrich aber sowohl Frankreich wie Sesterzeich zu bekämpsen hatte. Roch eine dritte Macht sollte sich diesen beiden zugesellen, und ein allgemeiner Kamps beginnen, der über bas Sein oder Richt-Sein Preußens entscheben mußte.

Durch ben Rrieg, welcher bamit ausbrach, find feine territorialen

Beränderungen hervorgerusen worden; eben darin lag der große Ersfolg, daß das nicht geschah, und daß sich der Staat, zu dessen politischer Bernichtung die Mächte des Continents verbunden waren, in seinem vollen Bestand behauptete.

Die Bertheibigung selbst gab ihm ein hohes Unsehen in der europäischen Staatenwelt. König Friedrich wurde, indem er sich vertheidigte, zum großen Manne des Jahrhunderts. Die folgenden Generationen empfingen daher die fortwirkenden Impulse, die aus dem Gefühl einer ruhmooll bestandenen Gefahr und der geretteten Unab-

hängigfeit entspringen.

Ein Unglück ohne Gleichen, das den preußischen Staat in dem folgenden Zeitraum betraf und ihn in einen Ruin, wie er im Jahre 1756 beabsichtigt war, wirklich verwickelte, ist dadurch zu der Spoche geworden, in der sich derselbe verzüngte, so daß er in steter Continuität von lebensvoller Arbeit endlich zu Erfolgen gelangt ist, wie sie die Welt ebenfalls noch nicht gekannt hat.

# Unafekten.

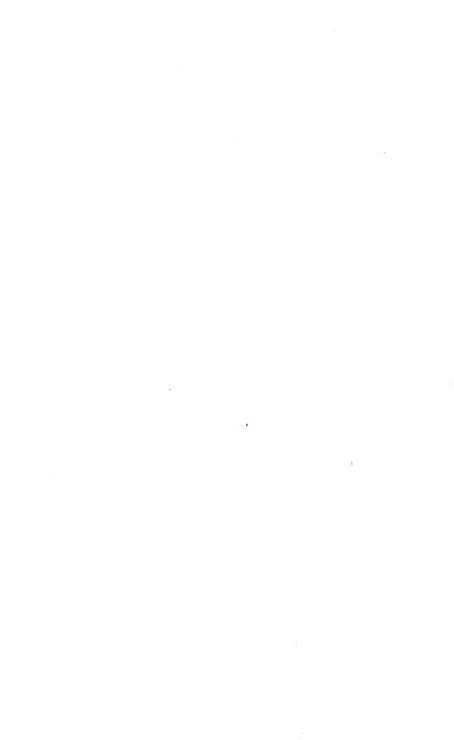

## Preußische Manifeste.

Ein Krieg bricht aus; von beiden Seiten werden Manifeste gewechselt; Deductionen erscheinen, in denen jeder Theil sein Recht vertheidigt; dann folgen die Schriftsteller eben auch nach der Partei, der sie angehören; in der Literatur setzt sich der Hader unaufhörlich fort, da ja die Barteien und Interessen, aus denen er hervorge-

gangen ift, immer fortbestehen.

Man erwarte bier nicht eine eingehende Erörterung ber Fragen, wie fie bamals und fpater die Literatur beschäftigt haben: es wurde zu fleinlichen Widerlegungen führen. Zwischen den Manifesten aber besteht in Bezug auf die Aufmertsamkeit, die fie verdienen, allezeit ein Unterschied, welcher auf ter Stellung jeden Theiles zu ben bor= liegenden Thatsachen beruht; recht schlagend tritt berselbe in unserm Falle hervor. Friedrich hatte unzweifelhaft Recht, wenn er fich von einem großen Ungriff ber continentalen Machte bedroht glaubte; bas war felbst mehr ber Fall, als er annahm. Die öfterreichischen Mani= feste, die sonst bon nicht geringem publicistischen Talente zeugen, mußten an dieser Thatsache so viel als möglich vorbeigeben. konnte sie nicht unbedingt abläugnen, ba fie gegründet war, noch viel weniger aber eingestehen, ba bas Geheimniß beobachtet werden sollte. Es fann nun nicht viel barauf ankommen, was von ben Contraventionen Preußens gegen die Friedensschlüsse oder seiner unbequemen Nachbarschaft für Sachsen ober über seine Stellung zur Reichsver= faffung und jum Protestantismus gesagt wird. Es mag nicht selten zweiselhaft fein, auf welcher Geite bas formelle Recht war, aber bas find Fragen für diplomatische Feldzüge, nicht für militärische: Ausbruch bes Rrieges wird baburch nicht aufgehellt. Dagegen haben die preußischen Manifeste historischen Werth: einmal, weil sie die Gesichtspunkte, unter benen Ronig Friedrich bie Waffen ergriff, aussprechen, und sodann, weil fie, wiewohl nicht obne Ginseitigkeit, Die

240 Analetten.

Lage, in der sich Europa befand, zur Anschauung bringen. Das erfte führt den Titel:

"Ursachen, welche Sc. Königl. Majestät in Preußen bewogen, Sich wider die Absichten des Wienerschen Hofes zu setzen, und deren Ausführung zuvorzukommen."

Es war schon abgesaßt, als ber König seinen Einmarsch in Sachsen vollzog. Noch am Abend vorher sprach er ben Wunsch aus, daß es zurückgehalten werden möge, bis auch auf die dritte Anfrage in Wien eine Antwort eingelaufen sei, — nicht als ob man eine günstige mit einiger Sicherheit erwartet hätte; man glaubte vielmehr, sie würde ungünstig ausfallen und gleich für diesen Fall ward das Manifest eingerichtet, um es, wenn derselbe eintrete, underzüglich ersischen zu lassen. Der König wollte es veröffentlichen, wenn er in Böhmen einrücke was er sich sehr nahe dachte.

Es ist besonders dadurch merkwürdig, daß darin der deutsche Gesichtspunkt wenigstens ebenso entschieden hervortritt, als der preugische. Man geht davon aus, daß auch das neue Haus Desterreich die herrschsüchtigen Pläne, mit denen sich einst Kaiser Ferdinand II. getragen habe, noch immer versolge, — nämlich den Fürsten des deutschen Reiches "das Joch über den Hals zu werfen" und die protestantische Religion zu unterdrücken. Da nun der König von Breußen ihm hierin Widerstand leiste, so sei er es, gegen den der

Wiener Sof alle feine Batterien richte. Gelbft die Absicht ber Wieder-

eroberung von Schlesien erscheint hauptsächlich als ein Theil bes allgemeinen Planes.

Auf biesen Gesichtspunkt werden auch die Bestrebungen des Wiener Hofes, dem König von Preußen Rußland zu entfremden, zurückgeführt. Es ist bezeichnend, wenn es heißt, der König habe jebe Gelegenheit zur Entzweiung sorgfältig vermieden, wie man von

einem Feuer alle feuerfangende Materien entferne.

Man sieht aus bem Manifest, daß das Hauptmoment, auf welchem die Entzweiung zwischen Desterreich und England beruhte, in Berlin nicht unbekannt geblieben war. Wir lesen darin: bei dem Ausbruch der Frrungen zwischen Frankreich und England habe es Desterreich zur Bedingung der dem Könige von England zu leistenden Hülfe gemacht, daß derselbe in einen Angriff auf Preußen einzwillige. Da aber dieser Fürst es vorgezogen habe, zum Schutz von Deutschland einen Neutralitätsvertrag mit dem Könige von Preußen zu schließen, so habe sich Desterreich an Frankreich gewendet und eine Allianz mit dieser Macht getroffen, von der es sich schmeichle,

bie größten Vortheile zur Ausstührung seines Vorhabens zu ziehen, wenngleich vergeblich. Es folgt der Bericht über die Rüstungen von österreichischer und auch russischer Seite, die Anfragen Klinggrässt und die ertheilten Antworten, um die Gesahr, in der sich der König befinde, einem Jeden zur Anschauung zu bringen. Der Unterschied, den Friedrich zwischen Aggression und dem Ansang von Feindsseligkeiten machte, die eben nur die Aggression verhindern sollten, wird darin ausführlich begründet. Das Manifest athmet das Gesühl des Augenblick, in welchem sich noch hossen ließ, die deutschen Fürsten von Desterreich zu trennen und den Feind niederzuwersen, ehe derselbe fremde Hülfe erhalte. England wird darin mit Freundschaft, sowohl Frankreich wie Rußland mit großer Schonung behandelt. Das kleine Werk ist von dem zweiten Cabinetsminister Grafen Finkenstein verfaßt.

Berschieden von demselben ist eine Dentschrift ebenfalls von

beffen Sand, die man im Archiv findet, unter bem Titel:

"Gründlicher Entwurff ber Beschaffenheit, worin sich gegen=

wärtig die Sachen von Teutschland befinden."

Der König war ichon in Sachsen, als er feine Minister aufforderte, burch seine Gefandten ben Sofen innerhalb und außerhalb bes beutschen Reiches die Grunde seines Berfahrens vorzutragen. Dazu ift ber "Gründliche Entwurff" bestimmt. Bon vornherein wird in bem= selben noch mehr Nachbrud auf bie brandenburgischen Unsprüche auf tie schlesischen Bergogthumer gelegt: "ber Rönig habe die ge= grundetste Urfache gehabt, ein feinen Boreltern entriffenes und borenthaltenes Gigenthum zu vindiciren und fich burch ben Weg ber Waffen in ben Befit besjenigen wiederumb zu feten, jo ihm bon Gott und Rechtswegen gufam". Das aber habe man in Wien als ein nie zu vergebendes Berbrechen angesehen. In ber Sauptfache trifft der Entwurf mit dem Manifest gusammen; ber erste Cabinets= minifter Podewils bezeugte bem jungeren Kollegen feinen vollen Beifall über bie Arbeit, beren Beweisführung er schlagend fand. Gie wurde barauf ins Frangofische übersett, um auch im Unsland mit= getheilt zu werben. In einer umfaffenden Sammlung über bie Aften= ftude ber Epoche burfte fie nicht fehlen.

Bon bei Beitem größerer Bedeutung aber und überhaupt eines ber merkwürdigsten Manifeste aller Zeiten ist bas

"Mémoire raisonné sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe, et sur leurs desseins dangereux contre Sa Majesté le roi de Prusse, avec les pièces originales et justificatives qui en fournissent les preuves." Damit hat es folgende Bewandtniß. Schon aus den durch Verrätherei an Friedrich gelangten sächsischen, die eben das enthielten, was er am wenigsten hätte ersahren sollen, war ein Auszug abgefaßt worden, der bei dem Ausdruch des Krieges nach Frankreich übersendet wurde, um die dortigen Minister von der unumgänglichen Nothwendigkeit zu überzeugen, in der sich der König befunden habe, in Sachsen einzurücken. Wenn der König bei seinem Einmarsch in Sachsen nicht sogleich davon Gebrauch machte, so rührte das daher, daß die letzte Antwort aus Wien noch nicht eingetroffen war. Er ließ zunächst eine sehr gemäßigt gehaltene Erklärung erscheinen, "die Declaration dersenigen Gründe, welche Se. Königl. Majestät in Preußen bewogen, mit Dero Armee in Se. Königl. Majestät in Pohlen und Churfürstliche Durchlaucht zu Sachsen Erdslande einzrücken", die bereits am 29. August in Jüterbogk vertheilt worden ist.

Der König sührt barin die Nothwendigkeit aus, sich gegen Desterreich sicher zu stellen; aus dieser aber folge die andere, daß er sich Sachsens versichern musse, benn das gebe die Erinnerung an die Vorsälle des Jahres 1744 an die Hand; und so bringe es die Regel des Krieges mit sich; er protestirt, daß er keine offensiven Ubsichten habe und Nichts mehr wunsche, als die glückliche Stunde erscheinen zu sehen, in der er das Land seinem Fürsten wieder zurückgeben könne.

Nur einen Augenblick waren diese Eröffnungen so harmlos-Nachdem alle Hoffnungen auf einen friedlichen Austrag oder eine Berständigung mit Sachsen verschwunden war, ließ Friedrich eine heftige Invective gegen die sächsische Politik und den Grafen Brühl drucken:

"Mémoire pour justifier la couduite du roi contre les fausses imputations de la cour de Saxe."

Darin liegt das aus den geheimen Mittheilungen geschöpfte und durch intercipirte Schreiben vermehrte Material zu Grunde.

Der König hatte ben Gedanken, die ihm zugegangenen Briefschaften und Actenstücke, wie sie vorlagen, abdrucken zu lassen. Hauptsächlich die Besorgniß, daß man ihre Authenticität ableugnen werde, vermochte ihn, sich der Originale im Dresdener Archive zu bemächtigen. Er hielt das für ein gerechtsertigtes Verfahren, da er die gegen seine Feinde zeugenden Beweisstücke in den Händen haben musse, um den Beweis der Gerechtigkeit seiner Sache unwider=

leglich zu führen. Er sendete sie auf der Stelle nach Berlin 1) und hätte auch jetzt gern gesehen, wenn sie in extenso publicirt tworden wären.

Nach einigen Bedenken aber zog man vor, ihren Inhalt in einem Mémoire zusammenzufassen, dem dann die wichtigsten Stellen der Bapiere als Beweisstücke hinzugefügt werden sollten. Mit der Absassen dieser Schrift wurde Herzberg beauftragt, der schon den oben erwähnten Précis versaßt hatte. Der König forderte bei Benutung und Mittheilung der Schriftstücke die Unterdrückung alles Dessen, was sich auf die russischenglischen Unterhandlungen aus früherer Zeit beziehe, und Schonung von Rußland; was aber Desterreich und Sachsen betresse, dem er keine Rücksicht schuldig sei, so möge Alles publicirt werden, was sich vorsinde. Herziberg, schon vorbereitet, legte unverzüglich Hand ans Werk. Bereits am 16. October konnten dem Könige gedruckte Exemplare des Mémoire zugesandt werden, dem dieser selbst, da es sich auf so viele Aktenstücke gründete, den Titel Mémoire raisonné gegeben hat.

Das Außerordentliche bei diesem Manifest ist, daß darin Untershandlungen der geheimsten Art publicirt wurden, welche einen Blick in Zustände eröffnen, von denen Niemand eine Vorstellung hatte. Man begreift, daß es ein unermeßliches Aufsehen machte und mannigfaltige Widerreden hervorrief, die nicht leichter Hand abgewiesen werden konnten und bis auf den heutigen Tag dauern.

Eine der vornehmsten, durch das Mémoire angeregten Controversen betrifft den zwischen Desterreich und Rußland im Jahre 1746 geschlossenen Tractat, in welchem König Friedrich und seine Minister den Anfang der auf den Ruin von Preußen abzielenden Coalition erblickten; er enthält eine Anzahl von geheimen Artikeln unter denen sich einer, der vierte, der einzige, der in dem Mémoire mitgetheilt wurde, auf Preußen bezieht.

Darin heißt es allerdings, daß bie Raiferin-Rönigin an bem

1) An Podewils schreibt er am 12. September ans seinem Hauptquartier Seidelitz: er kenne aus den Précis die Machinationen, die der jächsische Hos sof seit dem Dresduer Frieden an allen andern Höhen gegen Preußen angespennen habe. "Um unm", sagt er weiter, "gegen die ganze Welt die Wahrs heit davon darthun und legitimiren zu können, daß Nichts darunter von mir angesihrt worden ist, so nicht aus anthentiten Piecen erwiesen und Gedersmann vergesegt werden könne, so habe ich bei meiner jetzigen Anweienbeit in Sachen ver gut gesunden, die Driginalien von solden Gerrespondenzen in den Dresdener Archiven aussinden und nehmen zu lassen."

Frieden festhalte und die erste nicht sein wolle, sich den in demselben ausgesprochenen Verzichtleistungen auf Schlesien und Glatz zu entziehen; zugleich aber wird hinzugefügt, daß alle ihre Rechte darauf so wie die Garantie berselben durch die Kaiserin von Rußland aufzleben würden, wenn der König von Preußen aus dem Frieden trete, indem er entweder Desterreich oder Rußland oder auch Polen angreise.

Bon jeher hat man eingewendet, daß dieser Artikel nichts wenisger als offensiv sei, da berselbe ja einen Angriss des Königs von Preußen ausdrücklich voraussetze; man hat das in neuerer Zeit wiedersholt, zumal da der Ton überhaupt friedlich laute; und auch von Autoren, die sonst am preußischen Interesse eifrig sesthalten, wird diese Tendenz jetzt nicht mehr urgirt. Aber ich denke, sie ist unsweiselhaft. Die englische Regierung, welche im Jahre 1750, denn damals bestanden noch vertrauliche Verhältnisse zwischen England und Desterreich, aufgesordert wurde, diesem Tractat beizutreten, lehnte das ab: denn nur ein Angriss auf Desterreich selbst würde der englischen Regierung das Recht geben, sich von der Garantie sur Schlessien loszusagen, nicht aber ein Angriss auf Polen oder auf Rußland: allzuleicht könne der Artikel den Vorwand zum Friedensbruch mit Preußen geben. Nur mit Ausnahme dieses Artikels ist England dem Tractat von 1746 beigetreten.

Man kann also nicht sagen, daß derselbe unverfänglich gewesen In Sachsen hat man die Sache von Unfang an fo angeseben, wie in England. Der fachfische Beheime Rath hatte feinen Chur= fürsten König August III. ausbrudlich bor bem Beitritt gewarnt, weil ein folder ben Frieden gefährden und bem Rönig von Breugen ben Unlag geben wurde, feine Waffen gegen Sachsen zu wenden. Es trifft nicht jum Ziel, wenn man in Wien versicherte, man bente nicht auf einen Ungriff gegen ben König von Preußen, sondern "auf abhilfliche Mittel" gegen beffen Ungriffe burch Ginverftandniß mit ben benachbarten Sofen. Der Kern ber Frage ift, ob burch einen andern Angriff, als auf Desterreich selbst bie Garantie von Schlesien aufgehoben werden fonne, ob in einer Abfunft diefes Inhalts nicht ein Bruch des Dresdner Friedens in seinem wichtigften Artifel liege. Insofern ber Tractat von 1746 eine folche enthält, schloß er eine Feindseligkeit gegen Breußen in fich ein und die Ginladung gum Beitritt zu bemselben trug biefen Charafter. Im September 1753 ift nochmals über einen folden mit Sachfen verhandelt worden. Graf Brühl hat fich selbst bereit erflart, nicht allein bem Saupttractat, sondern auch dem vierten Artikel beizutreten, wenn bas nur in einer

besonderen Acte geschehe 1). Bon öfterreichischer Seite hat man es bamals nicht für bringend gehalten, fo lange England biefen Artifel nicht angenommen habe, was man noch immer auszurichten hoffe. In ben Berhandlungen mit Rufland hat zuweilen auch Cachien Die Initiative ergriffen. Die fachfischen Minister schurten Die Feindseliafeit Ruflands gegen Preußen unaufhörlich. Giner berfelben hatte ben bestimmten Auftrag, fich ben antipreugischen Ginwirkungen Defter= reichs auf Rugland unbedingt anzuschließen. In Rugland war man einverstanden, daß Cadfen an dem Kampfe Untheil nehmen folle. fobald der gemeinschaftliche Begner aus dem Cattel gehoben fei. Alles bies erhellt aus ben Actenstuden mit unleugbarer Bewifibeit. Wenn aber in dem Memoire behauptet wird, bag Cachjen in bas obidwebende Berftandniß der drei andern Bofe eingetreten fei, fo tann man bem nicht beiftimmen. Es wird nicht eigentlich als Thatfache barin gemeldet; fondern nur als Folgerung aus bem Borber= gebenden (espèce de démonstration). Go verhielt es sich jedoch in ber That nicht. Wir fennen die Schwanfungen, in benen fich bie fächische Politik bewegte. In bem Jahre 1755-56 war Sachien in die Berhandlungen ber großen Machte Franfreich, Defterreich und Rukland nichts weniger als eingeweiht. Jenen ben König von Breugen fo unmittelbar brobenden Befchluß vom October 1755 bearufte Graf Brühl mit Freuden: allein an ben Berhandlungen amischen Efterhagt und Bestuschem batte er feinen Theil. Durch bas Berhältniß zu Bolen war Rulgand des fachfischen Sofes obnebin ficher. Es liegt etwas Erniedrigendes darin, wie fich Graf Brubl zu bemfelben ftellte.

Nach dem Tode Friedrichs hat Hertzberg in einer akademischen Sitzung die Meinung ausgesprochen, der Krieg würde sich haben versmeiden lassen, wäre der König nicht zum Angriff geschritten, denn nur auf den Angriff von seiner Seite seien alle gegnerischen Versabredungen berechnet gewesen. Man sieht, in die Nathschläge Friedzichs, der diese Frage unter Anderem im Gespräch mit Mitchel oft erwogen hatte, war Hertzberg damals noch nicht eingeweiht, seine Informationen waren nur unvollständig: er war auf die Schriftstücke angewiesen, die man ihm vorlegte.

Bei aller historischen Bedeutung, die dem Memoire gutommt, ist es für die Unschauung ber allgemeinen Angelegenheiten nicht

<sup>1)</sup> Rach ber von Abolf Beer, Anfzeichnungen bes Grafen William Bentind S. CXXVII mitgetbeilten Depefche von Sternberg.

genügend, ta die archivalischen Documente nur theilweise weggenom= men worden waren und nur unvollständig mitgetheilt wurden; über= bies aber bie Unterhandlungen zwischen ben großen Bofen bem fächsischen unbekannt blieben. Daber kommt es auch, bag in einigen neueren Buchern über bie fachfische Bolitif, Die aus authentischen Papieren genommen find, feine wefentlichen Aufklärungen über die allgemeine Situation sich finden. Die Autoren, die baraus ihre Informationen ichöpften, baben einige Mangel bes Bergbera'ichen Memoires nachzuweisen vermocht; über die Sauptfache blieben fie felbst im Dunkel. Gie find bann auf ben Gebanken gerathen, bag Ronia Friedrich ben Rrieg unternommen habe, um Cachfen zu erobern. Gie beziehen fich babei auf eine in ber akademischen Ausgabe ber Werke Friedrichs mitgetheilte Aufzeichnung bes Königs, in welcher biefer bie Eroberung von Cachfen ale ein für Breugen hochft wünschenswürdi= ges Creignif bezeichnet: benn baburch werde bie Bosition von Branbenburg gegen Desterreich erft vertheibigungsfähig. Unleugbar bat fich Friedrich später einmal mit biefem Gebanten getragen; auch in andern noch nicht bekannt gewordenen Aufzeichnungen, in benen er fich in "Träumereien" - fo nennt er es ausbrücklich - über bie fünftige Stellung bon Breugen ergeht, gebenft er einer folden Cventualität; er führt sogar noch näher aus, wie bann bie Elbe mit Befestigungen gur Dedung feines Gebietes zu verfeben fei. Der in ben Werken mitgetheilte Auffat findet fich bei den Bapieren aus dem Jahre 1775, in welchem Desterreich und Rufland in lebhaften Sader über die orien= talischen Angelegenheiten gerathen waren, so daß ein Ausbruch bes Krieges zwischen ihnen bevorzustehen schien; Raiserin Ratharina II. wünschte nichts mehr. Die möglichen Erfolge eines folden Kampfes überlegend, wurde der König es für bas Wünschenswertheste erachtet haben. Böhmen und Mähren dem Raiserhause zu entreißen und ben Churfürsten von Sachsen damit auszustatten, beffen Bebiet bann an ihn übergeben folle. Bur Ausführung biefer Idee ift nicht allein nichts geschehen: Friedrich war vielmehr gegen den Krieg und hat ihn vor= nehmlich verhindert. Im Jahre 1756 konnte überhaupt davon nicht bie Rebe fein. Wie hatte fich ber Konig bon England, Churfürft von Sannober, jemals dahin bringen laffen follen, ein foldes Unternehmen ju unterftuten? Mus ber Zeit felbst ift bafur Nichts beigebracht worden, mas der Rede werth ware. Dian hat dafür angeführt, was über einen Aufenthalt bes Generals Winterfeldt, etwa im Frühjahre 1756, berichtet wird, er habe ba viele Bekanntschaften gemacht und bie Unficht gefaßt, die fächsische Urmee sei bereit, zu Preußen überzu=

gehen. Das mag wahr sein und den König in der Meinung bestärft haben, daß er zur Zeit wenig Widerstand finden werde; aber von dem Plan, Sachsen zu erobern und sur sich zu behalten, ist darin keine Spur enthalten.

Kommen wir auf die preußischen Kundgebungen zurück, so stoßen wir, gleichsam niedersitzend im Archiv zur Seite des kundigen und wohlwollenden Archivars Dr. Friedländer, auf ein Memoire unter bem Titel:

Mémoire détaillé et justificatif sur les griefs de Sa Maj. le roi de Prusse et sur ses démarches contre les cours de Vienne et Dresde. (Die Worte et sur ses demarches find von derselben Hand, aber nachträglich hinzugefügt.)

Es vereiniat ben Stoff bes Manifestes "Ursachen" und bes Mémoire raisonné, jedoch in anderer Fassung und Form und über= bies mit eigenthümlichen Bufagen, die einen in der Geschichte der nächstvorangegangenen Zeit bemanderten Autor verratben. Sause Defterreich werden eine Menge von Gewaltsamfeiten vorge= rudt, die es sich seit der Zeit Gerdinands III. gegen Fürsten und Berren von Bedeutung babe ju Schulden fommen laffen. Die Bafallen des Reiches behandle es als jeine eigenen Bafallen, es verfahre gebieterisch, wo es glaube, keinen Widerstand ju finden: ju Diesem Zwede sei besonders der Reichshofrath organisirt. Schriftden stammt ichon aus etwas fpaterer Zeit, als man im beut= ichen Reiche für Defterreich Bartei nahm. Der Berfasser fnübft oft an altere hiftorische Berbaltniffe an und erhebt fich bann und wann ju emphatischer Beredtsamfeit. Was würde geschehen sein, wenn nicht zur rechten Beit bie gegen Breugen geschmiedeten Unschläge entbedt worben waren? Nordbeutschland wurde von ben Nationen überfluthet worden fein, die fich in dem breißigjährigen Kriege ein ichredliches Gebächtniß gestiftet 1).

Der Wiener Hof versaumte nicht, die preußischen Staatsschriften durch Gegenmaniscste zu beantworten. Trop ihrer schon erwähnten Mängel enthielten sie doch, geschickt abgefaßt, wie sie waren, Einiges, was geeignet war, Sindruck hervorzubringen; und der König

<sup>1)</sup> Si la divine providence n'avait fait découvrir au roi les finesses des desseins des cours de Vienne et de Saxe — on aurait vu renouveices les scènes barbares de la guerre de trente ans. les innocentes victimes de la fureur de ses troupes indisciplinées trop tard au secours; on aurait vu les états de Sa Majesté dévastés pour des siècles.

248 Unaletten.

selbst hielt eine Beantwortung berselben für wünschenswerth. Dazu wurden nun die aus den sächsischen Archiven genommenen Actenstüde noch einmal einer Durchsicht unterzogen und eingehender besnutzt. Die Abfassung der neuen Staatsschrift wurde wieder Hertzberg übertragen. Sie erschien unter dem Titel:

Réfutation de l'ouvrage intitulé: Remarques sur les manifestes de guerre du roi de Prusse, lettres circulaires et d'autres mémoires publiés depuis le commencement de cette guerre jusqu'à présent.

Sie ift baburch ziemlich formloß geworben, baß fie eine Biber= legung ber öfterreichischen Behauptungen febr im Ginzelnen versucht, mit berfelben aber eine abermalige Erzählung ber gegen Preußen vorgewesenen Machinationen verbindet. Wenn man öfterreichischer Seits Nachdrud barauf legte, bag bie Berbindung gwischen Defterreich, Rugland und Sachsen nicht bewiesen fei, so war bas für Hertberg ber Unlag, fie burch Mittheilung einer neuen Reihe von Actenftuden zu erharten. Dabei wurde auch Manches, was im erften Feuer positiv behauptet worben war, zum Beispiel über die Berhältniffe bon Sadfen, auf bas richtige Daß zurudgeführt. Insofern ift die Refutation eine Ergänzung des Mémoire raisonné: fie hat durch neue Mittheilung von Actenstücken einen selbständigen Werth. Einigen Unftog erregten noch immer bie Begiehungen gu Rugland, aber es ichien wichtiger, Die Darftellung, Die burch Beglaffungen geschwächt werben wurde, in aller ihrer Starke erscheinen zu laffen. Man wiederholte jedoch zugleich, was bie Ueberzeugung bes Königs war, bag im Interesse von Preugen Nichts liege, was ibn mit Rufland entzweien konnte, und das Interesse Ruflands vielmehr babin gebe, Preußen nicht zu unterbrücken, noch zu schwächen 1). Wie oft hat fich dies in späteren Epochen bewährt!

2.

### Heußerungen Friedrichs II. Ergänzungen.

Es könnte scheinen, als sei es überflüssig, über ben Ursprung eines Krieges viel Worte zu machen, über ben ber Fürst, ber zuerst bie Waffen ergriff, sich selbst hat vernehmen lassen. Friedrich hat

<sup>1)</sup> Recueil I €. 115: Il n'y a que les cours de Vienne et de Dresde seules qui ayent pu travailler à faire prendre une résolution semblable et qui ne pourra jamais être justifiée, puisque la cour de Pétersbourg n'a rien à démêler avec celle de Berlin et qu'il n'est pas même de son intérêt que la Prusse soit opprimée et affaiblie.

fich zweimal über die Urfachen und den Ausbruch bes Krieges ge-

äußert.

Ein bavon handelnder, erst burch die Sammlung der Werke (T. XXVII. 3) bekannt gewordener Aufsatz unter dem Titel: Apologie de ma conduite politique, der in der zweiten Hälfte des Jahres 1757 niedergeschrieben wurde, enthält eine Rechtfertigung seiner Schildzerhebung.

Denn sehr verbreitet mochte die Meinung sein, welche Hertherg später kundgab, daß der Krieg sich hätte vermeiden lassen. Nachdem eine Schlacht verloren worden und alle benachbarten Mächte sich gegen Friedrich erhoben, erschien sein Versahren sogar als ein politischer Fehler; und er fühlte sich verpflichtet, diese Meinung zu widerslegen.

Obgleich durchdrungen von der Joee, daß der Souverän, der selbst als der erste Minister des Staates anzusehen sei, dennoch keine Berantwortlichkeit habe, als gegen Gott allein, urtheilt er doch, daß ein guter Fürst Recht thue, wenn er dem Bolke, das ihm gehorche,

die Brunde feines Berhaltens auseinanderfete.

Indem er nun ausstührt, daß er die allgemeine Feinbseligkeit, die sich gegen ihn erhoben und die aus untergeordneten Ursachen herrühre, als Politiker nicht habe voraussehen können, giebt er die Motive an, die ihn zu seinem Verhalten bewogen: denn sein Ge-wissen sein und er könne es wagen, gleichsam laut zu benken.

Er erinnert vor Allem baran, daß er sich als souveräner König gefühlt habe, daß er sich nicht habe hergeben können, Krieg zu füheren und Frieden zu haben je nach dem Wunsche Frankreichs. Ginige Aeußerungen und Borschläge der Franzosen hatten sein Selbstgefühl gereizt; aus seiner Aufzeichnung sieht man, was ihm in Erinnerung geblieben war: er wollte ihnen gegenüber vollkommen unabhängig handeln und so angesehen sein.

Das ist überhaupt der Zweck bei diesem apologetischen Aufsat, den Vorwurf abzulehnen, der ihm über den Bruch mit Frankreich gemacht werden konnte. Auf die übrigen Motive geht er wenig ein.

Unter andern Berhältniffen wurde die Cinleitung in Die Be-

ichichte bes siebenjährigen Krieges geschrieben.

Ueberhaupt herricht bei biesem Werte ber bibaktisch-militärische Gesichtspunkt vor. Unmittelbar nach bem Frieden bachte ber König boch sogleich an die Möglichkeit eines neuen Krieges mit Ocsterreich; — er sett, hauptsächlich für seine Nachfolger, gleich in ber Vorrebe auseinander, welche Lagerpläge sie in einem solchem Falle zu nehmen

haben werben. Ginen so complicirten Arieg, wie der letzte gewesen, erwartete er nicht wieder.

Friedrich schrieb unter bem Gindruck, ben ihm ber Abfall Eng= lands von der gemeinschaftlichen Sache, der foeben geschloffene Bertrag von Berfailles, die Politif des Lord Bute überhaupt gemacht hatten. Er sah barin umsomehr eine feige Treulosigfeit (lache abandon), ba man ben Frangosen seine rheinischen Landschaften überlaffen batte. Für ihn und fein Saus war die vornehmste Frage, wie er bazu gekommen war, fich auf die Seite von England zu stellen, und vornehmlich bies fett er auseinander. Er geht von ben grrungen zwischen Frankreich und England in Amerika aus, Die er bei weitem mehr ben Englandern als ben Frangofen gur Laft legt, na= mentlich dem Herzog von Cumberland, der, um den Herzog von Rewcaftle zu fturgen und seinen Freund For an bessen Stelle gu bringen. England in einen neuen Krieg habe verwickeln wollen: ber Ronig von England, unterrichtet, bag ber Bertrag Preugens mit Frankreich bemnächst ablaufe, habe ibm Untrage zu einer Berbindung machen laffen, die von ihm angenommen worden seien. Der innern Bewegungen in der englischen Nation, welche den Wechsel ber Politik hervorriefen, gebenft er babei nicht. Das obenerwähnte Motiv feiner Losreißung von Frankreich tritt hier nochmals bervor. Bon ben Franzosen sei ihm der Antrag gekommen, an einem Angriff auf Hannover Theil zu nehmen, aber Frankreich habe ihn babei behandeln wollen, wie die Bforte einen Hospodar der Wallachei; er habe berechnet, daß, wenn er barauf nicht eingehe und sich mit England verbinde, die Frangofen hannover nicht angreifen, bas Reich in Rube bleiben. und auch Defterreich feine Gelegenheit finden murbe, gegen ihn los= zubrechen. Er verhehlt nicht, daß er zugleich gehofft habe, burch ben Einfluß von England auf Rufland einzuwirten : benn Ronig Georg habe ihm versichert, bag er auf die Freundschaft ber Raiserin Glisabeth gählen fönne.

Was die gegen ihn angesponnenen Anschläge betrifft, so nimmt er sie als bewiesen an, und begnügt sich, die Actenstücke des Mémoire raisonné seiner Geschichte beizulegen. Nur das hebt er auch hier schärfer hervor, was auf ihn besondern Sindruck gemacht hatte; und von hohem Werthe ist, daß man die persönlichsten Motive authentisch vernimmt. Eine umsassende Schilberung der allgemeinen Lage darf man bei Friedrich nicht suchen, wie es ja auch nicht seine Absicht war, eine objective Geschichte des Ursprungs jener Zerwürsnisse zu schreiben, sondern nur seine eigene Haltung zu rechtsertigen. Auch

biese aber tritt nicht in ihr volles Licht. Da bleibt immer für histo= rifche Forschungen ein weites Feld offen. Bornehmlich erscheint ber Bunfch, ben Frieden ju erhalten, nicht in ber Stärfe, in ber er vorhanden war, wie man das besonders aus den Berichten Mitchells erfieht, ber bem Ronig in ber Beit ber Rrifis jur Seite ftand und sein Bertrauen genoß. Ich will hier einige Actenstücke über die lette Unfrage Klinggräffs beibringen, welche weniger Beachtung gefunden hat, als fie berdient. In bem gefandtschaftlichen und übrigen geschäftlichen Bertehr finden sich noch manche andere Meugerungen Friedriche, welche über feine eigene Darftellung hinausreichen und ber größten Aufmertsamteit werth find. Bielleicht kommt es noch einmal zu einer Cammlung ber bie politische Thatigkeit bes Konigs bezeugenden Documente. Bier füge ich noch ein Actenftuck bei, bas wohl eins ber merkwürdigften von allen ift - eine Aufzeichnung Friedrichs über bie Auflösung ber Alliang mit Franfreich, in ber er von feinem Entschlusse gleichsam bor sich felbst Rechenschaft ablegt. In einer Urt von Disputation mit bem frangofischen Minister Rouillé stellt er bie bon Frankreich bagegen vorgebrachten Grunde jo gufammen, daß fie zugleich widerlegt werben.

I.

Aufzeichnungen Friedrichs über sein Verhältniß zu Frankreich. Januar 1756.

In dem archivalischen Actenstücke geht folgendes Schreiben von

Podewils an Cichel voraus:

Ew. Wohlgebohren habe hieben die mir gestern Abendt güthigst communicirte höchsteigenhändige Königl. Pièce gehst. remittiren sollen, nach behm ich zu meiner Direction mit meiner Handt eine Abschrift genommen, um mich derselben gegen den Duc de Nivernois in pt. Entretiens mit mier, die jedoch seit der gestrigen Audientz bis dato noch nicht gehabt, mit guter avantage bedienen zu können.

Den 25. Januar 1756.

gez.) Pobewils.

Dann folgt von ber Band bes Rönigs:

#### 1. Question de droit.

Argum. 1) Je n'ai point garanti l'Amérique à la France, la guerre qu'on va faire est originaire de ce pais là, donc elle ne me regarde pas.

- 2) Je n'ai fait qu'une alliance défensive, or la France n'est point attaquée dans ses possessions européaines, donc rien ne m'oblige à des demarches offensives 1).
- 3) Mon alliance est prête à exspirer, donc rien ne m'oblige à agir contre mes intérêts.

#### Question de fait.

- Argum. 1) Les deux impératrices et le roi électeur de Hanovre sont ceux contre lesquels je devrais agir en eas de guerre, ils peuvent mettre sur pied l'Autriche 100/m., la Russie 60/m., le Hanovre 40/m., je ne puis leur opposer que 100/m. hommes, je suis donc da la moitié plus faible qu'eux.
- 2) Doit-on entreprendre une guerre, quand on se voit à moitié plus faible que ses ennemis? non; est-il d'un général prudent de commencer une guerre, quand il est obligé de la commencer défensive? non, ear c'est de toutes les guerres la plus onéreuse et celle qui est exposée au plus de hazards.
- 3) puis-je rester dans l'inaction et laisser faire à mes ennemis ce qu'ils veulent? non, car si les Russes entrent dans l'empire, je ne puis pas le souffrir et me voilà entraîné dans une guerre que je dois éviter pour la conservation de l'état.
- 4) Pourquoi empêcher les Russes d'entrer dans l'empire? parceque la jonction rendroit mes ennemis trop forts et que je dois les combattre plutôt un par un, que tous ensemble.
- 5) Comment éviter l'entrée des Russes? en faisant avec l'Angleterre le traité de neutralité, qu'elle me propose. Donc il faut le faire.
- 6) Vaut-il mieux pour la France, que les Russes viennent dans l'empire ou qu'ils n'y viennent pas? Il vaut mieux qu'ils n'y viennent pas, car s'ils y sont appelés, c'est pour agir contre la France, donc s'ils n'y viennent pas, ce sont autant d'ennemis de moins.
- 7) Mais ne seroit-il pas bon de faire dépenser à l'Angleterre le plus d'argent qu'il se pourra en subsides pour la mater d'autant plus vite? Oui si l'Angleterre faisoit seule la dépense, mais ne voit-on pas qu'en multipliant les ennemis de la France
- 1) Zwei verschiedene eigenhändige Fassungen der ersten Artikel liegen vor; die erste, die den Kern der Gedanken enthält, lautet hier: mon alliance n'est que desensive, donc je ne suis point obligé à des demarches offensives. Bergl. ©. 77 N. 1.

elle oblige à proportion la France aux mêmes dépenses pour leur résister? donc si on peut empêcher l'Angleterre de ne point faire usage de ses alliés c'est faciliter les entreprises des Français. Or si la guerre devient compliquée, il sera bien plus difficile à la terminer par la complication des intérêts, que si elle ne se fait qu'entre les deux puissances brouillées à présent. Si donc je restois neutre sans faire un traité de neutralité, je n'empêcherois ni les Russes de marcher, ni toutes les suites de complications, aux quelles cette marche donneroit lieu, donc mon traité de neutralité convient à la France tout autant, qu'il m'est indispensable dans le moment présent.

- 8) Si toute l'Allemagne est en guerre et en dessus dessous, est ce l'avantage de la France? non, car elle n'y gagne rien du tout, que de voir peutêtre ruiner ses alliés, qui dans d'autres conjonctures pourront lui être très utiles, donc la neutralité convient à tout le monde.
- 2. Raisons de Maître Rouillé pour réfuter la défense de ma conduite et des motifs qui ont fait faire à Maître Frédéric la convention de neutralité pour l'Allemagne.

#### Maître Rouillé:

- 1) Que la Prusse n'a pas garanti strictement les possessions de la France en Amérique, qu'il falloit remarquer cependant que l'Angleterre faisoit à cette couronne une guerre offensive en Europe, qui pourroit se communiquer au continent et devenir par conséquent relative au traité de la Prusse et de la France, au cas que cette dernière fût attaquée dans le continent de l'Europe.
- 2) Que par une suite de la même raison, il n'avoit pas été loisible à la Prusse de transiger pour la neutralité dans le cas où la France peut être attaquée.
- 3) Que le traité de 1741 quoique prêt à échoir, ne l'étoit pas et qu'il auroit fallu attendre, qu'il fût expiré avant que de traiter avec l'Angleterre.
- 4) Que d'ailleurs la Prusse étoit encore liée avec la France par un autre traité qui étoit celui de l'alliance défensive, qui subsistoit entre la Prusse, la Suède et la France.
  - 5) Que la neutralité qu'on venoit d'établir faisoit perdre à

la France le fruit de toutes ses alliances qu'elle avoit en Allemagne et qu'elle avoit formées pour la défense de la Prusse.

- 6) Que par ce traité de neutralité l'Angleterre pourroit se servir pour la défense de ses îles de toutes les troupes aux quelles elle donnoit des subsides en Allemagne, qu'il résultoit donc de cette démarche de la Prusse de si grandes inconvénients pour la France qu'on devoit supposer que la Prusse avoit perdue jusques aux traces les plus légères l'attachement qu'elle avoit eu pour la France, sans quoi elle ne se soroit jamais portée à une démarche si contraire à ses véritables intérêts, que maître Rouillé étoit effrayé quand il pensoit que la France se trouveroit empêchée de faire la diversion de Hanovre, si sensible au roi d'Angleterre et que cet empêchement venoit du plus aucien allié du R. T. Cr., qu'il étoit donc affligeant de voir, qu'au cas que le R. de Fr. portât la guerre en Allemagne, il trouvât le plus cher de ses amis ligué avec ses ennemis pour l'empêcher d'entreprendre une défense légitime.
- 7) Que cette démarche de la Prusse ne pourroit pas manquer d'inspirer beaucoup de défiance à tous ses alliés du Nord et que cette démarche contribueroit beaucoup à décourager ces puissances du Nord prêtes à prendre des résolutions vigoureuses. Conclusio.

Que le traité de neutralité paroissoit donc contraire à l'esprit de ceux qui avoient été signés entre la Prusse et la France, totalement opposé aux intérêts de cette dernière, incompatible avec l'étroite harmonie qui regnoit entre les deux cours, outrageant pour la France par les circonstances dont cet événement avoit été accompagné 1).

Que Mons. Rouillé ne comprenoit pas le motif que j'avois eu de faire ce traité si extraordinaire et qui s'accordoit si mal avec les intérêts de la Prusse.

Que si la cour de Vienne et de Russie attaquoient la Prusse, l'Angleterre ne pouvoit lui donner les secours que la France pourroit lui faire tenir.

Que comme l'engagement que la Prusse a pris avec l'Angleterre pour empêcher toute troupe étrangère d'entrer en Allemagne étoit plus grand que celui que l'on avoit avec la France, il inférait

<sup>1) 3</sup>m Driginal wird burch einen kleinen Strich (ohne Zwischenraum) angebeutet, bag nun ber zweite bie Motive betreffende Punkt folgen foll.

de là qu'il falloit nécessairement que, hors le corps du traité, il y eût des articles separés, parcequ'on avoit tant caché cette démarche à la France, qu'il lui étoit surprenant que m'ayant communiqué tous les projets de la France j'eusse fait ce traité sans la permission de Maître Rouillé, qui y aurait consenti, si on la lui avoit demandé.

#### H.

# Bur britten Anfrage Klinggräffs.

Friedrichs Bemühungen für den Trieden waren, wie berührt, bei weitem stärker und anhaltender, als es den Anschein hat. Man könnte selbst gegen die in seiner Geschichte vorkommende Behauptung, er habe in der zweiten Antwort der Kaiserin eine Kriegserklärung gesehen, Einspruch erheben. In der That hatte er dem französischen Hofe erklärt, sie so ausehen zu wollen. Dennoch fühlte er sich noch zu einer dritten Anfrage bewogen, die zwar wenig Aussicht darbot, aber doch sehr ernstlich gemeint war. Ich will hier die wenigen darüber vorhandenen Actenstücke zusammenstellen.

### 1. Eigenhändige Weisung bes Königs an Alinggräff vom 26. August 1756.

P. S. Comme je n'ai plus de sûreté ni pour le présent ni pour l'avenir, il ne me reste que la voie des Armes pour dissiper les Complots de mes ennemis. Je marche et je compte de faire dans peu changer d'avis à ceux qui à présent se laissent aveugler par leur fierté et leur orgueil; mais J'ai cependant assez de retenue et de modération pour entendre des propositions d'accommodement, dès que l'on voudra m'en faire, n'ayant ni projets ambitieux, ni désirs de cupidité, les motifs de mes démarches n'étant autres que de justes mesures pour ma sûreté et mon indépendance 1).

### 2. Eingabe Klinggräffs vom 2. September 1756. Mémoire.

Sa Majesté l'Impératrice Reine voudra bien se rappeler que l'article principal du mémoire que le soussigné a eu l'honneur

1) Das Driginal icheint verloren gu fein; bas Staatsardiv befigt nur eine Copie; eine andere fant ich in ben Papieren Mitchells, aus benen fich

de Lui présenter, par ordre du Roi son maître, le 20 me du mois passé, a roulé sur la demande, que Sa Majesté le Roi de Prusse s'étoit cru en droit de faire, à Sa dite Majesté Impériale et Royale, savoir une déclaration formelle et catégorique, consistant dans l'assurance:

"Que Sa Majesté l'Impératrice Reine n'avoit aucune in-,tention d'attaquer Sa Majesté Prussienne, ni cette année ,ci, ni celle qui vient."

Quoique Sa Majesté l'Impératrice Reine n'ait rien touché de cette assurance dans la Réponse qu'Elle a fait remettre au soussigné en date du 21 du mois dernier sur ce mémoire, et qu'ainsi cela n'avoit pas laissé de faire entrevoir à Sa Maj. le roi de Prusse le peu de bonne disposition que Sa Maj. l'Imp. Reine avoit pour Elle, de sorte qu'il ne Lui restoit que le seul parti de prendre les mesures nécessaires pour sa sûreté: Cependant, ce Prince, pour donner des marques claires de son désir pour la conservation de la Paix et de la tranquillité publique, s'étoit déterminé d'ordonner de nouveau au soussigné de revenir encore une troisième fois à la charge, pour demander à Sa Maj. l'Imp. Reine l'assurance en question, savoir:

"Que Sa dite Majesté Impériale et royale n'avoit aucune "intention d'attaquer Sa Majesté le Roi de Prusse ni cette "année ci, ni celle qui vient."

Le soussigné a des ordres exprès du Roi son maître de déclarer à Sa Maj. l'Imp. Reine que dès qu'Elle auroit donné nommément et positivement à ce Prince l'assurance qu'il Lui demande, il feroit tout de suite retirer ses troupes, et remettroit toutes choses dans l'Etat où elles doivent être.

C'est donc sur quoi le soussigné attend de Sa Maj. l'Imp. Reine une Réponse sur le pied qu'il a eu l'honneur de le spécifier ci-dessus.

A Vienne ce 2 me de Septembre 1756.

Klinggraeff.

3. Aus einem Schreiben des Cabinetssecretars Cichel an Podewils. Torgau, 3. September.

"Es wäre wohl so sehr zu wünschen, als es gar nicht zu hoffen stehet, daß die Kaiserin-Königin noch auf die letztere von dem Herrn auch bas Datum ergiebt. — Das Schreiben Friedrichs an August III. vom 1. September (Geheimnisse bes f. E. I. S. 409) wird baburch erst verständlich-

von Klinggraeff zu thuende und vermuthlich nun schon geschehene declaration, annoch einen billigen Entschluß faßete und diesenige Antwort von sich stellete, so des K. M. nochmals von ihr fordern, indem Höchst dieselbe noch in dem festen Entschlusse sehn und letzthin so zu sagen fast publiquement declarirt haben, daß, wenn solches annoch geschehen und die Kaiserin die verlangte Erklärung thun sollte, so daß des Königs Majestät die desiderirte Sicherheit dabei fänden, Sie noch zur Stelle Halt machen, die Wassen niederlegen und Alles in dem vorigen Ruhestande lassen, auch die wegen der Veranstaltungen zum Kriege gemachte beträchtliche Kosten genereusement sacrisiciren wollten.

### 4. Die Untwort bes Staatsfanzlers.

Réponse au Mémoire présenté par Mr. de Klinggraeff le 2<sup>me</sup> de Septembre 1756.

Mons. de Klinggraeff avait à peine présenté son dernier Mémoire daté du 2<sup>me</sup> de ce mois, qu'il parvint à Sa Majesté l'Imp. Reine la nouvelle de l'invasion de la Saxe, et du manifeste publié contre Elle en cette occasion.

Après une aggression aussi marquée, il ne saurait donc plus être question d'aucune autre réponse que de celle que Sa Majesté pourra juger à propos de faire en son tems au dit Manifeste, la dernière, qu'Elle a fait remettre à Mr. de Klinggraeff portant tout ce qui a pu être combinable avec Sa dignité <sup>1</sup>) de faire déclarer, et la proposition de laisser convertir en Trêve la Paix subsistante et fondée sur des Traités solemnels n'étant naturellement susceptible d'aucune Déclaration.

C'est ce qu'on a ordre de faire connoître en Réponse à Mr. de Klinggraeff à Vienne le  $7^{\rm me}$  de Septembre 1756.

Le Comte de Kaunitz-Rittberg.

1) Eine in ber bentiden Ueberfegung, bie wie von ber Eingabe, so auch von ber Antwert verbreitet murbe vergl. After, Belendung ber Kriege wirren zwischen Prengen und Sachsen S. 66), volltemmen unverftänrlich gewerbene Stelle.

3. Valori.

In ben Memoiren bes Marquis be Valori über feine biplomati= iden Reacciationen findet fich ein Abichnitt: Anecdotes et raisonnement sur le parti que le roi de Prusse a pris du mois d'Août 1756. Eben von Balori fonnte man besonders gut begrun= bete Nachrichten erwarten. Denn er war ein alter vertrauter Befannter bes Rönigs von Breugen; noch vor ber Thronbefteigung Friedrichs war er nach Berlin gekommen und bis zum Frieden von Machen baselbst geblieben. Es giebt nichts Unterrichtenberes, als feine Berichte aus biefer Zeit. Wenn man fie burchlieft, ift es, als wenn man mit Friedrich lebte. Gie find jedoch bei weitem zu volu= minos, als daß fie hätten gedruckt werden fonnen.

Die Memoiren, die Balori, nachdem er abberufen worden, über feinen Aufenthalt in Berlin zusammenstellte, und gwar nicht für bas Bublitum, sondern für seine Rinder oder vielleicht für einen fünf= tigen hiftorifer, wird man, wiewohl fie nur ber schwache Abglanz beffen find, was feine Berichte in aller Ausführlichfeit und Bergegen= wärtigung enthalten, doch immer mit einer gewissen Genugthuung

lefen.

Unders verhält es fich mit dem Nachtrage, ber unter bem oben

angeführten Titel ericbeint.

Denn nicht bie officielle Stellung macht ben Menfchen, sonbern Die Möglichkeit, berfelben persönlich gerecht zu werden, was nicht immer von Talent und gutem Willen, sondern meistens von den

Umitanden abhängt.

In Balori, ber die Baffen ichon in bem fpanischen Erbfolge= friege getragen hatte und von dem Cardinal Fleury in die diplo= matischen Geschäfte gezogen worden war, lebten die frangosischen Reindfeligkeiten diefer Cpoche nicht allein gegen bas Saus Defter: reich, sondern auch gegen England noch fort, sowie das Bewußtsein bes foderativen lebergewichts, bas Frankreich an der Spite ber entgegengesetten Mächte besaß. Er war recht an seinem Plate bei Friedrich, fo lange ber Bund von 1741, ben Balori fast als fein Werf betrachtete, in Geltung blieb.

Ceine zweite Gefandtichaft aber trat er in einem Momente an, als bies Berhältniß fich auflöste, ohne bag er hiervon eigentlich genau unterrichtet worden ware. Indem fich Ludwig XV. mit Entschieden= beit von Breufen lossgate, war fein Gesandter in Berlin, ber babon nichts erfuhr, noch immer ber Meinung, bag es für beite Theile bas Baleri, 259

Gerathenste sein würde, an dem bisherigen System festzuhalten. Und es gab hochgestellte Mäner genug in Berlin, welche darin mit ihm übereinstimmten. Die Ereignisse entwickelten sich bald in einem dem geradezu entgegenlaufenden Sinne.

Valori konnte das Vertrauen nicht wieder gewinnen, das er früher bei Friedrich gehabt hatte. Einige Actenstücke von Belang sind ihm mitgetheilt worden: z. B. die Anweisung an Klinggräff zur zweiten Anfrage, wie sie mit den Zusähen Friedrichs vorliegt, wohlz verstanden jedoch ohne die chiffrirte Nachschrift. Sonst sprach Friedrich wicht mehr über Politis mit ihm, ihre Unterhaltung betraf nur gleichgültige, meist militärische Tinge. Mit Misvergnügen bemerkte Vasori, daß Friedrich den englischen Gesandten Mitchell, in welchem er seinen großen Antagonisten sah, bevorzugte.

Aber er besaß auch nicht mehr das Bertrauen seiner eigenen Regierung; die Allianz von Bersailles kam ihm selbst sehr unerwartet; er fürchtete nur immer durch Aeußerungen in seiner alten Sinenesweise mit seinem Hofe in Widerspruch zu gerathen und ihn selbst zu verlegen.

An eigentliche Unterhandlung war nicht zu benken: so daß seine Depeschen aus dieser Zeit, sowie seine späteren Aufzeichnungen darüber ohne Interesse sind. Sinmal hat ihm ber preußische Minister Pobewils eine Eröffnung gemacht, die für die Erhaltung des Friedens bedeutend werden konnte; Balori gab dem französischen Ministerium Notiz davon, erhielt jedoch keine Antwort.

Ganz unbemerkt hat doch auch diese Publikation nicht bleiben können, namentlich fommt Eine Notiz darin vor, welche viel Aufsehen gemacht hat.

Wenn Friedrich in seiner zweiten Anfrage in Wien behauptet, es bestehe ein förmliches Bündniß zwischen Rußland und Desterreich, um ihn anzugreisen — was ohne Zweisel zu viel gesagt war —, so versichert Balori, dies sei durch eine falsche Nachricht des englischen Ministers Williams in St. Petersburg verantaßt worden; Williams sei von jeher der Feind von Preußen gewesen; er habe seine Meldung in böser Absicht gemacht. Er giebt mit Bestimmtheit an, Williams habe den Vertrag von 1746 vor sich gehabt, ihm das Datum 1756 gegeben und zugleich den desensiven Vertrag in einen offensiven verwandelt.

Das ist nun aber sicherlich unbegründet.

Es ist von jenem bem Wortlaut nach befensiven, seiner Intention nach offensiven Vertrage bie Rebe, ben wir oft erwähnten; Williams

260 Unaletten.

hat ihn schwerlich erst in Petersburg kennen zu lernen gebraucht, da er ja den Engländern zur Aecession vorgelegt worden war, welche ihn eben seiner eventuell offensiven Tendenz wegen verwarfen.

Es schwebt noch ein Tunkel über bieser Sache. Wahrscheinlich hat man aus ben Vorbereitungen ber beiden Kaiserhöfe zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen gegen Preußen und ihren Verathungen barüber auf einen Vertrag zwischen ihnen geschlossen, ber in ber That nicht vorhanden war 1). Die Böswilligkeit Williams', die babei im Spiele gewesen sein soll, gehört in das Neich der Erfindung.

Neben den memoirenartigen Aufzeichnungen Balori's findet sich in der Sammlung noch eine Serie von Depeschen über seine zweite Sendung, die bei der Beschaffenheit seines damaligen Berhältnisses an und für sich von keinem großen Belang sein können, aber doch

auch dieses felbst nicht vollkommen darstellen.

Fast ber wichtigste Uet in Balori's neuer Gesandtschaft besteht in der Ueberreichung des Bertrags von Berfailles. In der Melbung welche Finfenstein bem König babon macht, erzählt er, bag ber Beiandte fehr verlegen war, als er fie machte; er fonnte fein Dig= vergnügen nicht recht verbergen; ber Minister nahm, wie er fagt, die Miene an, als bemerke er nichts davon, und antwortete bem Marquis mit aller möglichen Unbefangenheit. Balori geht in feinem Berichte über biese Zusammenkunft leicht hinweg; Die Antwort bes Königs, die er einige Tage später erhalten zu haben behauptet, ift aber doch zu unbedeutend, um vollkommen wahr zu sein. Rach ber Weisung bes Königs follte gwar sein Dank für die Mittheilung ausgedrudt werben, aber zugleich ber Bunfch, bag ber von ben beiben Sofen gefaßte Entidluß zu ihrer Bufriedenheit und gur Erhaltung ber Rube von Europa, an welcher er "Bart nehme", ausschlagen möge. Friedrich fannte die geheimen Artikel nicht und hielt nicht für rathsam, barnach zu fragen, weil es boch zu nichts führen würde; aber in ben Worten, wie er fie gefaßt hatte, tritt die Beforgniß bor einer ungunftigen Rudwirfung bes Bertrags auf ben europäischen Frieden unverkennbar hervor. Bei Balori (II, 78) löft fich bas Alles in allgemeiner Berficherung ber Freundschaft und Friedensliebe auf; darnach hatten die Magregeln, welche ber Rönig von Frankreich

<sup>1)</sup> Dahin führen auch die Anstrücke der Resutation S. 149: Le roi avoit en des avis positifs d'un concert formé contre Sa Majesté. Peu importe qu'on l'appelle alliance offensive ou concert. Les effets n'en sont-ils pas les mêmes?

Valori. 261

dafür treffe, daß sein Streit mit England kein europäischer werde, ben vollen Beifall Friedrichs — auch er wünscht die allgemeine Ruhe. Es gehört eine besondere Gabe von divinirender Rückübersetzung das zu, um den wirklichen Sinn Friedrichs herauszufinden.

Abzesehen von diesen Mangeln der Abfassung giebt das Bersfahren des Herausgebers dieser Depeschen, die ich mit den Driginalen in dem französischen Archiv verglichen habe, zu mancherlei Ausstelluns

gen Raum.

In Berlin fiel es auf, mit welcher Rückschisseitsfick Valori über die Russen ausdrückte, in dem Sinne der disherigen französischen Politik; er bezeichnete sie als "gueux miserables"; so drückt er sich auch noch in seiner Depesche aus. Es ist charakteristisch für die Epoche der Publication im Jahre 1820, daß man diese Stelle damals geskrichen hat. Im Truck heißt es in der Depesche vom 19. Juni 1756 sehr unverkänglich: la cour de Russie redouble de velleite. Valori hatte geschrieben: la cour de Russie redouble d'arrogance, à mesure qu'elle est plus recherchée, et n'est jamais si souple que quand on affecte de l'estimer à sa juste valeur.

War es das Uebergewicht Auflands in der europäischen Politit dieser Epoche, was zu dieser höchst ungewöhnlichen Schonung, die doch alle Befugnisse eines Herausgebers überschreitet, geführt hat?

Bei Bergleichung bes Buches mit bem Driginal fielen mir gar manche andere Abweichungen auf, für bie ich keinen Grund aufzufinden wüßte; nur eine Stelle will ich noch citiren, wo der vorliegende Druck keinen Sinn giebt, der ursprüngliche Text aber eine bemerkensewerthe Notiz enthält, die dort verloren gegangen ift.

Nach bem Einmarsch in Sachsen sprach man zwar keineswegs bavon, daß der König das Land sür sich behalten wolle, wohl aber davon, daß er der ernestinischen Linie in Sachsen ihr altes lleberzgewicht über die albertinische zurüczugeben gedenke. Balori meint, das werde vielleicht nicht über die Jmagination, aber über die Kräfte Friedrichs hinausgehen. Tann heißt es im Druck weiter: on dit qu'il a envoyé le modèle de cette prière. Worte, die, so gefaßt, unverständlich bleiben; in dem ursprünglichen Text heißt es: il a envoyé le modèle de la prière ordonnée et a souligne les paroles "pour notre défense et pour celle de son église". Balori glaubt nicht an die Achtheit dieser religiösen Amwandlung, doch veranlaßte mich die Erwähnung derselben, das Formular, das demnach unter Mitwirkung des Königs zu Stande gekommen ist, nachzusehn. In dem brandenburgischen Kirchengebet bei eröffnetem Feldzug, das über-

haupt ben in den Maniscsten des Königs enthaltenen Ideen entspricht, liest man wörtlich: "Segne diesen zu unserm und Deiner Kirche Schutz unternommenen Feldzug mit einem solchen Ausgange, daß das durch ein ehrlicher und dauerhafter Friede erhalten und des deutschen Baterlandes Freiheit und Ruhe auf immer in Sicherheit gesetzt werde." It das nicht, als wäre es von Heute und Gestern? So berührt der damalige Krieg in dem sirchlichen Bewußtsein des Volkes unmittelbar unsere Tage. — Kehren wir aber zu der fritischen Erörterung der Terte zurück.

Von den Briefen des Königs von Preußen an Valori, welche der Herausgeber als vorliegend bezeichnet, hat er dann doch mehrere weggelassen, z. B. die Antwort auf die Nachricht von der Eroberung des Forts St. Philipp; sie ist vom 23. Juli, nachdem Friedrichs erste Anfrage nach Wien abgegangen war; er sagt darin, eine Nachricht vom Frieden, oder doch von Annäherung zu einem solchen, würde ihm lieber gewesen sein.

So vermißt man in dem Abdruck manche zur Sache gehörende, unentbehrliche Notizen, zum Beispiel Seite 127, daß das folgende Schriftstück ursprünglich an Podewils gerichtet war.

Lon allen Differenzen zwischen ben Originalen und dem Abdruck bei weitem die merkwürdigste bietet die Depesche Nouille's vom 6. August dar.

Es ist das Schreiben, in welchem sich zum ersten Male die französische Feindseligkeit kund giebt. Dem König wird darin ohne Rückhalt gesagt, die Rüstungen der Kaiserin seien nur die Folge der seiznigen, während die Aussalfung in Berlin die entgegengesetzte war. Man kündigt ihm an, wenn er Desterreich angreise, so werde Frankereich dieser Macht zu Hülfe kommen müssen. Auch wegen einer Truppensansammlung in der Nähe von Hildesheim wird er sehr ernstlich verwarnt, weil dadurch der Churkürst von Cöln, der Bundesgenosse des Königs von Frankreich, der zugleich Bischos von Hildesheim war, bestreht werde.

So bas im Druck vorliegende Schreiben; man erstaunt, wenn man das in den Acten ausbewahrte von demselben Datum vergleicht. Darin ist nur von Göln, nicht von Hildesheim die Rede; überhaupt athmet es auch einen sehr gemäßigten Ion. Balori wird darin zu der Erstärung ermächtigt: "que les engagements du roi avec la cour de Vienne sont purement désensifs et entièrement conformes aux traités de Westphalie — mais que les Anglois pour réparer la honte des mauvais succès que leur a attirés la guerre injuste qu'ils ont

Duclos. 263

faite à la France, emploient toute sorte de manoeuvres pour allumer en Allemagne une guerre injuste, que le roi a trop bonne opinion de la pénétration du roi de Prusse pour croire qu'il veuille s'associer à la cause du roi d'Angleterre et se rendre l'instrument des desseins ambitieux des Anglais.

Der Unterschied ist sehr bemerkenswerth. In der ersten Fassung die im Archiv geblieben ist, überwiegt noch die Rücksicht auf England, dem König soll eine sehr gemäßigte Ermahnung zugehen; in der zweiten, welche an Valori abging, tritt die Allianz mit Desterreich auf das stärkste hervor und der König wird mit einer drohenden Verwarnung behelligt. Die beiden Fassungen drücken die verschiedenen Directionen der französischen Regierung eben in diesen Tagen aus. Die gemäßigte wurde allem Anschein nach zurückgelegt, weil sie den mit Starhemberg getroffenen Verabredungen nicht mehr entsprach.

## 4.

# Duclos.

Von Allem, was über ben Ursprung bes siebenjährigen Krieges geschrieben worden, das Gelesenste ist die kleine Schrift von Duclos: Histoire des eauses de la guerre de 1756.

Roch eristirt in Paris ber Café Procepe, wo sich gegen Ende bes fiebzehnten und in ber erften Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts unfern eines besuchten Theaters rübrige Echriftsteller versammelten. Diefer Gesellichaft verdanfte auch Duclos, ein Bretagner von Geburt, feine literarische und selbst seine gesellschaftliche Ausbildung. Er machte fich in berselben burch eine ungewöhnliche Rücksichtstofigkeit bemerkbar, die auch in seine Edriften überging. Er bat fich in mannig= fachen Aweigen ber Literatur versucht; er verfaßte Momane und Opern= texte, jugleich aber gelehrte Differtationen und Nebersehungen alter Mutoren. Einen gewissen Ruf verschaffte ihm seine Geschichte Ludwigs XI. Doch läft fich faft zweifeln, ob fie gang als fein eignes Werf gu betrachten ift: eine bandschriftliche Arbeit von Legrand lag ibm dabei vor; es ift nachgewiesen, daß er berselben in ihrem gangen Busammen= hange und felbft im Einzelnen folgte. Alls literarifde Production gewann bas Buch burch Freimuthigfeit und Energie bes Ausbrucks Beifall, der jedoch nicht allgemein war, ba ber Autor Boltaire nachquahmen und nach Effecten gu hafden ichien; von politischer Seite erfuhr es febr enticbiedenen Widerspruch, co wurde jogar verboten. Dennoch gelang es Duclos, als Boltaire nach Berlin ging, und ba264 Unalekten.

burch die Stelle eines Historiographen von Frankreich erledigt wurde, diese zu erhalten, und zwar im Gegensatz gegen Foncemagne, der sie — denn er war ein Mann von wirklicher Gelehrsamkeit — ohne Zweisel mehr verdient hätte. Aber Duclos galt in jener Epoche fast als der bedeutendste unter den schönen Geistern. Er war bereits Mitglied der Académie des Inscriptions und der Académie française; in der letzten, zur Stelle eines secrétaire perpétuel gelangt, übte er einen nicht geringen Ginfluß auß; eine und die andere Ginrichtung dersels ben wird auf ihn zurückgeführt.

Cobald er Sifteriograph geworden, nahm er fich bor, Denf= würdigkeiten Ludwigs XIV. und XV. ju schreiben: doch hat er eigent= lich nur eine Geschichte ber Regentschaft, Die in Die letten Sabre Ludwigs XIV. zurückgreift, dann aber einige Jahre über den Tod bes Regenten hinausgeht, ju Stande gebracht. Bang unbestritten ift feine Driginalität auch in diesem Werke nicht; unter Underem nahm er Bieles aus St. Simon, beffen Memoiren bamals noch ungebrudt waren, was er benn auch nicht verschweigt, nur mit ber Bemerkung daß er bessen Einseitigkeiten vermieden habe. Er war nicht fo or= leanistisch wie dieser. Eigenthümlich ift ihm wie jenem bas Talent ber Sittenschilderung; er ergreift felbst die lächerliche Seite ber Ereig= niffe; er glangt in ber lebendigen Ergablung ber Unefoote. St. Simon ist seitdem im vollen Umfang gedruckt worden und hat bei den Franzosen allgemeine Bewunderung gefunden; mit ber Tiefe und Wärme seiner Darstellung ist die von Duclos nicht zu vergleichen. nimmt sich noch die Zeit, den Abweichungen, die er für rathsam hielt, nadzufpuren.

Auch über die Regierung Ludwigs XV. wollte Duclos sich versnehmen lassen; aber ihn schreckte, wie leicht zu erklären, die Nähe der Zeit: sehr gut sagt er, er wolle sich weber zu Grunde richten durch Tadel, noch herabwürdigen durch Schmeichelei. Nur Gin Stückaus dieser Regierungsgeschichte hat er abgefaßt, eben das oben bezzeichnete; es ist erst lange nach seinem Tode gedruckt worden und hat dann vielen Anklang gefunden. Für manche Erzählungen, die man allgemein annimmt, ist Duclos der einzige Gewährsmann.

Es sind nicht allein die Ursachen des Krieges, mit denen er sich beschäftigt, sondern bessen ganzer Verlauf. "Tel est le tableau raccourci", sagt er, "de l'origine, du cours et de la fin de la guerre." Gleich nach dem Friedensschluß ergriff er die Feder, um, wie er sagt, dieses größte, unglücklichste, demuthigenoste Ereigniß der Regierung Ludwigs XV. zu schildern. Er schreibt in der Boraussetzung, daß

Duclo8. 265

er nicht mit der allgemeinen Meinung gebe, daß man ihm mit Bebhaftigkeit und Galle widersprechen werde; aber die Rachwelt werde feben, daß er ihr Urtheil nur anticipirt habe. Sauptsächlich flagt er die Schwäche ber Regierung und bie Entzweiung in ben bochiten Rreisen an. Bier nun aber nimmt er seiner Lebensstellung gemäß Bartei; neben der Herabwürdigung ber Uebrigen fällt die Bertheidiaung begienigen auf, ber Undern als ber Schuldigfte ericbien, bes Abbe, später Ministers und Carbinals, Grafen be Bernis; er war fein College in ber Afademie, von einer verwandten literarischen Aber und fein befter Freund, aber zugleich fehr wirkfam in ben Geschäften. Man weiß, bag Bernis bas Ministerium, ju bem er erhoben wurde, zwei Jahre barauf wieder verlor, und gwar weil er, burch bas erlittene Unglud gewißigt, Friede maden wollte. Duclos fdreibt feinen Sturg feiner Entzweiung mit Madame be Bompadour zu, und es mag fein, daß fie nicht unbetheiligt babei war: aber ben größten Untbeil baran hatte die Infantin von Barma, Tochter Ludwigs XV., welche die ihr in den Niederlanden in Aussicht gestellten Besitzungen nicht fabren laffen wollte und vielen Ginfluß auf ihren Bater, ben König augubte. Mus ben Memoiren von Argenson entnimmt man, bag ber Plan, ihre Tochter Gabella mit bem Erzherzog Jojeph, späteren Raifer, zu vermählen, bei ber Allian; ber beiden Sofe überbaupt von Bedeutung gewesen ift: Die Gegner flagten, daß bas Intereffe bes Staates bem ber Familie aufgeopfert werbe. Wenn bies Berhältniß beim Abichluß bes Tractats von Verfailles wirkfam gewesen war, so wurde es für die Festhaltung beffelben entscheibend. Dazu tam die Lage ber allgemeinen Ungelegenheiten. Bernis war burch bie Unglücksfälle ber Frangosen niedergeschlagen und gu Friedensantragen gestimmt. Die Raiferin Maria Therefia bagegen war burch die glücklichen Erfola: ibrer Baffen, ben Entjat von Olmus, ben Gieg bei Bochtirch, au großen Soffnungen entflammt, und ba bann die Czarina erflärte, bis auf ben letten Mann und ben letten Biennig bei ber Kaiferin aushalten zu wollen, so ward es nicht jehwer, Ludwig XV. zu einer abnlichen Erklärung zu vermögen. Bon alledem ichweigt Duclos; bei ihm wird die Sache burch die Entfremdung ber Grau von Vompatour bon Bernis entschieden.

Wenn nun bennoch, um auf ben Anfang ber Unterhandlungen zurückzukommen, bei biesen ber Abbe und bie Dame Hand in Hand gingen: wie läßt sich bas mit ihrer spätern Entfremdung vereinbaren? Duclos behauptet, ber Abbe, Graf Bernis, sei von Anfang an nicht

236 Analeften.

ber Meinung ber Frau von Lompadour gewesen: er habe ihr Bor= stellung gegen bie Beranberung bes Spftems gemacht und ihr jogar ben Rath gegeben, fich ber Ginmischung in die politischen Ungelegen= beiten zu enthalten 1). Er ergählt, Frau von Bompadour habe ber Berwendung bes Abbe in biefer Cache von Unfang an widerstrebt; nur auf ben ausdrücklichsten Bunich bes Königs jei berfelbe gum Bermittler zwischen Frankreich und Cesterreich bestimmt worden. Wenn man nun fragt, wodurch Grau ben Bompadour ihrerseits bewogen worden fei, fich fo entichieden für Defterreich gu erflären : jo berfichert Duclos, baß bas lediglich in Folge einer intimen Unnaherung ber Raiferin geschehen sei. Ungern, aber auf bas Undringen ihres Mi= nifters babe fie fich entichloffen, an bie Marquije gu ichreiben, und zwar in einem Ton, als wurde fie von ihr als eine gute Freundin ober jelbst als Ihresgleichen betrachtet. Il en obtint un billet flatteur pour Madame de Pompadour, à qui le comte de Staremberg s'empressa de le rendre.

Duclos hat biese Erzählung nicht ersunden; in berselben oder einer einer ähnlichen Fassung kehrt nie öfter wieder, zum Beispiel bei Balori; sie ist damals von Mund zu Mund gegangen. Die früheste Erwähnung sindet sich in einem Schreiben bes englischen Gesandten Stanlev an William Bitt vom 20. August 1761.

In Folge ber friedlichen Eröffnungen bes Herzogs von Choiseul, ter bamals an der Spise bes französischen Ministeriums stand, war Stanley nach Frankreich geschickt worden, um die Unterhandlung das rüber zu führen. Choiseul empfing ihn auf das Freundlichste und behandelte ihn mit Vertraulichseit. Im Laufe der Discussion äußerte er nicht selten, er sei nicht Schuld an dem Kriege, besonders nicht, inwiesern er in Deutschland geführt würde; das sei allein ein Werk der Frau von Vombadour und des Cardinals, früher Abbe Bernis; seine Ansichten seien ganz entgegengesetze. Choiseul war nicht ohne das Fürwort der mächtigen Dame zu seiner Stellung gelangt, suchte sich aber von ihrem Einfluß loszureißen. Der Herzog und seine von ihm unzertrennliche Schwester verhinderten Stanley, der Marquise

<sup>1)</sup> Le Comte de Bernis finit par l'exhorter à continuer de plaire à son amant, à l'amuser, à ne lui point montrer d'humeur, et surtout à éviter les affaires, qui pouvaient la perdre, en la rendant odieuse à la nation.

<sup>2</sup> Bei Francis Thackeray history of the right honorable William Pitt, earl of Chatam. II. 3. 597.

Tuclo8. 267

näher zu treten, die ihrerseits noch immer in dem intimsten Verhältniß zu Starhemberg und dem spanischen Gesandten Grimaldi stand,
welche die mit England angeknüpften Unterhandlungen überaus ungern sahen. In dieser Lage wurde nun Stanley unterrichtet, und zwar
als enthülle man ihm ein Geheimniß, daß die Allianz mit Desterreich
unter der Direction der Marquise geschlossen sei; die Kaiserin schreibe
ihr Briefe, in welchen sie dieselbe mit der Anrede "ma cousine" beehre; dem darauf bezüglichen Vorschlag des Staatskanzlers sei von
der Kaiserin seine besondere Schwierigkeit entgegengesetzt worden, "habe
sie doch einst über sich gewonnen, auch Farinelli zu schmeicheln". —
Am französischen Hose hatte sich in Folge der nachtheiligen Kriegsereignisse eine antiösterreichische Partei gebildet, in der man sich
biese Anekdote erzählte.

Aber vergebens hat man bisher in den Archiven nach einer Spur dieser Correspondenz — benn Frau von Pompadour würde doch ohne Zweisel geantwortet haben — geforscht. Und die näheren Umstände, die Duclos meldet, entprechen den Thatsachen nicht. Nicht durch ein Billet der Kaiserin, sondern durch einen Brief des Staatsfanzlers wurde Starhemberg bei Frau von Pompadour eingeführt. Aber vor Allem: ein eigenhändiges Schreiben Maria Theresia's an die Chursfürstin Marie Untonie von Sachsen liegt vor, worin sie ausdrücklich in Abrede stellt: an die Pompadour geschrieben zu haben. Wir dürsen wohl nicht versäumen, ihre Zeilen, wie sie aus dem sächsischen Urchiv befannt gewerden sind 1, zu wiederholen und der Umstände zu ges benken, unter denen sie geschrieben sind.

Maria Antonie, Tochter bes Churfürsten Garl Albert von Baiern, welcher ber Kaiser ber Spposition gegen das Haus Sesterreich wurde, stand doch auch mit diesem selbst in naher Beziehung; ihre Mutter war eine Tochter Kaiser Josephs I., des Sheims Maria Theresia's. Untonie vermählte sich mit dem Shurprinzen Friedrich Christian von Sachsen, und gewann in diesem Berhältniß großen Einstuß auf die innere Regierung dieses Landes; auch über den Frieden von Hubertussburg stand sie in Correspondenz mit Maria Theresia. Als nun ihr Schwiegervater August III., König von Polen und Churfürst von Sachsen, am 5. Setober 1763 stard, wurde sie von dem Chrzeiz ergriffen, die Nachfolge in Polen für ihren Gemahl Friedrich Christian

<sup>1)</sup> C. v. Weber, Maria Antonia Walpurgis, Churfürstin von Cachfen (als Manufeript gebruct) 1. 3. 141.

anzubahnen; fie wandte fich beshalb an die beiben befreundeten Sofe von Verfailles und Wien.

Sie schrieb darüber an die Kaiserin Maria Theresia, die in der Hauptabsicht mit ihr einverstanden war, und brachte dabei deren Vershältniß zum französischen Hofe zur Sprache. Die Kaiserin rieth ihr überhaupt, in der Sache nicht zu rasch vorzugehen, gab ihr aber die Versicherung, daß sie an dem französischen Hofe keinen Widerstand sinden werde. Maria Antonia, deren Vrief nicht vorliegt, muß dabei auch die Veziehungen der Kaiserin zur Frau von Pompadour, wovon man sich viel erzählte, erwähnt haben. Die Kaiserin antwortet ihr, daß sich das nicht so verhalte, wie sie annehme.

Vous vous trompez si vous croyez que nous avonts jamais eut des liaisons avec la pompadour, jamais une lettre, ni que notre ministre aye passée par son canal, ils ont dut lui faire la cour comme tout les autres, mais jamais aucune intimité. Ce canal n'auroit pas convenut, je lui ais fais un present plutot galant que magnifique l'année 1756 et avec la permition du roy, je ne la crois pas capable d'en accepter autrement 1).

Man muß nun wohl zugestehen, daß diese Worte viel zu viel sagen. Denn es ist sehr gewiß, daß die Dame allerdings die Bermittlerin der Verbindung zwischen Frankreich und Desterreich gewesen ist. Starhemberg hat durch sie dem König die ersten Eröffnungen machen lassen; er erklärt später ihre Vermittelung für höchst wirksam und unentbehrlich. Kaunis hat ihr mehr als einmal geschrieden. Darsüber, was man den Hof machen nennt, gingen beide weit hinaus. Der Kaiserin könnte das vielleicht im Lause der Geschäfte entsallen sein. Aber daß sie ihr nicht selbst geschrieben hat, muß man nach ihrer positiven Versicherung unbedingt annehmen.

In bem politischen Verhältniß macht bas keinen sonderlichen Unterschied; nicht die Kaiserin, aber der Staatstanzler hatte der Marquise geschrieben. Mit Wahrscheinlichkeit hat man angenommen, daß das Gerücht, welches zu vergrößern liebt, den Brief des Staatskanzlers in einen Brief der Kaiserin verwandelt habe.

Duclos war durch Bernis mit biefen Borgängen im Allgemeinen bekannt, genau aber war seine Information nicht. Wenn er erzählt,

<sup>1)</sup> Nach den Mittheilungen bei Arneth Maria Theresia und der siebens jährige Krieg I, 153, 451 wurde das Geschenk im Jahre 1758 gemacht, die Marquise hat dasür in den submissesten Ausdrücken der Kaiserin gedankt. S. 541. Note 666.

Duclos. 269

man habe in Wien ursprünglich daran gedacht, sich an den Prinzen von Conti zu wenden und auf den Rath von Kaunit die Pompadour vorgezogen: so ist das nicht richtig. Bon Conti ist allerdings die Robe gewesen. Die Wahl zwischen demselben aber und der Favorite wurde dem Gesandten überlassen: on donna au comte de Staremberg le choix de s'adresser au prince ou à la marquise. Il se détermina pour la favorite et l'événement justifia son choix. So heißt es in dem mémoire du comte Kaunitz sur la négociation du traité secret sur l'alliance avec la France 1756. Recht leidig für den Forscher sind Autoren, welche einen Theil der Wahrheit kennen, aber ihn mit Hörensagen vermischen und dem Falschen durch das Wahre Glauben verschaffen.

Um meiften lag Duclos, wie bemerkt, baran, feinen Freund Bernis von ber Edulb, Die öfterreichischen Bertrage gu Stande ge= bracht zu haben, die ihm Jedermann beimag, reinzuwaschen. Diefer Bersuch ift aber ein unglücklicher. Wenn gleich Bernis später bas Intereffe Defterreichs von bem frangofischen zu trennen suchte, fo ift ce boch unleugbar, daß er zu bem Bundesverhaltniß, das man bie Allian; von Berfailles nennt, bas meiste beigetragen bat. Am S. 3anuar 1756 berichtet Starbemberg: "l'abbe de Bernis desire fort de rester chargé de la négociation". Er fügt hinzu, berfelbe sei sogar eiferfüchtig die Cache allein in ber Sand zu behalten; er muniche feine Abreife nach Madrid verschoben zu feben bis zum Abschluß ber Unterhandlungen (que la négociation soit entièrement terminée). Er war ce, - wie wir wiffen, - ber berfelben im Februar und Marg 1756 bie entscheibende Wendung gab. Wie fich bas Berhältniß bann herausftellte, zeigen die folgenden Worte Starbemberg's: "La negociation ne pourrait guère être amenée à sa fin, si elle passe en d'autres mains que celles de l'abbé Bernis, qui par le moyen de Madame de Pompadour possède toute la confiance du roi, qui est homme d'esprit juste très au fait des intérêts des princes et trèsintéressé personellement à la réussite de notre affaire, qu'il regarde comme son propre ouvrage." Augenscheinlich ift, daß bie Mechtfertigung von Bernis, welche Duclos versucht, ware fie gegrundet, ibn als ben elendeften aller Minister brandmarken murbe; er murbe fich bagu bergegeben baben, eine von ibm gemigbilligte Cache mit allem Gifer bes Urhebers burchzuführen. Auch in feinen beutschen Berichten meldet Starbemberg, Bernis fei ber "favorabelfte" von allen; er allein fenne ben Ginn bes Ronigs. Zwischen biefen brei Ber270 Analeften.

sönlichkeiten, dem König, Fran von Pompadour und Bernis wurde alles verabredet.

Der bamglige gesellschaftliche Zustand brachte es mit sich, baß Jebermann an ber Politif Theil nahm, von ben Deliberationen bes Confeils erfuhr, Mittheilungen machte, die voll von Geift fein mochten, aber nur nicht exact waren. Diese find bann von ben Schriftstellern aufgenommen und unter Anderen auch von Duclos wiederholt worden. Gine Frage, welche Alle beschäftigte, war bamals, ob Franfreich ben Rrieg nur gur Gee ober auch zu Lande führen wurde. Man nahm an, baß ber Rriegsminister Argenson für ben Landfrieg fei - benn er werbe baburch mächtiger werben. - ber Marineminister Machault aus bemfelben Grunde fur ben Geefrieg. Duclos giebt bann an, man habe fich für ben Sectrieg entschieden: en se fixant à la guerre de mer. Richtig aber ift biese Behauptung nicht. Im Begriff nach Berlin zu gehen, fragte ber Bergog von Nivernois, ber bavon ge= bort batte, besbalb bei bem Minister Rouillé an. Dieser antwortete, im Gegentheil behalte fich ber König vor, seine Feinde, die Engländer, allenthalben aufzusuchen - zu See und zu Lande. Wir wiffen, wie Die gefaßte ober boch für die Bukunft vorbehaltene Absicht, Sannover anzugreifen, zu ben entscheidenden Motiven, Die zu dem Bunde mit Defterreich geführt haben, gehörte.

Aus allem Dem ergiebt sich, daß die Schrift von Duclos gerabe in den wesentlichen Dingen, die man aus ihr entnommen hat, kein Vertrauen verdient. Man wird sie jedoch nicht geradezu bei Seite legen dürsen. Man hört immer einen geistvollen und patriotisch gessinnten Mann reden, der im Allgemeinen unterrichtet ist, aber von dem Ausgange des Krieges betrossen, die Ursachen desselben lediglich in einem persönlichen, an sich verwerslichen Verhältnisse such und ihn von ganzem Herzen verdammt. Insosern ist die kleine Schrift von vieler Bedeutung. Sie verräth eine Stimmung der Opposition gegen den Hof und die Regierung Ludwigs XV., welche schon in jenem Augenblick nicht so vereinzelt war, wie Duclos meint, später aber die allgemeine geworden ist. Duclos gab ihr zuerst beredten

Auficht des siebenjährigen Strieges.

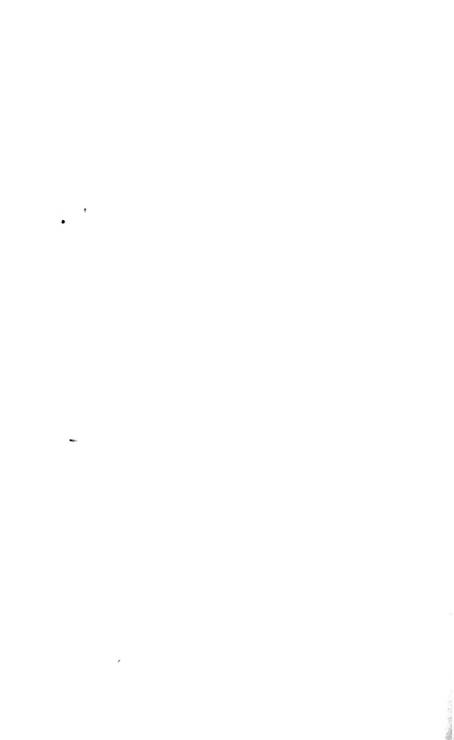

Der Erste, ber sich über die Geschichte bes siebenjährigen Rrieges vernehmen ließ, war Henry Lloyd, ein Mann von universalem Beifte und in jedem Zweige, ben er ergriff, bon burchgreifender Tendenz. Er gehört zu ben namhaftesten Theoretifern ber Rriegs= funft. Seine praftische Schule bat er vornehmlich in der öfter= reichischen Armee zur Seite Lach's gemacht, ber bamals General= quartiermeifter ber Urmee war. Spater, benn er liebte ben Wechsel bes Aufenthaltes und ber Bartei, hat er bem Bergog Ferdinand von Braunschweig in ben niederbeutschen Feldzügen zur Seite geftanden. Die Rriegsgeschichte betrachtete er als einen Theil ber militärischen Wiffenschaft und forberte für fie eine andere Bearbeitung als bie, welche ihr von den Hiftorikern gewöhnlich zu Theil werde; fie könne nur von solchen geschrieben werden, die etwas bom Rriege versteben, und unter ben Waffen gelebt haben; er führt dafür einige Mufter aus bem Alterthum an, wie Xenophon und Cafar. In Diefem Sinne hat er die beiden ersten Jahre des Krieges beschrieben. Er begleitete bie Unternehmungen Friedrichs zugleich mit Unerkennung und fritischer Burbigung 1). Er schlug bamit ben Ion an, in welchem bann Diese Geschichte vornehmlich behandelt worden ist. Das Buch wurde von Tempelhof, ebenfalls einem Theoretifer in ber Pragis, einem ber ersten Lehrer ber preußischen Urmee, für biese, so weit es reicht, ins Deutsche übertragen und mit Unmerfungen berseben, hauptfächlich aber fortgesett und vollendet. Es ift die Grundlage aller folgenden Arbeiten geworben. Gine fpatere, von einem anderen Lehrer ber Armee, bem General Müffling, ausgegangene Bearbei=

<sup>1)</sup> History of the late war in Germany, zuerst 1766, in nungearbeiteter Ausgabe 1781. Mit Begierbe schlug ich ben in der Mititärischen Monatsschrift, Berlin 1785, Bb. 2 S. 202, enthaltenen Aussah über Lood nach. Er ist über die allgemeinen wissenschaftlichen Bestrebungen des Mannes unterrichtend; über den militärischen Charafter seiner Schriften sehr mangelhaft. In Frankreich hat Leod immer große Beachtung gesunden; seine Ansichten über die militärischen Greuzen von Frankreich sind der Debenschlung nicht die den Bestimmungen derselben, im Jahre 1795, in die Tedatte gezogen worden. Er erscheint als un des premiers Errivains sur l'art de la guerre.

tung biefes Stoffes halt ben militarisch = theoretischen Standpunkt fast noch entschiedener inne; zugleich hat sie um die Runde ber Rriegsereigniffe ein ungemeines Berbienft. Und ber Natur ber Sadie mußte bas wohl entsprechen. Auch ber große König, deffen Schrift über ben siebenjährigen Rrieg unmittelbar nach bem Frieben entstanden, aber erft nach seinem Tode publicirt worden ift, halt barin die strategisch = militärischen Gesichtspunkte fest, jum Unterricht ber fünftigen Geschlechter für ähnliche Fälle. Ihn und seine Sandlungen hat bann wieder einer ber größten Strategen aller Beiten, Napoleon, einer Kritif unterworfen. Wie vieles Undere aber ist seitdem für ober wider Friedrich über jeden Moment bieses Krieges geschrieben worden. Es giebt wohl überhaupt keinen Rrieg, ber soviel ausgezeichnete Febern beschäftigt hatte, als ber fiebenjährige. Auf ben Widerstreit ber Ansichten, Die biebei hervor= getreten find, einzugehen, tann mir nicht in ben Sinn kommen. 3ch bekenne vielmehr, daß grade der überwiegend militärische Charafter des Ereignisses mich bisher abgehalten hat, bemfelben eine besondere Arbeit zu widmen. Aber gang unterlassen durfte ich bas boch nicht. Ich mußte den Gang der großen Begebenheit zu begreifen suchen, die für die Geschichte des preußischen Staates entscheidend geworben ift und die Bergangenheit beffelben mit feiner Zufunft verknüpfte. Nachdem ich ben Ursprung bes Krieges und die Intentionen ber europäischen Mächte, die ihn hervorriefen, zu erforschen versucht hatte. lag es mir ob, die politischen Umftande, die in bem Laufe ber Kriegsjahre feineswegs allezeit dieselben blieben, und den Ginfluß, den fie ausgeubt haben, wenn auch nur in den allgemeinsten Grundzügen vorzuführen. Davon war auch die Rriegführung wieder abhängig; die Bataillen felbst find gleichsam unter verschiedenen politischen Sori= zonten geschlagen worden. Und bei biefer Betrachtung gewinnt auch Die große Geftalt bes Ronigs, ber ben Rampf für feinen Staat bestand, an Faglichkeit sowohl wie an intensiver moralischer Bebeutung. Den umfaffenden Arbeiten Underer gur Geite gonne man bieser kleinen Abhandlung, die nur ein Bersuch ift, auch einen Blas.

#### Invajion in Sachjen.

In Wien wußte man fehr wohl, was man that, als man bie lette Unfrage bes Ronigs, ob er in biefem und im nachften Sabre feine Reindseligfeiten zu erwarten brauche, jurudwies ober eigentlich fie zu beantworten verweigerte. In ber Conferenz ber öfterreichischen Minister ift die Meinung geäußert worben, bag bem Ronig eine Untwort gegeben werden moge, die ihn beruhigen konne 1). Der Grund war ein boppelter: ber eine, bag Desterreich nicht im Stande sein werbe, bem Angriff, ber sich so eben brobend entwickelte, zu widerstehen, ber andere, daß man bes Beistandes von Rugland und bon Frankreich noch sicherer fein mußte, um ben Rampf aufzuneh= men. Diese Ansicht war boch so ftart vertreten, bag ber Staatstangler bei ber Raiferin anfragte, ob er einen Untwortsentwurf in bem ab= Iehnenden Sinne, über ben er mit ber Raiferin bereits einverstanden war, oder nach dem Vorschlag ber Minister, die eine beruhigende Erflärung für rathfamer hielten, vorlegen follte. Er felbft hatte feinen Zweifel barüber. In ber Confereng hatte er bemerkt, daß grade bie nunmehr erfolgte Offensibe bes Ronigs von Breugen bie Berbundeten bestimmen werbe, die versprochene Sulfe zu leiften. Dhne Bergug, eigenhändig fprach ihm die Raiferin ihre Beiftim= mung zu feiner Unficht aus. Bei ber Nachricht von ben preußischen Bewegungen war fie von bem Landaufenthalt an ben mährisch= ungarischen Grenzen berbeigeeilt, um bie Rriegsrüftungen und bie finanziellen Vorbereitungen, die nun erforderlich wurden, mit vollem Gifer ju leiten.

Wenn nun aber ber Krieg zwischen Desterreich und Preußen bierburch unbermeidlich wurde, so war die vornehmste aller Fragen, in welches Berhältniß das Kurfürstenthum Cachsen, welches beibe schieb

<sup>1)</sup> Ich fnüpse an die voransgegangene Abhandlung über ben Ursprung bes siebenjährigen Krieges S. 63 ff. an. Obige Notiz entnahm ich aus Arneth, ohne bessen Publikation "Maria Theresia und ber siebenjährige Krieg" biese kleine Abhandlung überhaupt nicht hatte geschrieben werden tonnen.

und begrenzte, zu bemfelben treten werde. Die Absicht Friedrichs war. unaufgehalten burch Sachsen nach Böhmen vorzuruden, wo ihm Die Truppen aus Schlefien begegnen follten. Es hat eine gewiffe Wahrheit, wenn er fagt, es thue ihm leib, feinen Weg burch bas Rurfürstenthum nehmen zu muffen. Allein fo gang unborbereitet, wie er meinte, fand er die Sachsen boch nicht. Bei ben biplo= matischen Berwicklungen, die eine bevorstehende Rrisis ankundigten, noch entschiedener bei ben Nachrichten von ben Kriegsvorbereitungen bes Rönigs von Breugen, hatte ber fachfische Generalfeldmarschall Graf Rutowsti, Salbbruder bes Rurfürsten von Sachsen, Königs von Polen August III., Die Nothwendigkeit betont, in welcher Sachsen sei, sich in Rriegsbereitschaft zu setzen. In einem ausführlichen Gutachten vom 19. August wird jeber Gebanke, einen Bergleich mit dem König von Breugen zu treffen, abgewiesen: man wurde baburch gang in die Sande beffelben gerathen. Die Berftreuung, in ber sich die sächsische Armee befinde, fomme einer Entwaffnung gleich. Burbe die Armee bagegen unverzüglich zusammengezogen, wozu bereits ein Lager bei Birna abgesteckt wurde, so werbe man fich bei ben berbundeten Machten ein Berbienst erwerben. Sachsen muffe burch seinen Wiberstand bem allgemeinen Feinde Abbruch thun; Sachsen werbe baburch an ber lleberwindung Friedrichs theil= nehmen. Die Ueberwinder würden fpater bas nicht allein mit Schadloshaltung für die erlittenen Berlufte belohnen, ja fie würden auf die Erhebung Sachsens benten muffen. Ginleuchtend ift, baß es nicht allein bas Bedürfniß ber Bertheidigung gegen bas Gin= bringen bes Königs von Preußen war, sondern fast noch mehr die Theilnahme an der allgemeinen Feindseligkeit, wodurch die fachfische Urmee veranlagt wurde, ein befestigtes Lager zu beziehen. Mit Abficht und Bewußtsein stellte fich Cachsen als die Borhut ber Berbundeten auf. Friedrich war foeben über die Elbe gegangen, als ein fächfischer General in seinem Sauptquartier zu Pretich erschien es war ein Frländer D'Meagher, Commandeur ber Schweizer-Leibgarbe, bie jeboch hauptsächlich aus Frländern bestand. In ber Audienz, bie er am 1. September bei Friedrich hatte, erwähnte er die freund= schaftlichen Berhältniffe, welche burch bie Friedensschluffe zwischen Breufen und Cachfen begründet worden: "Aber feitdem?" fragte ber Ronig mit ironischer Bitterfeit. In einem ausführlichen Schreiben an August III. sette Friedrich die Motive seines Unternehmens auseinander. Man verstand das so, als habe er ben König August er= sucht, sich ihm anzuschließen, obgleich in ben Worten nur eigentlich

liegt, baß er, wenn ber Krieg sich nicht vermeiben laffe, für bie Intereffen bes Königs von Bolen und Aurfürsten von Cachjen, sowie für beffen Familie Sorge tragen werbe. Allein bie Aufstellung ber fächsischen Truppen in bem bewaffneten Lager ließ eine einfache Berftanbigung nicht gu. In frischem Gedachtnig waren Ronig Friedrich die Wechselfälle bes letten Krieges. Im Jahre 1744 war er in Bohmen eingebrungen, ohne Cachfens Meister gu fein; er batte fich bamals mit bem blogen Durchzug begnügt, von bem man wohl gefagt hat, er fei mit ber Ordnung einer Schaar von Rapuzinern ausgeführt worben. Dadurch aber war er, sobald bie Um-ftande ungunstig wurden, in eine Berlegenheit gekommen, bie feinen Rudzug aus Böhmen zu einer ungludlichen Nothwendigkeit machte. Gest erflärte er, daß er eine folde Urmee, wie die fach= fifche, nicht in feinem Rücken laffen burfe, bag er vor Allem bes Elbstroms vollkommen Meifter sein muffe. Bei einer ruhigen Betrachtung burfte man wohl fragen, ob es für Sachsen nicht bas Rathfamfte gewesen mare, fich mit bem Konige von Preugen gu vergleichen, sowie fur Desterreich bem Konig bie beruhigenbe Er= flarung ju geben, die er verlangte, wenn er fein Schwert wieder in bie Scheibe steden solle. Cowie aber Defterreich ben Schoehand= fouh aufnahm, war auch für Sachsen an feine friedliche Abkunft zu benfen. Die unmittelbaren und territorialen Intereffen ber bei= ben Staaten waren es boch nicht, was sie zu ihrer feindseligen Haltung gegen ben König vermochte. Es war vielmehr bie große europäische Combination, welche bie Hoffnung in ihnen erweckte, bes berhaßten Gegners Meister zu werben. Cachsen stand nicht allein burch Desterreich, sondern an und für sich in enger Ber= bindung mit Frankreich und mit Rugland. Wir haben ein Schreiben bes Grafen Bruhl bom 7. September, in bem ein bollfommenes Bewußtsein biefer Lage hervortritt. Er fpricht ben bringen= ben Bunfch aus, daß fich bie öfterreichische Urmee mit ber fachfischen vereinige, ber beutsche Reichstag gegen ben großen Canbfriedens= bruch aufgerufen, befonders bie Bulfe von Rugland und Frant= reich baldmöglichst in Bewegung gesetzt werde. Co werde aber, so sagt der sächsische Minister, König Friedrich nicht sehr kum= mern, wenn er die Frangosen in Cleve, Die Ruffen in Bommern ein= bringen febe. Um etwas auszurichten, mußten bie Frangofen bis Magbeburg, die Ruffen bis Frankfurt a. D. vordringen 1). Er

<sup>1)</sup> Brühl's Brief, Geheimniffe bes fachfifden Cabinets II. 9.

schrieb dies aus dem Lager von Pirna, das soeben bezogen wurde, und gegen welches die Preußen von allen Seiten heranrückten. Bu ihrer Abwehr nahm man die unmittelbare Hulfe von Desterreich in

Anspruch.

Zwischen Desterreich und Sachsen waltete jedoch kein vollkommenes Einwerständniß ob. Wenn die Sachsen, bei denen ursprüngelich die Idee gesaßt worden war, mit der ganzen Armee nach Böhmen zu gehen, es dann doch vorgezogen hatten, sich in einem sesten Lager bei Pirna aufzustellen, so mißsiel das in Wien. Man meinte darin den Gedanken wahrzunehmen, wenn es nöthig sei, mit Preußen eine Abkunft zu treffen 1). Auch eine Vereinigung der österreichischen Armee mit der sächsischen in Sachsen lehnte der Wiener Hof ab, weil dadurch Böhmen und Mähren gefährdet würden; nur dahin sollte der österreichische Feldmarschall wirken, daß den Sachsen der Uebergang nach Böhmen erleichtert werde.

Auf die Sachsen machte bie Weigerung bes faiferlichen Sofes, ihnen zu Sulfe zu tommen, einen entmuthigenden Gindrud. Man dürfte nicht wiederholen, was oft gefagt worden ift, daß es ihnen die Unnäherung bes preußischen Beeres unmöglich gemacht habe, nach Böhmen überzutreten; aus einer späteren Ertlärung ergiebt sich, daß auch ihre Nachhut noch immer drei Märsche vor den Preußen vorausgehabt haben würde. Aber fie trugen Bedenken, wie bas in bem Rriegsrath bom 10. September ausbrudlich aus= gesprochen worden ist, ihr Land zu verlaffen: fie wurden bann gang und gar in die Bande von Defterreich gerathen fein, mahrend fie boch eine einigermaßen felbständige Stelle in ber Alliang einzu= nehmen bachten. Noch hofften fie, König Friedrich werbe fich mit einer Neutralitätserklärung begnügen. Aber wir wiffen, wie fo gang entschieden Friedrich bagegen war. Er wollte, wie er fagt, den Fehler nicht wiederholen, ben er in bem letten Kriege begangen und für ben er schwer gebüßt habe. Er machte jest wirklich ben Antrag, daß sich König August mit ihm verbinden möge. er in seinem Unternehmen glücklich, so werbe er bem König beweisen, daß er dessen Interessen so hoch auschlage, als seine eigenen. "Ich spiele ein großes Spiel", fagte er, benn ber Erfolg ber Waffen wechselt von Tag zu Tag, "würde ich einen Unfall erleiden, so würde ich in ben Sachsen Feinde im Rücken haben." 2) Wenn man

<sup>1)</sup> Arneth I. 13.

<sup>2)</sup> Aus Arnim, Détail de ce qui s'est dit pendant l'audience que j'ai eue le 15 septembre de S. M. le Roi de Prusse. Geheimnisse bes săchsichen Cabinets II. 93 sf.

nun aber fragt, wie er fich bas gegen eine folche Eventualität zu fchließende Bundesverhältniß eigentlich bachte, fo trat er mit einem fehr unerwarteten Gedanken bervor. Ein Traftat mit bem König Mugust hätte ihm nicht genügt: benn ein folder hätte gebrochen werben können. Er forberte geradezu, daß die fachfische Urmee auch ihm einen Gib leifte. Der fachfische General, ber mit ihm unterhandelte, gab ihm über diese Unmuthung bas äußerste Erstaunen zu erkennen; fie sei gang ohne Beispiel. "Wenn bem fo ift", fagte ber Rönig, "thun wir es jum ersten Dal. Mich ver= langt banach, original zu fein." Nimmermehr aber konnte August III. einem Antrag auf eine Verbindung biefer Art, die feine Kriegsmacht an die Bartei, der er bisber entgegengearbeitet hatte, unauflöslich gefnüpft und feiner Gelbständigkeit ein Ende gemacht haben wurde, Gebor geben. Er hat bamals seine Regimenter in Bolen zu ben öfterreichischen ftogen laffen; fie erscheinen bernach beständig gur Ceite ber Desterreicher. Er war auf ben Ronigstein gegangen; aus feiner beträngten Lage, fo nabe ben bohmischen Grenzen, zwei= felte er nicht burch die Theilnahme ber Defterreicher gerettet zu werben. Die Absicht wurde nunmehr in der That gefaß!, Die Armee, Die in ihrer Naturfestung 1), aber von aller Rufuhr entblöft, sich nicht behaupten fonnte, nach Böhmen rüden zu laffen. Zwischen bem öfterreichischen Keldmarschall Browne und dem Minister Brühl wurde ein Plan zu diefer Conjunction verabredet, in deffen Folge Browne fich ben böhmisch = sachsischen Grenzen näherte. Nicht um eine Entscheidung bes Chidfals herauszufordern, fondern nur um biefe Berbindung ju hindern, ging ein Theil der preußischen Urmee, an ihrer Spite ber König selbst, ben Desterreichern entgegen. Indem diese gegen die Unhöhen vorrückten, von denen er herabstieg, fand ein blutiger Busammenftoß statt (Lobosit, 1. October), bei welchem es ben Breußen gelang, bas Schlachtfelb zu behaupten 2). Sie schoffen ihr

<sup>1)</sup> La nature s'était complu, dans ce terrain bizarre, à former une espèce de forteresse. Oeuvres IV. \$3.

<sup>2)</sup> Rach bem ersten Berichte, welchen ein noch von dem Schlachtsch an die Königin Mitter abgesandter Offizier nach Berlin brachte, wäre der König von den Ocherreickern augegriffen worden. Eine ähnliche Aufsassung scheint auch Napoleon (Mémoires V, 141) gehabt zu haben. Bei dem österreichsschen Beteran (II, 236) aber sieht man, daß die von dem König occupiten Köhen dech nicht eigentlich angegriffen sind. Tie Desterreicher hatten dieselben zu besetzen vernachlässig. Sehen mit den Truppen, die dies hätten thun sellen, gerieth Friedrich ins Gesecht. Indem Browne dieselben unterstütze, kam es zur Schlacht.

Bictoria, wie in den früheren Rriegen; aber die Desterreicher hatten beffer Stand gehalten. Browne begab fich nach feinem früheren Lager jurud: ben Sadfen gab er noch einmal bie Berficherung, ungefähr in ber Zeit, die schon früher bestimmt war, in ihrer Nahe zu er= scheinen, um die Berbindung auch jett noch zu vollziehen. Den 11. Detober rudte er in ber That in Die Nabe; auch Die Sadfen fetten fich von ihrem Lager aus in Bewegung. Allein weber auf ber einen noch auf ber andern Seite entwickelte man die Entschlossenheit, Die bazu gehört hatte, um bas schwierige Borhaben burchzuführen. Dem österreichischen General stellten sich die Preußen in den Weg, er fam nur bis Lichtenhain, noch zwei Meilen von ben Sachfen. Diefe, bie fich zu einem Berfuch, bie preußischen Redouten zu burchbrechen, bereit erflärt hatten, bemerkten boch, bag bies nur mit ber außerften Gefahr geschehen könne, und wenn es auch gelinge, ihnen noch lange nicht ben Rückhalt ber Desterreicher verschaffen werbe, bessen fie bedürften. Sie hielten inne und thaten ben im versammelten Ariegsrath gefaßten Beschluß, daß es unmöglich sei, ihrem König fund. August III. war erstaunt, bag seine Truppen ben Angriff nicht vollzogen, den er anbefahl: "Wollen fie nicht fechten, ober haben fie nicht ben Muth bazu?" fragte er. Indem er fie noch= mals aufforderte vorzugehen, führte er ihnen zu Gemüthe: würden fonft bewirken, bag er von feinem Berbundeten verlaffen und von feinem grausamsten Feind mighandelt werde. Allein wieder= holte Borftellungen überzeugten ihn zulett, bag bas, mas er verlange, in der That unausführbar sei; bann faßte er ben Entschluß, sich feine Stellung als freier Ronig vorzubehalten, Alles aber, mas in ber gegenwärtigen Lage nothwendig ware, ber Berfügung Rutowsfi's anheimzugeben 1).

Es blieb nichts übrig als die Capitulation. Eine Randbemerstung Friedrichs zu dem Entwurf derselben zeigt, daß er die Hoffnung gehegt hatte, August III. werde ihm seine Armee überlassen. Soweit war es nicht gekommen; aber einen analogen Bortheil bot nun doch auch die Capitulation dar. Die Generale und die Ofsiziere ließ er auseinander gehen auf ihr Wort, in dem gegenwärtigen Kriege nicht wider ihn dienen zu wollen. Den übrigen Kriegsgefangenen legte er die Pflicht auf, zu seiner Armee überzutreten und ihm den Sid der Treue zu schwören. In unseren Tagen würde

<sup>1)</sup> Französisches Original bei Luynes 15, 258: Je suis libre chez moi, tel je veux vivre, tel je veux mourir, et faire l'un et l'autre avec honneur.

man feinen Begriff von einer folden Berpflichtung haben; bamals entsprach fie bem Spftem bes Zwanges und ber fremben Unwerbung, welches den Urmeen jener Zeit überhaupt Form und Geprage gab. Der Gid wurde doch in der That nur theilweise geleistet; aber Friedrich bilbete eine Ungahl neuer Regimenter, zu beren Erhaltung ihm nun bie Ginfünfte in Cachfen binreichenbe Gilfequellen barboten. Wir vernehmen, daß er sie noch vermehren und etwa 25,000 Sachsen feiner Urmee gur Seite gu ftellen bachte. Ronig Auguft verließ bas Land und begab fich nach Warschau. Was Friedrich mit feiner Einwilligung burchzuführen beabsichtigt hatte, militarisch Meifter bon Cachien zu werben, bas erreichte er wiber ben Willen beffelben in bem Laufe ber Creignisse. Er nahm bie militärisch = geogra= phische Position ein, die bem Rriege, in dem er begriffen war, feinen Charafter gab. Cachfen und Schlefien bilbeten bie Stellung, Die er militarisch behaupten zu konnen meinte. Ihr Besitz machte ihm bie Offensive gegen Böhmen möglich, auf bie es ihm bauptfächlich ankam; fie boten ibm gugleich bie reichsten Mittel gur Defensive bar. Umgestaltung der politischen Berhältnisse in den ersten Monaten von 1757.

Einen unermeßlichen Dienst hatte die Politik des sächsischen Hofes, so erfolglos sie an sich war und so verderblich sie dem Sachsenlande nachgehends geworden ist, doch der allgemeinen Combination und besonders dem Hause Desterreich gegen Preußen daburch geleistet, daß der Angriff auf Böhmen, den König Friedrich unmittelbar auszuführen gedacht hatte, verhindert und Maria Theresia in den Stand gesetzt wurde, nicht allein ihre bewaffnete Macht zu verstärken, sondern auch die von ihr angelegten auswär=

tigen Berbindungen jum Biele zu führen.

Der erste Eindruck, den die politische Haltung Friedrichs II. in Frankreich machte, war nicht zu feinen Ungunften: benn baran, baß er gefährdet war, zweifelte Riemand. Man bemerkte nur mit Recht, daß die von der Raiserin Maria Theresia geschlossenen Berträge befensiber Natur feien, benen ber König erst Leben gebe, indem er zu einer offensiben Aftion fchreite; feinen Ginfall in Sachsen wollte Niemand billigen. Er erschien in bem Lichte einer gehässigen Gewaltsamkeit; so stellte ihn auch die Rurfürstin von Sachsen, Rönigin von Polen, Mutter ber Dauphine von Frankreich, in ihren Mittheilungen an die Königin von Frankreich bar, indem fie diefelbe gur Interceffion ju Gunften Cachfens, auch aus Rücksicht auf das verwandtschaftliche Verhältniß aufforderte. noch dringender waren die Vorstellungen von Defterreich. Bereits an bemfelben Tage, an welchem die britte Anfrage bes Rönigs burch Klinggräf in Wien einging, machte Kaunit bas frangofische Mi= nifterium aufmerksam, wie fehr Frankreich felbst burch bas Verfahren Friedrichs II. beleibigt werbe, und betonte bas Recht Defterreichs und Sachsens auf den Beiftand Frankreichs. In Berfailles ichien man bas vollständig zu empfinden; eine Rote, die Graf Starbemberg bar= über an ben frangösischen Minister Bernis richtete, wurde von biesem ben folgenden Tag eingebend beantwortet. Franfreich erklärte fich bereit, die in dem Bertrag von Berjailles ftipulirte Gulfe zu leiften:

es ließ dem Wiener Hofe die Wahl, ob diesetbe in Mannschaften oder in einer entsprechenden Geldjumme geschehen solle. Der Wiener Hof erwiderte, daß ihm das erste das Liebste sei, denn welchen Einsdruck werde es nicht machen, wenn Desterreich und Frankreich, die disher immer einander entgegengestanden, gemeinschaftlich im Felde erschienen: alle ihre Feinde würden erschrecken. Gewiß ist, daß darauf sosort Anstalten getroffen wurden, um die im Vertrag von Versailles stipulirten 24,000 Mann ins Feld zu stellen. Doch würde es eine Täuschung sein anzunehmen, daß Frankreich nur eben desehalb militärische Anstalten getroffen habe, um die der Kaiserin versprochene Hülfe zu leisten. Die Gesichtspunkte der Franzosen waren weit umfassender.

Die französische Regierung war mit dem Wiener Hof noch in der Berhandlung über die schon lange eingeleitete gebeime Alliang begriffen, die für fie bas größte eigene Intereffe barbot. Mit der Idee Maria Therefia's, welche den Impuls zu allen ihren Handlungen gab, Schlesien wiederzuerobern, hatte man in Frankreich die Absicht in Verbindung gesetzt, die österreichischen Niederlande an bas Saus Bourbon zu bringen. Es zeigte fich balb, baß Franfreich feinen Schritt thun werbe, ehe biese Allianz bollfommen zu Stande gebracht fei; Starhemberg ließ tarüber feinen Sof nicht in Zweifel. Und noch ftarfer als bieber traten bie Ber= hältniffe zu England in ben Borbergrund. Denn ber Rrieg gegen England, ber einen für Frankreich glüdlichen Unfang genommen, war an sich das wirksamste Motiv für Frankreich, die österreichische Allianz zu suchen. Man versichert, in ber frangösischen Ration habe das allgemeine Gefühl vorgewaltet, dieser Krieg sei ber vor= nehmste von allen, ben sie führen könne, zumal ba Alles bagu borbereitet und ichon ein großer Bortheil errungen wäre: aber ben Rrieg mit dauerndem Erfolg burchzuführen, habe man boch nur bann für möglich gehalten, wenn auch die Landmacht von Frantreich, in welcher beffen Stärfe hauptfächlich bestand, gegen England gebraucht werbe. Dazu nun bot ber Angriff Preußens auf Sachsen und Desterreich einen willfommenen Anlag bar. Er gab Belegenheit zu einer Gemeinschaft bes Rampfes ber beiben Machte gegen Preußen sowohl wie gegen England. Frankreich batte ben Bedanfen gefaßt, ben Rrieg zugleich in Sannover gu führen : benn an ber Ibentität ber englischen und hannoverschen Intereffen zwei= felte Niemand, und es fam nur barauf an, ben Bertrag in einer Beife abzufaffen, burch welche Frantreich freie Sand gegen Sannover

erhielt. In Wien hatte man eine vorläufige Cinwilligung in bies Borhaben fund gegeben; allein man ftraubte fich gegen eine befi= nitive Erklärung, benn wie hatte man nicht fühlen follen, daß durch eine Theilnahme Franfreichs an bem preußischen Rriege, mit ber Absicht, augleich Sannover anzugreifen, ben reichsoberhauptlichen Bflichten nicht entsprochen werde und eine Verwicklung in Aussicht trete, beren Ende nicht abzusehen war. Aber aus ben Erflärungen ber Frangofen erfah man auf bas Beftimmtefte, bag jede Theilnahme Frankreichs an bem Rriege gegen Preugen bon einer Mitwirfung Desterreichs bei bem Ungriff auf die continentalen Besitzungen bes Königs von England abhängig fei. Frankreich wollte zugleich eine ansehnliche Truppenmacht an bem Niederrhein aufstellen, um bie Abhängigkeit ber Reichsstände zu sichern, Sannover zu bedroben, Holland in Zaum zu halten und bann zugleich ben Rönig bon Breußen in ber Flanke anzugreifen 1). Für ben Fall, daß König Friedrich genöthigt werbe, Schleffen gurudzugeben, wollte Frankreich jener Erwerbung ber öfterreichischen Riederlande, Die ihm verheißen war, vollkommen gewiß sein. Aber es war damit noch nicht zufrieden. Wenn Defterreich barauf antrug, ben Ronig von Breugen noch über die Abtretung von Schlefien hinaus zu ichwächen, fo forberte Frankreich eine entsprechenbe Festsetzung in Bezug auf ben Ronig bon England. Man hat es bamals mahrscheinlich gefunden, daß man in Frankreich, bes Erfolges bes maritimen Krieges boch nicht burchaus ficher, eine Stellung auf bem Continent erwerben wollte, burch welche eine Compensation möglich wurde, wie das in dem letten Kriege jum Frieden geführt hatte. Und auch abgesehen hievon, enthielt Die Aufstellung einer felbständigen Armee in Nordbeutschland einen großen Fortschritt ber frangosischen Macht; bem Gedanken, Defter= reich burch Schlesien zu vergrößern, ftand boch ber andere zur Seite, bem Raiserhofe burch eine neue Machtentwicklung in Deutschland bas Gleichgewicht zu halten. Bei biefer Abweichung ber zu vereinbaren= ben Interessen von einander wurden mündliche und schriftliche Communicationen, endlich auch Bundesentwürfe gewechselt, über bie man sid zunächst boch nicht verstehen konnte 2). Desterreich verlangte, bag

1) Arneth I. 34.

<sup>2)</sup> Das Verhältniß zeigt fich u. A. in bem öfterreichischen Entwurf und bem französischen biesem entgegengeseten Projekte. Gleich im Eingang wird bie hauptschuld bes Krieges nicht in Preußen gesucht, wie es bas österreichische Projekt enthielt, sonbern auf England gewälzt, welches ber Kaiserin die stispulirte hilfe nicht bätte leisten wollen.

Frankreich alle seine Kraft austrenge, um zur Schwächung bes Rösnigs von Preußen beizutragen; wenn bagegen in Beziehung auf ein ähnliches Berfahren gegen England die Kaiserin sich darauf beschränkte, ihre Zustimmung auszusprechen, so wurde Frankreich damit noch nicht zufriedengestellt.

Noch wurden Rede und Widerrede gewechselt und Alles war in tiefes Geheimniß gehüllt; aber nach Allem, was man erfuhr, zweifelte man nicht, daß die engste Verbindung zwischen Frankreich

und Desterreich zu erwarten stehe.

Rönig Friedrich war babon auch in Rudficht auf die allge= meinen Angelegenheiten tief betroffen. Die Sache, für die er bas Schwert ergriffen hatte, erschien ihm als die Sache bon gan; Europa. Die Frage fei jest, ob es noch ein politisches Suftem gebe ober ob Jedermann fich bem Despotismus ber Saufer Bourbon und Defterreich unterwerfen werbe. Er für feine Berfon werbe bis auf bas Meußerste bagegen anstreben; aber allein sei er boch un= fähig, eine so große llebermacht zu bestehen. Für seine bamalige Unternehmung gegen Sachsen und Desterreich war er mit England nicht übereingefommen, obwohl er wußte, baß England nicht gegen ihn fei. Freundschaftliche Meußerungen waren auch feitbem gewech= felt worden. Aber dabei konnte er sich nicht beruhigen. Er stellte bie Frage auf, mas König Georg II. thun werbe, um Sannover gu ichüten 1). Das Berhältniß zwischen England und Sannover trat bamals in eine neue hiftorische Phase ein. Wenn bisher bie Politif von England mit ber Politif ber Dynastie, welche bas Rurfürstenthum vornehmlich im Auge behielt, Sand in Sand ge= gangen mar: fo legte bie englische Nation bei bem Bechsel ber allgemeinen Beziehungen feit einiger Zeit einen machsenben Witer= willen gegen bas Uebergewicht ber hannoverschen Gesichtspunkte

<sup>1)</sup> Mitchell, 4. November: The question now is wheter there should be any system at all in Europe, or if Germany and the other European powers will formely submit to the despotism of the houses of Austria and Bourbon. But he is resolved to stand if to the last. In dem Werte "Memoirs and Papers of Sir A. Mitchell by Bisset, 1850" findet sich Schreiben des Königs, in welchem and diesem Ernnde gegen die Entzweinngen in England polemisirt wird; soust sit das Buch höchst undelständig. Meine Mittheilungen aus den Mitchell Papers stammen and der großen Sammlung derselben in dem britischen Museum, die ich bei meisem ersten längeren Ausenhalte in England (1843) excerpirte. Ausgerdem habe ich zu dem versiegenden Ausstale Eine Senellen benutz, die nicht Zedersmann zugänglich wären.

an den Tag. Auch in Sannover aber fühlte man fich bis auf einen gewiffen Grad selbständig. Das Rurfürstenthum wollte nicht burchaus von der englischen Politif abhängen. Nun trat ber Fall ein, daß England in ben allgemeinen Angelegenheiten mit Breufen verbunden war und verbunden fein mußte; Sannover bagegen die Antipathie gegen das Emportommen von Preugen immer festhielt; bas bortige Ministerium, an bessen Spite Munch= hausen stand, begte Sympathien für Defterreich. Daber fam es bann wieder, daß Defterreich nur mit Widerstreben in die Absichten ber Franzosen gegen Sannover willigte. Was man in Sannover am meisten wünschte, in dem bevorstehenden Kampfe neutral zu bleiben, das war eben der Sinn von Desterreich. Noch hatte ber Miener Sof überhaupt mit England nicht eigentlich gebrochen; er machte immer noch Bersuche, mit dieser Macht in ein verträgliches Berhältniß zu fommen. Die geheime Allianz mit Frankreich war noch nicht geschlossen. Defterreich nahm noch einmal bie Intercession bon Spanien, bas unter Ferdinand VI. febr wenig frangofisch gefinnt war in Anspruch. Bon Wien aus hat man bort ben Bersuch ge= macht, die Berbindung mit Frankreich als eine vorübergehende er= icheinen zu laffen; fobald man nur mit Breugen fertig geworben. werde man alle Kräfte gegen Frankreich richten 1).

So ift in hannover ausdrudlich berichtet worden, wo es bei ben Ministern einen guten Gindruck machte. Da war es benn für Friedrich von großer Wichtigkeit, daß er erfuhr, der Rurfürst König Georg II. von England sei nicht diefer Meinung, sondern gebenke vielmehr Kriegsruftungen in Sannover zu veranstalten und bas Land in Bertheibigungestand zu setzen. Georg II. hatte ben Wunsch zu erkennen gegeben, über die Wahl eines Generals ben Rath bes Königs von Preußen zu erfahren. Friedrich war hoch= lich erfreut barüber und wünschte nur, bag im Laufe bes Win= ters bie bringenoften Borkebrungen gegen bie Invafion ber Frangofen getroffen wurden. Aber bie hannoverschen Minister zeigten fich fehr faumig; fie vernachtäffigten bie Bertheibigung bes Landes porzubereiten und die Berträge, von benen ichon lange die Rebe war und durch welche die Nachbarn zu Gulfeleistungen verpflichtet werben follten, zu Stande gu bringen. Wenn unter Underem eine Abkunft zu diesem Zwede mit bem Bergog Karl von Braunschweig= Wolfenbüttel zu treffen war, so gehörte bazu eine unmittelbare

<sup>1)</sup> Le seul moyen était d'écraser le Roi de Prusse; par-là. l'Impératrice-Reine serait en état d'abaisser la France.

Einwirkung des englischen Sofes, der bei den hannoberschen Di= niftern mehr Binderniffe als Forderung fand 1). Das ift bas Biftorifch - Bebeutende, daß ber Ronig von England, aus ber Dynastie bon hannover, babin gebracht wurde, bie hannoverschen Befichts= bunkte hintanzuseten und sich gang ben großen Impulsen anzu= fcliegen, welche in England vorzuherrichen anfingen. Schon im December 1756 murbe nichts verfaumt, um es babin zu bringen, was auch König Friedrich forderte, daß nämlich bemnächst Eng= land eine beffere Figur gur Gee fpiele, als in bem letten Jahre geschehen sei. Doch hatten bie Magregeln, bie man ergriff, noch nicht bas Feuer, beffen fie bedurften, weil ber vornehmfte Reprafentant ber national = englischen Tenbeng, ber altere William Bitt, durch eine schmerzliche Krantheit gefesselt wurde. Sobald er genesen war, nahm Alles einen neuen Schwung. Um 17. Gebruar legte er die entscheibende Botschaft bes Königs bem Saufe ber Commons vor: ber König fagt barin, bag burch die vereinigten Un= schläge und die furchtbaren Vorbereitungen Frankreichs und der Allierten biefer Macht Curopa mit Greigniffen bon Besorgniß errregenber Natur bedroht werbe. Die ungerechte und rachfüchtige Absicht fei gegen bie beutschen Landschaften bes Ronigs und seinen Berbundeten, ben Rouig von Preugen, gerichtet. Georg II. nimmt die erprobte Singebung feiner treuen Communen in Anspruch, um ihn in ben Stand ju feten, eine Observations = Urmee gur nothwendigen Bertheibi= gung ins Weld zu ftellen, fodaß er feine Berpflichtungen gegen ben König bon Preußen erfüllen und bas Gindringen frember Truppen in das Reich verhindern könne 2). William Bitt begleitete ben Untrag mit einer Rebe, von ber wir leiber nur ben Auszug übrig haben, welchen ber preußische Gefandte an König Friedrich einsandte 3). Man fieht baraus, bag ber englische Staatsfefretar Die Gesichtspunkte des Königs vollfommen theilte. Friedrich sprach ihm für feine Rede feinen besonderen Dant aus; bem Comité bes Sauses wurde bann ber Bertrag von Westminfter mit ben barauf bezüglichen Papieren vorgelegt; bas haus entschied in bem Sinne ber Botschaft (am 21, Februar). Dem König Georg murben bie für bie Observations - Urmee geforberten Gelber bis jum Belang von 200,000 Bfb. bewilligt. Der Sinn ber Botschaft wie bes Beschluffes ging auf Erhaltung bes europäischen Gleichgewichts, die Berthei=

<sup>1)</sup> Mitchell's Schreiben an Friedrich II., d. d. 2. Februar 1757.

<sup>2)</sup> The King's Message, Parliamentary History XV, 782 ff.

<sup>3)</sup> Schäfer I, 256.

bigung des deutschen Neiches gegen fremde Einfälle und der Bestüungen des Kursürsten von Hannover, wie des Königs von Preußen. König Friedrich, der eben in Berlin gewesen und durch die Nachrichten aus Hannover beunruhigt worden war, sah sich nun durch eine große und sichere Allianz nicht allein mit dem König von England, son= bern mit der englischen Nation unterstützt und konnte mit einer ge=

wiffen Zuversicht auf seinem Wege weiter schreiten.

Den Planen bes frangösischen und bes öfterreichischen Sofes stellte sich eine entgegengesette Berbindung von größtem Gewichte in den Beg. Diese Demonstrationen aber bienten grade bazu, jene zu boller Reife zu bringen. Was das Bordringen Ronig Friedrichs in Sachsen noch nicht vermocht hatte, geschah durch die Erklärung bes eng= lischen Barlamentes; sie gab ben nächsten Unlag, daß ber geheime Ber= trag zwischen Desterreich und Frankreich endlich zum Abschluß kam. Auch in Wien riefen die Borgange und Beschluffe in England tiefe Indignation herbor. Die Kaiserin erklärte, daß fie jest fich bon allen Berpflichtungen frei fühle, die fie gegen England übernommen habe; fie werbe bem Ronig Georg Gleiches mit Gleichem vergelten. Bisher batte fie fich immer gesträubt, die früheren Traftate, burch welche bie alte Alliang zusammengehalten worden war, fallen zu laffen. Jest machte ihr bas feinen Scrupel mehr, ba barin bas einzige Mittel lag, die Bedenklichkeiten der Frangofen zu heben. In Berfailles aber war ber Eindruck ber Rede vielleicht noch ftarfer, als in Wien. Bei ben Frangosen verdoppelte sich die feindselige Gefinnung gegen England; fie boten nun zur geheimen Alliang ohne Rudhalt die Sand. Damit steht eine Beranderung im frangofischen Ministerium im Bufammenhang, Die vielleicht größere Beachtung verdient, als fie bis= ber gefunden hat. Der eigentliche Träger ber maritimen Intentionen in Frankreich war ber Großsiegelbewahrer und Seeminister Machault. In ihm beruhte bie Combination einer bon ber Gintvir= fung bes frangösischen Barlaments unabhängigen finangiellen Ud= miniftration und ber Berwendung aller Kräfte auf die Marine. Aber er hatte burch ben scharfen Rachbruck, mit bem er verfuhr, und die umfaffenden, an die revolutionaren Ideen ftreifenden Ten= benzen, die er fundgab, die allgemeine Stimme gegen fich auf= geregt. Indem nun in England ber Mann gur Gewalt gelangte, welcher alle Rräfte der Ration zum bevorstehenden Kampfe über die Seeherrschaft aufzurufen wußte, wurde der Minister gesturzt, welcher die frangosischen Rräfte ben englischen gegenüber zu vereinigen die Absicht und vielleicht die Fähigkeit besaß. Man hat wohl gesagt:

bas Unvermögen bes Minifters fei nicht bas Unvermögen ber Nation. Sehr mahr: aber einen Minifter mußte es geben, ber bie borhandenen Sulfsquellen zu erschließen und alle Rationalfräfte zu bem bestimmten Zwed zu vereinigen verstand. Recht deutlich zeigte sich hier, wenn wir es berühren burfen, ber Unterschied zwischen ber parlamentarischen Berfassung von England und ber Stellung ber Parlamente von Frankreich. In dem englischen Parlamente drückten sich die Ampulse aus, von denen die Nation durchdrungen war; sie postulirte gleichsam William Bitt zu ihrem Minister, ber bann eine Bosition gewann, in welcher er nicht zwar von vornherein, aber all= mählich die continentale Politif mit der maritimen vereinigte. In Franfreich bagegen repräsentirten fich in dem Barlamente die Interessen des Abels und des Clerus. Machault wurde denselben geopfert. ein Bugeftandniß, aus welchem gar bald ber heftigfte Saber hervorgeben follte. In ben Stury Machaults wurde auch ber Kriegs= minister Argenson verwickelt, ber niemals ben Intentionen, Die gegen Preußen gingen, beigestimmt, vielmehr ben Abschluß bes geheimen Traftates burch mannigfaltigen Widerspruch gehemmt hatte. Fall ber beiben Minister bewirkte bann, bag bie Fattion, welche die Unnäherungen an Desterreich überhaupt hervorgerufen hatte, Die Oberhand behielt. Es wurde Raum gemacht für ben Abbe Bernis, bamals noch den Vertrauten der Frau von Lompadour. Lon dem wurde nun die weitere Unterhandlung gevilogen, die an dem Jahrestage ber ersten Abkunft ebenfalls zu Berfailles zur gebeimen Ul= lianz führte, welche alle die Vortheile feststellte, die Frankreich in ber Berbindung mit Defterreich zu erlangen gedachte: Abtretung ter Niederlande an Don Philipp, ber beiden Seehäfen Nieuport und Oftende und einiger anderer wohlgelegenen Grengdiftrifte an Frankreich felbst, und diefer Macht überhaupt die weiteste Aussicht eröffnete. Wie Defterreich feinen Bundesverträgen mit England, fo entfagte Franfreich seiner Berbindung mit Breußen und verstand fich gu einer großen militärischen Aftion, Die weit über Die Stivulationen bes erften Bertrages binausging.

Beibe Theile versprachen einander, ohne gegenseitige Uebereinstimmung feine Abkunft mit der einen oder der anderen der entgegensgesetzten Mächte zu treffen. Die Allianz enthält nicht allein eine Berbindung Frankreichs mit Cesterreich gegen den König von Preußen; diese wurde durch eine Berbindung Cesterreichs mit Frankreich gegen England erweitert. Es war eine Berständigung über die beiden größten Interessen der paciscirenden Staaten, die für jeden ders

selben eine große Machterweiterung in sich schloß und die dem bevorstehenden Kampfe ein allgemeines Interesse für die damalige Welt

und die Nachwelt verlieh.

Frankreich schiefte sich an, die beiden Kriege zugleich zu führen: den maritimen, der über das Verhältniß der Colonien, das Uebergewicht in Amerika und Oftindien entscheiden, und den continentalen, der gemäß den alten von der Ration noch gebilligten Tensbenzen die Autorität Frankreichs im Rheinlande und dem Reiche auf immer befestigen sollte. Es war darauf abgesehen, dem König von Preußen nicht allein Schlesien wieder zu entreißen, sondern auch andere Provinzen, und ihn überhaupt auf ein Maß von Macht zurückzubringen, bei dem er für Niemand nicht gefährlich werden konnte.

Nicht in Allem und Jedem, aber wenigstens in dem Beftreben gegen Breufen fanden bie beiben Machte einen Bundesgenoffen, ber fast ber eifrigfte von Allen war, in Rugland. Raiferin Gli= fabeth nährte einen tiefen Widerwillen gegen Friedrich, ber fich auf die Theilnahme grundete, die man dem Ronig an dem Streite ber ruffischen Faktionen zuschrieb, von dem die Kaiserin einst fehr nahe betroffen worden war. Damals war Friedrich mit Frankreich verbundet. Raiferin Clifabeth ging ju ben Planen über, Die einft Marquis Botta ausgebrütet, burch welche die Machte ber alten Alliang bas unabhängig werdende Preugen zu vernichten dachten. Bei Raiferin Elisabeth wirkte die Ueberzeugung mit, daß Friedrich allein ihr die herrschaft über ben Norden, Die fie als bas Erbtheil ihres Baters betrachtete, streitig mache. König Friedrich wurde durch förmliche Staatsbeschlüsse für einen Feind des rufsischen Reiches erklärt und die engfte Alliang zu feinem Berderben mit Defterreich ge= schloffen. Elifabeth war ber Meinung, daß fie in Berbindung mit ben Mächten ber alten Alliang Preußen ohne viele Mühe nieder= werfen werbe; aber fie mußte erleben, bag England, auf bas fie hiebei rechnete, vielmehr, Berbindung mit ihrem Feinde traf. Ihre Leidenschaft gegen Friedrich wurde badurch noch gereizter. Dhne daß fie gerade mit England zu brechen meinte, bot fie zu Allem die Hand, was Maria Therefia ihr gegen benfelben vorschlug. Raunit glaubte felbst, sie werde den Rampf gegen ben preußischen Staat beginnen, und Defterreich alebann ihr nur zu Gulfe gu fommen brauchen; mit ber ruffifchen Sulfe allein hatte er jedoch ben Rampf schwerlich aufgenommen. Er wartete noch, bis er bes frangösischen Beistandes sicher sei, wie er benn eine Unnäherung

zwischen Frankreich und Rugland wirklich zu vermitteln wußte. Die Raiferin Glisabeth nahm an ber Invasion Cachsens um fo größeren Unftog, da August III. jugleich König von Polen war und als folder fich ihrer Oberherrschaft über ben Norden fügte. Diese wollte sie nicht allein behaupten, sondern verftarten. In den Regionen, wo die Interessen ber nordischen Staaten immer qu= fammengestoßen waren, verfolgte sie Blanc eines besonderen Chrgeizes. Sie faßte die Absicht, in der allgemeinen Bewegung Curland und Semgallen, welche noch im polnischen Lehnsnerus ftan= ben, für Rufland ju gewinnen. Gehr unerwartet find die Bebanken, die hierüber in Maria Theresia erwachten. Durch ten Traktat von 1746, bemerft fie, fei Rufland vervflichtet, ihr Schlefien gegen eine ansehnliche Subsidienzahlung zu berschaffen; wenn nun Rußland zugleich auf eine Landerwerbung benfe, fo merbe auch Defterreich zu Forberungen berechtigt, Die über Die Erwerbung von Schle= fien binausgeben müßten 1). Maria Therefia meinte: wenn Volen Curland und Semgallen verliere, fo mußte es burch Berftellung seiner alten Lehnsherrschaft über Breußen entschädigt werden, mas unschwer auszuführen sein werbe. Ihr Sinn war jedoch nicht etwa Bolen zu verstärfen; vielmehr follte bas Königreich Brenken wieder in ein Bergoathum verwandelt und an ein Mitalied ibres Sauses übertragen werden. Die Urfunden find vorhanden, in benen man biese Absichten ausgesprochen hat; boch ist es barüber gu feiner Vereinbarung gefommen. Denn im Grunde war boch bem Wiener Sofe an ber Erwerbung Curlands burch ben ruffischen Staat nichts gelegen; die Ruffen konnten nimmermehr wünschen, die Berr= schaft an ber Ditfee mit Defterreich zu theilen. Aber gegen ben Ronig von Preußen waren fie einverftanden: Rugland trat bem erften Berfailler Traftat bei. Um 22. Januar 1757 [2. Bebruar n. St.] wurde ber Bertrag geschloffen, in welchem fich bie beiden Kaiferinnen ber-

<sup>1)</sup> Ans einer geheimen Depejde an Gierhazy vom 13. Nevember 1756 theilt Arneth I, S. 479 jelgende Stelle mit: "Rachtem nun Enrland seinen eigenen Herzogen, der die Lehen von Pohlen mit gewißen Präregativen empfangen, bishero gehabt hat, und ein gleiches fünstighin, und wan Eurland unter die Russisch Kaiserliche Botmäßigkeit gerathet, mit Preußen zu beobsachten wäre; so gehet Unser Vorschlag mit wenig Werten tabin, daß Unserweitgebehrener Sohn zum Herzogen von Preußen, mit Anerkennung tes Pohlussen und der Verbindickeit, so einem Herzogen von Eurland in Ansehma der Krene Pohlen obliegen, gemacht und unserem Erzhans andurch eine seiche Eutschäftlich wirde, weber weder tas Aussische Reich nech die Krene Pohlen, nech auch seniand obs das Eurhanß Verantenburg etwas verliehre."

pflichteten, Schlessen und Glat dem Könige von Preußen zu entreißen und ihn auch sonst in genügende Schranken zurückzudrängen, jede von ihnen will 80,000 Mann ins Feld stellen. Die Russen werden in das preußische Gebiet vorrücken, während Maria Theresia, gegen welche die Preußen zu Felde liegen, sie zu beschäftigen wissen wirsen wirsen und Dänemark durch Zusage von Vortheilen, welche dem Grade ihrer Theilnahme am Kriege entsprechen, zu gewinnen. Der Kurfürst von Sachsen soll als Schadloshaltung für erlittene Verluste Magdeburg und den Saalkreis erhalten.

Die Alliang von Frankreich und Rugland mit Desterreich, die zugleich eine Allianz von Frankreich und Rugland felbst wurde, ichloß noch feine vollständige Identität ber Interessen ein. Die Frangofen wollten nicht, daß die Pforte durch ihre Berbindung mit ben Raiserhöfen verlett wurde; eine Claufel, welche ber frangösische Emiffar Douglas fich hatte abgewinnen laffen, miffiel bem Ronia von Frankreich, fodaß Douglas von dem Sofe verbannt wurde. Durch einen Zusat zu bem Artifel suchte man ben Unftog in aller Form gu heben. Much in Bezug auf die Cubsidien, welche der frangofische Sof an Desterreich zu gablen versprach, gwölf Millionen, bilbete bas Berhältniß zu Rugland eine Schwierigfeit. Denn man fah ben Kall voraus, bag ber Tob ber Raiferin Glisabeth eine Berande= rung in ber russischen Politif hervorbringen könne, wodurch dann bie Ausführung der antipreußischen Entwürfe nothwendig zweifel= haft werbe. Alles aber, was fich auf biefen Fall beziehen konnte, verwarf Defterreich : benn für ben Augenblick tonne an ber effec= tiven Sulfe von Rugland fein Zweifel obwalten; in dem definitiven Bertrage war von einer Ginschränfung ber Subsidien nicht die Rebe.

Das Einverständniß zwischen Frankreich und Rußland hatte eine unmittelbare Rückwirkung auf Schweden. Man weiß, daß gerade die Verbindung Friedrichs mit den Schweden, die diesem einen Schutz gegen Rußland gewährte, zu den Motiven der russischen Feindseligkeit gegen Preußen gehörte. Aber durch die vereinigte Einwirkung von Rußland und Frankreich geschah, daß die Schweden

<sup>1)</sup> Der Artifel (IV) lantet: S. M. J. de toutes les Russies s'engage et promet de faire avancer son armée ou ses armées aussi avant et aussitôt que faire se pourra dans les États du dit roi, S. M. l'J. R., s'engageant de son côté en ce cas à occuper les armées Prussiennes qui lui sont opposées, pour seconder par-là les opérations de l'armée de la Russie, bei Schäfer I, S. 592, bem wir die erste Mittheilung des Bertrages verdansen.

gegen Friedrich Partei nahmen; man versprach ihnen Pommern in seinem ganzen Umfange nach den Bestimmungen, denen sich Brandensburg im Frieden von St. Germain 1679 hatte unterwersen müssen. Alles, was der große Kurfürst und König Friedrich Wilhelm I. für den brandendurgischen Staat erworden hatten, sollte demselbem so gut wieder entrissen werden, wie die Erwerdung Friedrichs Schlessen. Die noch dei weitem ältere Bereinigung von Brandendurg und Preußen unter einer Dynastie sollte ebenfalls aufhören. Brandenburg würde in den Zustand, wie es unter Joachim II. oder Johann Georg gewesen war, zurückversetzt und dadurch in seiner politischen Stellung nullissieit worden sein. Über es würde an effectiver Macht noch weniger bedeutet haben, als damals, da es auf das deutsche Reich seinen Einsluß auszuüden im Stande gewesen wäre.

Ein innerer Krieg, gegen Brandenburg-Breufen gerichtet, ftand

in Deutschland bebor.

Wohl gab es an bem Reichstage eine Stimme bafür, daß bas Reich als solches bie Mediation zwischen ben zum Rampfe fich bereitenden Mächten versuchen folle. Bei ber befinitiven Deliberation aber fprach fich die Diehrheit in den drei Collegien für den Unschluß an ben faiferlichen Sof aus. Der Reichstrieg gegen Friedrich wurde beschlossen'; Die verschiedenen Contingente sammelten fich nach einiger Zeit auf ber Haibe bei Gurth 1). Wie hatte es auch anders fein können, ba die Ginwirkungen, welche bisber nach verschiedenen Directionen bin einander widerstrebt hatten, Die der Bofe von Versailles und Wien, zusammentrafen? Der Konig von Frankreich erklärte fich in feiner Gigenschaft als Garant bes westphälischen Friedens für Defterreich gegen Brougen. Frankreich trat bann in engere Berbindung mit einigen ber vorwaltenden Fürften. Bon Coln und Pfalz forberte es bie Geftellung ber in früheren Berträgen versprochenen Truppenzahl. Neue Conventionen fcbloß es mit bem Rurfürsten von Baiern und bem Bergog von Würtemberg, welche fich gegen Gubfidien verpflichteten, eine Un= gahl Regimenter ins Telb zu ftellen. Gine in die Berflechtung ber großen Ungelegenheiten eingreifende Bestimmung bot ber Traftat mit ber Pfalz bar. Man erinnert fich, bag Friedrich auf die Unfprude auf Julich und Berg, welche fein Bater auszuführen im Begriffe gestanden hatte, Bergicht leistete, als er baran ging, Schlefien zu erobern, benn um feinen Breis wollte er in Berwicklungen mit Frankreich gerathen. Indem nun ber Rurfürst von ber Pfalz

<sup>1)</sup> Huschberg-Wuttle, Die Kriegsiahre 1756 -- 1758, S. 112 fg.

mit Frankreich in eine Berbindung trat, welche die Rückeroberung Schle= fiens für Desterreich jum Bwede hatte, fürchtete er, daß Friedrich jene Bergichtleiftung gurudgunehmen versucht fein burfte. Er verlangte eine Garantie ber beiben Dachte biegegen; nur gegen eine Bufage berfelben geftattete er ben Frangofen bie Befetung feiner Sauptstadt Duffelborf 1. Wenn man bamals ben Husbruch bes allgemeinen Rampfes zwischen Protestanten und Ratholiken erwartet bat, so konnte Dieser Gegensatz nicht als bas entscheidende Moment angesehen werden; man erlebte, bag Fürsten, welche burch Religion und verwandtschaftliche Beziehungen an Breugen gefesselt waren, wie Brandenburg = Unsbad, sid bennoch ber friegerischen Majorität anschlossen. Alles behielt ben Charafter einer univerfalen europäischen Entzweiung. Aber auch hiebei war die Glaubens= biffereng von nicht geringer Bedeutung. Das Bundnig ber großen Mächte, bem bas Reich accedirte, war gegen bie beiben protestantischen Rurfürsten von Brandenburg und von Sannover gerichtet. Der Nerb ber Feindseligkeit ging bor Allem gegen ben Rurfürften bon Branden= burg, König von Preußen. Infofern hat der siebenjährige Krieg einen naben Zusammenhang und eine gewisse Hehnlichkeit mit dem ichmalfaldischen im 16. und bem breißigjährigen im 17. Sahrhundert. In dem ersten war es der vorwiegende protestantische Bebanke, von welchem die Action ausging; Dieser erkämpfte fich eine Stelle unter ben burch allgemeine Unerkennung gesicherten Potenzen bes Reiches. Der breißigjährige Rrieg war bie Epoche ber Reaction hiegegen; die protestantischen Staaten waren ber erneuerten Uebermacht bes Saufes Desterreich erlegen, hatten fie nicht ben Beiftand ber Schweren und bie Silfe ber Frangofen für fich ge= habt. In bem siebenjährigen Arieg vereinigten fich diese Mächte, beide Garanten bes westphälischen Friedens, mit bem Sause Desterreich, gegen welches fie ihn garantirt hatten. Gine andere, die indeß emporgekommen war, gesellte sich ihnen bei. Was die Feindselig= feiten hervorrief, war nicht sowohl der religiose Gedanke, der sich jedoch vielfach in Sympathie und Antipathie fundgab; es war viel= mehr die Staatsbildung, die auf bem religiöfen Gedanken ruhte, mächtig emportam und nach Gleichstellung mit ben übrigen ftrebte. Es läßt fich nicht fagen, baß die Saltung Friedrichs die Feindfelig= feiten verursacht habe; fie waren allgemeiner und tiefer; aber gewiß ist, in diesem Augenblick hatte er sie provocirt; und es fragte fich, ob er sie bestehen werde.

<sup>1)</sup> Ediëll = Rod, Hist. abrégée des traités de paix, III, S. 39.

## III.

## Angriff auf Böhmen.

Friedrich war nicht mit Allem bekannt, was gegen ihn vorbereitet wurde, aber er wußte genug bavon, um die Gefahren, die ihn bedrohten, zu ermeffen. Bei jenem furzen Aufenthalt in Berlin, deffen wir gedachten, traf er Unordnungen für die verschiedenen Even= tualitäten, die fich befürchten ließen: eine Niederlage in Sachsen; die Ueberwältigung Sannovers und bas Borruden ber Frangofen bis gur Altmark: bas Eindringen ber Ruffen in die Neumark. Er ord= nete an, wie und wohin in jedem Falle ber Schatz bes Staates und die königliche Familie gerettet werden solle. Was aber sollte geschehen, wenn ibn felber ein Unfall in bem Rriege beträfe? In= bem die Gegner mit ber Theilung feines Staates umgingen, faßte er bas Bestehen besselben selbst bei einem solchen Miggeschick in's Würde er um das Leben kommen, so sollte dem Rachfolger unverzüglich geschworen werden. Würde er in Gefangenschaft ge= rathen, fo folle man auf feinen Befehl Rudficht nehmen, ben er erlaffen könne. Sein Bruder, der ihn vertritt, und die Minister follen mit ihrem Ropf verantwortlich sein, keine Abtretung ober auch nur ein Lösegeld für ihn zu bewilligen1). Die Bestimmung, von Friedrichs eigener Sand geschrieben, bon ber Niemand erfuhr, als ber ber= traute Rabinetssecretar und der dirigirende Minister, an den fie ge= richtet war, erscheint wie ein letter Wille, ben man abfaßt, ebe man fich in große Gefahr, etwa auf eine Geereife bei ungeftumen Wetter, begiebt, um bie Butunft ber Ungehörigen für alle Fälle ficher zu stellen.

Von der Besorgniß, daß sein Unglud den Ruin des Staates herbeiführen werde, frei geworden faßte Friedrich den Entschluß, den großartigen Kampf, den er begonnen, und der doch eben

<sup>1)</sup> Instruction secrète pour le Comte de Finck, Berlin, le 16 janvier 1757. Oeuvres XXV, 317.

nur die Sicherheit besselben zum Zwecke hatte, mit dem fühnsten Wagniß wieder aufzunehmen.

Er war auch jest nicht gemeint, sich angreifen zu lassen, son= bern bem Angriff zuborzukommen. Sein Gedanke war, wenn er ben Defterreichern nochmals einen entscheibenben Schlag beibringe, fo werde Rugland schwerlich sich rühren und Frankreich sich bedenken, in Deutschland vorzudringen.1) Wohl waren nun die öfterreichischen Ar= meen gahlreich und ftark. Aber ber König meinte, fie burch einen plötlichen Anfall mit überlegener Macht zuerst im Ginzelnen schlagen und ihnen bann vielleicht eine große, Alles entscheibende Felbschlacht, er hat wohl an Pharfalus gedacht, liefern zu können. In tiefem Ge= beimniß, in bas in feiner gangen Urmee vielleicht nicht mehr als zwei Personen gezogen worden, hat er Alles vorbereitet, wozu benn besonders gehört, daß er der Lebensmittel für die Manuschaft und binreichender Fourage für die Pferde sicher wurde. Um 18. April war es fo weit, daß er dem Bertrauten Mitchell davon fprechen fonnte. Der Gefandte erstaunte über die Größe und Rühnheit des Unternehmens; ber König hatte ihm gesagt, er benke auf einmal mit vier Armeecorps in Böhmen einzudringen, die an einem beftimmten Punkte, - er meinte Prag, bas er jeboch nicht nannte -, gusammentreffen sollten. Mitchell fagte wohl, ein so großartiger Entwurf sei kaum jemals gefaßt worden; bereits am 29. April bezeugt er feine freudige Theilnahme über ben glüdlichen Fortgang ber Unternehmung. Die preußische Armee, 100 bis 120,000 Mann ftarf, ftebe jest in Böhmen, und Alles fei über Erwarten gut ge= gangen.

Es war im Grunde derselbe Gedanke, mit dem Friedrich den Krieg das Jahr zuwor begonnen hatte. Damals hatte er beabssichtigt, die Elbe bei Melnik zu überschreiten, in der Hoffnung, die Oesterreicher bei Prag zu sinden und sie zu zerstreuen; die militärische Ausstellung der Sachsen hatte ihn gehindert, dies Unternehmen auszuführen. Wie unendlich viel schwerer aber war es seitdem geworden! Denn indessen hatte die Kaiserin zahlreiche Hecre versammelt. In allen Erblanden waren starke Nekrutirungen ausgeschrieben, die ungarischen Regimenter waren vollzählig gemacht worden; neue Abtheilungen der Grenzenkegimenter wurden in kriegstüchtigen Stand gesetzt und herangezogen. Die Kaiserin

<sup>1)</sup> Bergl. ben Brief Friedrichs an die Pringessin von Oranien vom 27. März 1757, ber oben in den S. Bb. XXIV, S. 219 mitgetheilt ift.

fonnte ihre übrigen Erblande von Truppen entblößen, weil fie nirgends eine Feindseligfeit zu erwarten hatte; auch aus ben Nieberlanden, wo man jest nicht mehr die Frangofen zu fürchten brauchte, zogen Truppen beran. Es ift ein eigenthümlicher Anblid, ber Thätig= feit des Rönigs, Die Jedermann bewunderte, gegenüber ben Gifer mahrgunehmen, mit welchem sich Maria Theresia ben militärischen Un= ordnungen widmete; an ben Arbeiten ber bagu niedergesetten Commission nahm fie in jedem Augenblid, in jeder Beziehung ben lebenbigften Untheil. Uls ber König in Böhmen einrudte, fand er eine ftarte, ber seinigen gewachsene Kriegemacht, Die eben gegen ihn selbst vorzugehen im Begriff gewesen war. Feldmarschall Browne wich nur fehr ungern aus ber Stellung, die er in diefer Absicht ein= genommen hatte. Aber ber Oberbefehl war indeß an Bergog Carl bon Lothringen, ben Bruder bes Raifers übergegangen; und biefer hielt vor Allem für nothwendig, die gesammten Streitfrafte bei Brag, wo die großen Magazine fich befanden, zu vereinigen; auch tie Referbe, die fich unter Daun sammelte, wurde babin beschieden. Aber ebe biefe noch angelangt, batte fich ber König mit Schwerin, ber aus Schlesien berangog, vereinigt und schritt unverzüglich, benn jeder Bergug hatte bem Teinde nüten fonnen 1), gum Ungriff auf bas Lager, welches bie Desterreicher bor ber Stabt in einer gur Bertheibigung jehr wohl geeigneten Bosition nächst bem Biskaberge errichtet hatten. Es war am 6. Mai 1757. Der Ernft und die Gefahr bes Rampfes, ben Friedrich eröffnete, tritt in bem Tod ber beiden Feldmarschälle bor bie Augen. Der Angriff bes Königs ging auf ben rechten Flügel ber Defterreicher; bie preu-Bifden Bataillone, namentlich die Grenadiere, waren befehligt, nicht ju ichießen, fondern mit gefälltem Bajonnett anzugreifen. Die Stärke ber Defterreicher bestand in bem gablreichen Weldgeschüt bor ihrer Linie und einem fehr wohl unterhaltenen Kleingewehrfeuer; Die preußischen Bataillone murben erschüttert und zurückgedrängt. Aber auch preußischer Seits hatte man nun begonnen gu feuern; eine preußische Rugel traf ben öfterreichischen Geldmarschall Browne, inbem er seine Grenadiere jum Angriff anführte. Er erlitt eine Berwundung, die ihn kampfunfähig machte, und ber er später erlag.

<sup>1)</sup> Es ist sonderbar, daß in dem Bericht, den das Generalstabswert aufgenommen, und in der Erzählung von Reyow (Charafteristit der wichtigsten Ereignisse des siebens. Urieges, I. €. 98) nahezu dieselben Borte, die zur Site vormärts trieben, in dem einem dem König, in dem andern dem Marschall zugeschrieben werden. Für Aritit im Einzelnen ist bier noch immer Feld sibrig.

Auf ber andern Seite waren die Breufen bereits im Beichen begriffen. Das Unfeben bes Feldmarfchalls Schwerin gehörte bazu, um fie jum Stehen und ju neuem Borruden ju bringen. Schwerin war wohl der bedeutenofte Mann neben Friedrich im Beere. Er hatte noch bei Bochstädt mitgefochten, hatte bann Carl XII. in beffen Eril besucht und viel mit ihm verkehrt. Dem Rönig Friedrich Wilhelm I. hatte er in militärischen und biplomatischen Geschäften gute Dienste geleistet; er war dann von Friedrich II. bei seinem Unternehmen gegen Defterreich im Jahre 1740 nicht zwar über bas "Ob", wohl aber über bas "Wie" zu Rathe gezogen worden; ihm hauptfächlich war ber entscheidende Sieg bei Mollwig zu banken. Much bei ben fpateren Creigniffen war er von Friedrich, ber es liebte, ihn bem alten gurften von Unhalt entgegenzusetzen, bes in= timften Bertrauens gewürdigt worden. Schwerin war flein bon Berson, aber zu jeder Beschwerde abgehärtet, bis in sein hobes Alter gewandt in allen ritterlichen lebungen, - ein gebildeter Mann, sprachfundig, voll von Kenntniffen, in ber Unterhaltung lebhaft und witig, ohne zu beleidigen. Wenn er zu Pferde faß, batte er etwas Gebieterisches; an der Spite der Truppen konnte ein Berfeben ihn in Jähzorn bringen: benn den Diensteifer, von dem er felbst beseelt war, forderte er von Jedermann. Den gemeinen Soldaten behandelte er mit Rudficht und Freundschaft; er forberte nichts als Mannezucht. Schwerin war nicht ohne eine Aber von ächter Frömmigkeit. In feinem letten Briefe fpricht er bavon, bag er bem Feinde überall, wo berfelbe nicht weiche, mit berghaftem Muthe entgegentreten werde; so hoffe er, sein Leben mit Ehren und seiner Seelen Seligkeit zu beschließen. Jest nahm er bem Fahnen-junker die Fahne des Regiments aus der Sand mit den Worten: "Beran, meine Rinder, heran! Ihr feht ja, ber Feind weicht schon!" In biefem Augenblicke ward er von fünf Kartatichenkugeln ge= troffen und auf der Stelle getobtet1). Man weiß, daß ber Sieg einem glüdlichen Manover bes Konigs zu banten war, ber ben Augenblick, den ihm eine in der feindlichen Linie entstandene Lude barbot, zu benutten wußte; er wurde von einem Reiterangriff Biethens in bem Ruden bes rechten Flügels aufs Gludlichste unter-

<sup>1)</sup> Kurze Nachricht von dem Leben und Charafter des Feldmarschalls Grasen von Schwerin, aus den Papieren eines seiner nahen Anderwandten. Militärische Monatsschrift 1785, Bd. II, S. 542. Varnhagen von Ense, Leben des Feldmarschalls Grasen von Schwerin, S. 186.

ftutt 1). Der Blid bes Nelbherrn, Die Geschicklichkeit ber einge= übten Mannichaften und ber ftandhafte Muth eines großen Generals, ber sich selbst aufopferte, wirften gusammen. Nachdem bie öfterreichischen Linien gewichen waren, verwandelte fich bie Schlacht in einen Sturm 2) gegen ihre verschiedenen Bositionen, Die alle mit Geschütz wohl versehen waren und tapfer vertheidigt wurden. Die Desterreicher zogen sich in die Stadt Brag gurud, die fie nur bann behaupten konnten, wenn die weitläuftigen und schwachen Werfe durch eine gablreiche Urmee vertheidigt würden. König Friedrich erwartete jedoch, daß er sie in furgem bezwingen und alebann nicht allein Meifter in Bohmen, sondern Berr ber gangen Situation werden wurde. Der Berluft Schwerins und einer Angahl anderer Offiziere höhern und niederen Ranges hatte ben König tief betroffen. Rugleich verhehlte er sich nicht, wie schwierig seine Lage werden könne, wenn die Blotade von Prag fich in die Länge ziehe und seinen Reinden badurch Gelegenheit geboten werde, ihre Streitfrafte von allen Seiten gegen ihn anruden zu laffen 3). Indem er Prag nicht eigentlich belagerte, benn bagu waren die Mittel, die er herbeischaffte, viel zu unzureichend, aber eingeschlossen hielt, sprach er viel babon, baß er zu einer Bacification mit Desterreich geneigt fei.

Han, den er gegen Mitchell äußerte: da die erlittenen Niederlagen wenig Eindruck auf die Destreicher mach= ten, so sehe er wohl, daß er nochmals mit ihnen schlagen müsse. Er müsse, sagt er, diese Menschen niederwersen. Aber er denke dann nicht allein Friede mit ihnen zu machen, sondern zugleich seine Trup= pen mit den ihrigen zu vereinen und die Franzosen, tie eben in Deutschland vorrückten, wieder hinauszujagen. Eine große Ubsicht, deren Aussührung jedoch einer fernen Zufunft vorbehalten blieb. Friedrich bewegte sich zwischen der Gesahr, zu Grunde ge-

<sup>1)</sup> Mitchell: Ziethen bravely attacked with his hussars the Austrian cavalry an their right wing and put them immediately into confusion though they were much superior in numbers.

<sup>2)</sup> Esealade. Go briidt sid auch Winterfelbt in seiner Relation aus "ba wir nun, ohne von solchen Höhen Meifter zu sein, bie Bataille nicht gewinnen, noch au ber Stadt kommen kounten, so uniften wir selde erstitich fiurmen, und bies hat uns bie besten, mehresten und bravften Leute gekoftet."

<sup>3)</sup> Brief Friedrichs an die Pringessin von Dranien vom 9. Mai 1757, S. W. Bb. XXIV, 220.

<sup>4)</sup> He would do every thing to bring ,ces gens bas" and wished he could get them afterwards to dissolve their union with France and give their troops to serve against France.

richtet zu werben, und ber Hoffnung, bas allgemeine Intereffe von Deutschland an seine Fahnen zu knüpfen. Unter allen Umständen mußte er sich zu einem Schlachttag mit ben Defterreichern anschicken.

Daun hatte indeffen eine ftattliche Urmee um sich versammelt, bie mehr als 50,000 Mann betrug und von der man den Entsat von Brag erwartete. Der König beschloß, ihr entgegen zu geben, ungefähr wie vor Aurzem dem Marschall Browne bei Lobosit. Ein ähnlicher Erfola gegen Daun bavon getragen, murbe bann Brag, wo bie Lebensmittel aufgezehrt waren, in feine Sande geliefert haben. Richt gemeint, sein Blokabecorps zu fehr zu schwächen, konnte er nur eine Abtheilung seines Beeres mit fich nehmen, die aber nicht hinreichte, um bas ben Feinden bereits gegenüberstehende Korps annähernd fo stark zu machen, wie dieser war. Aber Friedrich meinte, auch in der Mindergabt feien feine Breugen ben Feinden überlegen. Auf Seiten ber Defterreicher war man ebenfalls entschlossen, ben entscheidenden Rampf aufzunehmen. Man bielt ein Zusammenwirken ber Belagerten in Prag und ber jum Entsatz heranrudenden Urmee bes Feldmarschalls Daun für möglich. Der König kam bem zuvor; er suchte ben Beind, ber bei Rolin eine nicht weniger feste Stellung genommen hatte, als furz zuvor vor Prag, in derfelben auf. Wenn fich Die Talente ber Offensive und Defensive überhaupt unterscheiden laffen, fo war das lettere in dem öfterreichischen Feldmarschall repräsentirt. Graf Leopold Daun, der einem in Defterreich seit lange einheimischen Befdlecht, bas fich bereits bedeutender Manner ruhmte, entsprungen, und mit der Raiferin auch durch seine Gemahlin verbunden war, hatte fich bei ber Organisirung ber öfterreichischen Urmee in ben Frie= bensighren die größten Berdienste erworben; die Ginarbeitung ber gemeinen Solbaten und die bessere Ginheit in dem Commando waren großentheils sein Werk. Er war so recht ber Mann für die damaliae Lage; er berieth fich gern mit den Generalen, die unter ihm ftan= ben, und nahm bie Befehle bes Sofes mit bem Gifer pflicht= getreuen Gehorsams entgegen, - burch und burch katholisch, ohne ben Geist ber Berfolgung, wohlhäbig, zaudernd, unentschloffen, aber auch bei ber größten Schwäche bes Feinbes vorsichtig und, wie man gesagt hat, 1) gleichsam mit bem Bleiloth vorrudend, aber nicht ohne Thatfraft, wenn ber Augenblick es forberte. Er galt für den Mann, ber ein Lager am beften zu wählen und in Bertheidigungs= zustand zu seten wiffe. Es fann fein Zweifel fein, daß bei dem

<sup>1)</sup> Cogniago, Geftandniffe eines öfterreichischen Beterans, II, 422.

Ungriff bes Rönigs gegen bie öfterreichischen Stellungen bei Rolin seine Dispositionen nicht eben genau verstanden, noch befolgt worden find 1). Aber die Sauptsache lag doch in dem methodischen Widerstande, ben er fand. Die öfterreichischen Bositionen waren enger geschloffen, als bei Brag 2); ber Befehl mar ertheilt, daß fie nicht verlaffen werben follten, felbft nicht wenn der Teind bereits gurudweiche. Die Artillerie war überaus gablreich und mit Ginficht anfaestellt. Die Infanterie bielt mit einer Art von Bedanterie die Ordnung ihrer Friedensübungen fest. Co geschah es, bag bie Un= griffe der Breußen, welche, wie ein öfterreichischer Berichterstatter fagt, das Unmögliche versuchten, zwar hie und da Erfolg hatten, aber zulett boch zurückgewiesen wurden 3). Der König meinte, hatte er noch vier Bataillone mehr, fo wurde ihm ber Gieg nicht ent= geben. Aber eben biese fehlten ihm; die Uebergahl und die gute Haltung bes Feindes trugen bies Mal ben Sieg babon. Friedrich mußte fich zum Rüdzug entschließen; Die Desterreicher fagten, fie batten nicht sowohl eine Bataille gewonnen, als einen Ungriff abgeschlagen. Aber barin lag ber fur bie Bukunft entscheibende Moment. Der

1) In ben Bemerkungen Napoleons über bie Kriege Friedrichs II. wird wie mir scheint, bargethan, baß ber Ersolg von biesen Momenten nicht abhing; nur werben auch von Napoleon die politischen und persönlichen Motive ber Handlungen Friedrichs nicht immer gewürdigt werben, wie es benn bamals nicht auf eine Bestignahme von Böhmen ankam, sondern bles auf ein entschiedenes liebergewicht über die österreichischen Streitkräfte.

2) Mitchell: The posts the Austrians occupied were stronger, because more "resserrés" than those they occupied at the battle of Prague,

their artilry was very numerous and well posted,

3) Cogniago, II, 354. Der Bericht in den Geftäudniffen eines öfferreichiiden Beterans ift voll von rubiger Erwägung und überzengent. "Go oft fie ein Drittheil ober etwa die Balfte bes steilen Berges mit unfäglicher Be= schwerlichteit erklettert batten, wurden sie mit einem sehr regelmäßigen Tener von ber Infanterie und mit einem fürchterlichen Kartatidenhagel von ben nach allen Zeiten frengenden Batterien empfangen und gurudgeworfen." Dem entspricht die Mittheilung über die Schlacht, welche Friedrich gwei Tage nach berselben an König Georg machte: L'ennemi avait trois postes garnis les uns derrière les autres. Après en avoir emporté deux, les bataillons de l'attaque et ceux qu'on y avait envoyés pour les soutenir avaient si fort souffert qu'ils se trouvaient réduits à rien, et que "le combat finit faute de combattants." Bergt Dunder, "tie Schlacht von Rolin" Beitschrift für Brenfische Geschichte 1870, 388. Uns ben Buiammenstellungen Onnder's besonders in Bezug auf bas Tagebuch Gantis ergiebt fich tie fast unüberfteigliche Edwierigkeit, Die verschiebenen Motizen über Die einzelnen Vorfälle zu combiniren.

Plan, mit welchem Friedrich nach Sachsen gerückt, und mit welchem er jett in Böhmen eingebrungen war, war befinitiv gescheitert. Es gab doch Leute felbst feiner Umgebung, benen dies nicht unangenehm war. "Phaëton ift gefallen", heißt es in einem mufteriofen Billet, bas ben Defterreichern in bie Sanbe fiel; "wir wiffen nicht, was aus uns werden foll." 1) Es ist wie ein gellender Schrei der Schadenfreude und boch ber Besorgniß, der burch die Luft fährt. Im Lager von Brag waren die Generale eben bei Feldmarschall Reith versammelt, als die Nachricht von ber verlorenen Schlacht eintraf. In ber erften Betroffenheit hielt gebermann an fich, eine lautlose Stille erfolgte. Sie wurde zuerst von dem Pringen von Preugen unterbrochen, der feinem gepreften Selbstgefühl burch laute Rlagen über bas Berfahren feines Bruders Luft machte 2); benn die Krone ist ein Fibeicom= miß; er war ber nächfte Erbe berfelben. "Wiffen Gie nicht", fagte Friedrich felbst, bon Schmerz und bofen Uhnungen burchbrungen, auf dem Rudweg, ben er über Nimburg nahm, zu einem feiner wenigen Begleiter, "baß Jedermann feine Ungludsfälle haben muß, bie meinen fangen jett an". 3) In einem Dorfe, bas er paffirte. faß er, während die Bferde rafteten, vor ber Thur eines Bauern= hauses, seinen Ropf auf ben Urm gestützt. Er war in tiefe Gebanken bersunken. Gin Reitersmann, ber ihm einen Trunk Wasser brachte, soll ihm gesagt haben: "Die Bataille ift verloren; aber unser Herrgott lebt noch." 4) Als ber König in fein Lager gurudfam, fab man fein fonft glangenbes Huge wie burch einen Schleier verhüllt. Er war bis auf ben Tob ermübet, gab fich aber Muhe, eine gute Haltung zu zeigen. In feinem Quartier angelangt warf er sich auf einen Strohsack nieber; er ließ ben Bringen Beinrich rufen, ben er bann, indem er ihn fußte, berficherte, bag er zu sterben wünsche; was er gethan, habe er aus Liebe zu feiner Familie unternommen 5). Der erfte Befehl, ben ber König nach seiner Rückfehr ertheilte, war die Auflösung ber Blofade: benn die Bereinigung ber in Brag eingeschloffenen Truppen

<sup>1)</sup> Arneth I, 502. Es wurde dem Prinzen Heinrich zugeschrieben, von welchem Mitchell sagt "he is vain ant hates his brother, of whose greatness he is jealous.

<sup>2)</sup> Regow, Charatteristif I, 142, ber in ber Berjammlung zugegen war. 3) Roebenbect, Tagebuch aus Friedrich bes Großen Regentenleben, I,

<sup>€. 309.</sup> 

<sup>4)</sup> Kufter, Die Lebensrettungen Friedrichs II., S. 13.

<sup>5)</sup> Bendel, Militärischer Nachlaß I, 3. 236.

mit bem Beere, bor bem er zurudwich, burfte er nimmermehr erwarten.

Den Absichten und Hoffnungen, welche Friedrich gehegt hatte, tritt es gleichsam wie der andre Pol entgegen, daß die Kaiserin vor Allem dem König von Frankreich von ihrem Siege Nachricht gab: sie danke der göttlichen Vorsehung doppelt, weil sie wisse, daß König Ludwig XV. ihre Freude über den Sieg theile.

Ginen Theil bes Beeres führte Ronig Friedrich bis nach Cachfen gurud, bon ben leichten Truppen tes Feindes mehr umschwarmt, als angegriffen. Die Sauptarmee wurde dem Prinzen von Preußen, soviel man weiß, auf bessen eignes Berlangen anvertraut; er wurde beauftragt, die Laufit und baburch Schlefien gegen die Defterreicher ju beden. Bring August Wilhelm von Breugen ift früher von bem Rönig als ein Mann bezeichnet worden, ber bas Colbatenhandwerf verstehe und sich zu einem Commando eigne; bag er ein folches in diesem fritischen Augenblick erhielt, mag mit jenen Rlagen qu= fammenhängen, in benen er bei ber ersten Rachricht von Rolin seinen Beforgnissen Luft machte. Berechnet war es wohl nicht, aber es ergab fich von felbft, daß die Defterreicher, während fie bas fonigliche Beer hauptsächlich mit leichten Truppen verfolgten, fich mit ihrer Sauptmacht, benn ihre Absicht war immer auf Schlefien acrichtet, gegen ben Bringen bon Breugen wandten. Der Bring commandirte nicht wie ber König nach eigener Resolution. Er versam= melte die Generale jum Kriegerath um fich, wie bas in andern Beeren ber Gebrauch war; aber bie Verschiedenheit ber Meinungen machte bann feine Bewegungen unficher. In feiner Umgebung waren einige ber ausgezeichnetsten Generale ber Urmee: Bevern. Schmettau, Winterfeldt. Aber gwijden ihnen gab es fein verfonliches Ginverständniß. Winterfeldt, beffen Befanntichaft mit bem Konia fich von jenem Feldzug unter Bring Gugen berschrieb, bei bem Friedrich zuerft ben Krieg fennen lernte, hatte fich feitdem bas unbedingte Bertrauen beffelben erworben, fo daß man ihm an ben Sandlungen des Königs felbst einen größeren Untheil zuschrieb, als Bahr ift es, er lebte gang und ausschließend bem Dienfte bes Königs, mit bem er grbeitete und die mannichfaltigiten Rathschläge wechselte. Er war von heroischer Gestalt und gebieterischer Saltung. Seine Truppen, mit benen er jede Mühfeligkeit und jeden Mangel theilte, liebten ihn wie einen Abgott. In feinem Regi= ment waren ftets die wenigsten Deserteure, selbst bie Rundschafter waren ihm treu und bedienten ihn aut; man fam aus der Fremde,

um eben unter ihm zu bienen. Er war eine Natur, welche nicht weniger abstieß wie angog. Gein Berhaltniß gu bem Konig, seine befehls= haberische Energie erweckten ihm unter ben hoben Offizieren Reid und Gifersucht. 218 er bon den Desterreichern unerwartet angegriffen, Die Sulfe nicht erhielt, die er nachgefucht hatte, fturgte er fich, qu= gleich um feinen einheimischen Nebenbuhlern zu imponiren, mit einer Unerschrockenheit in ben Geind, die ihm das Leben kostete. Bon Rathgebern, die sich unter einander befehdeten, umgeben, tonnte sich ber Pring von Preußen feines Erfolges erfreuen. Den Defterreichern gelang es ben Bag von Gabel zu nehmen, burch welchen die Berbindung des Bringen mit seinen Hauptmagazinen in Bittau unterhalten wurde. Der Pring wußte den Blat nicht zu entsetzen, und nach dem Verluft beffelben nahm er auf einem erheblichen Umweg feinen Rudzug nach Bittau, wo er noch zur rechten Zeit anlangte, um die barin aufgehäuften Borrathe gu retten. Die Defterreicher nahmen die Stadt erft, nachdem fie dieselbe durch ihre Burfgeschütze in Brand gesteckt hatten 1). Der Pring gog bann seine Truppen nach Bauten gurud. Ueber biefe Berlufte und bie rud= gängigen Bewegungen bes Bringen gerieth ber König in die größte Aufregung. Er fagte wohl, er, ber Ronig, sei nicht Schuld, wenn ber Staat und die Familie ju Grunde gebe, fondern ber Bring von Breufen. Seine Tinte verwandelte fich, wie ber englische Berichterstatter sich ausbrückt, in Galle 2). Der Bring entschuldigte sich mit dem Rathe der Generale, an die er gewiesen war, mit einer Truppenentsendung, die er auf Befehl bes Ronigs habe machen muffen. Aber er fühlte fich burch die erlittenen Unfälle und bie Ungnade bes Rönigs, die bei ihrem erften Busammentreffen mit einer Art von Berachtung gepaart zu Tage fam, tief betroffen. Er ward baburch eigentlich in feiner Geele gebrochen und ift nicht lange darauf geftorben.

So endete bas große Unternehmen, von dem Friedrich erwartet hatte, es werde ihm die Oberhand verschaffen und alle seine Feinde

<sup>1)</sup> Lient (I, 84) bezeichnet Zittau als one of the most populous and rich cities of Germany.

<sup>2)</sup> Mitthell: The king of Prussias' ink was turned into gall and the expressions in his letters are indeed too strong. The Prince of Prussia says for himself, that he was too much limited by his brothers orders, that what he did was with the approbation of the other generals, that a detachement he had sent to Tetschen by the king's orders made it improper to march to the relieve of Gabel.

auf Friedensgedanken bringen. Gben das Gegentheil geschah: die Schlacht von Kolin bewirkte vielmehr, daß alle Feindseligkeiten mit verdoppeltem Eifer aufgenommen wurden. Die Tage des öffentlichen Unglücks waren zugleich mit häuslichen Leiden angefüllt. Während des böhmischen Feldzugs starb die Mutter des Königs, welche seine lebendige zärtliche Verehrung genoß; sie war in die stürmischen Erzeignisse seiner Jugend persönlich verwickelt gewesen und hatte in densselben viel zu leiden gehabt. Bei der Nachricht von ihrem Tode hielt sich Friedrich von seiner gewöhnlichen Gesellschaft fern; nur dem englischen Gesandten widmete er einige Stunden herzlicher Untershaltung über die Ereignisse seiner Jugend, die mit den Familiensbeziehungen zu dem Hause Hannover in England sehr nahe zusammensbingen.

Im tiefsten Bertrauen besprach Friedrich mit Mitchell noch eine andere Ungelegenheit. In feiner Bedrängniß überflog ihn ber Gebanfe, daß er fich nicht behaupten könne, wenn er von allen andern Seiten mit Ueberlegenheit angegriffen, nicht bei England eine nachhaltige Unterftützung finde. Gein Steal war vollfommene Unabhängigkeit; er fab fich jest genöthigt, Gubfidien bei feinen Berbundeten nachzusuchen. "Wenn bie Ruffen Preußen einnehmen, und Frangofen und Defterreicher in meinem Lande weitere Fortichritte machen, fo werbe ich einen großen Theil meiner Ginkunfte verlieren. Ich wünschte zu erfahren, welche Unterstützung ich von König Georg und eurec Nation erwarten barf. Ich habe noch immer ben größten Widerwillen gegen Subsidien. Ich werde feine annehmen, ohne unbedingte Nothwendigkeit, aber ich mochte die Meinung ber englischen Minister bierüber erfahren." 1) Mitchell versicherte, Diese wurden ihm entgegenkommen und bat um Erlaubnig, Die Cache jur Sprache zu bringen, boch nur in feinem eignen Namen, ohne bes Königs zu gebenken, was biefem gang recht war. Mitchell fagt, bies sei die erste Conversation mit bem Ronig gewesen, die dem= felben schwer und peinlich geworden fei. Richt, als ob Friedrich ben Muth zu feiner Cache verloren hatte; er außerte eben bamals, daß Desterreich ju einem Frieden genöthigt werden muffe, burd welchen es babin fomme, bag er nicht jeden Augenblick Ungriffe zu beforgen habe. Mitchell bemerfte, babon würde fich baben reben laffen, wenn ber König bei Rolin ben Plat behalten und

<sup>1)</sup> Die Borte bei Mitchell: I do assure you, that my aversion to subsidies is now as strong as ever and that I shall never accept of any but in the case of absolute necessity.

b. Rante's Werfe. XXX 1. u. 2. Befammt-Musq.

Prag genommen hätte. Der König erwiderte: die Vereinigung der drei großen Mächte, Desterreich, Frankreich, Rußland, müsse nothewendig gesprengt werden. Frankreich strebe offenbar die entscheisbende Macht in Europa an sich zu bringen. Er erinnerte daran, was England in der Zeit Marlboroughs gegen eine solche Gesahr gethan habe. Dabei selbst mitzuwirken oder vielmehr darin voranzugehen, dazu bot ihm die Verslechtung der Umstände nicht allein den Anlaß, sondern die Nothwendigkeit dar.

## IV.

## Bertheidigung Cachjens gegen Frankreich und Schlefiens gegen Defterreich.

Eben in diesem Augenblide schienen die Frangosen im Begriff zu fein. Deutschland zu überwältigen. Die Aufstellung bes burch bie Traftate ftipulirten Sulfscorps wurde nun ins Werf gefest: aber eine noch größere Aufmerksamkeit erregte der Fortgang ber frango= fischen Waffen in Niederdeutschland. Dies Beer führte ichon bamals ben Titel ber großen Urmee. Die Berbindung ber öfterreichischen und frangofischen Ginwirfungen hatte die Sollander abgehalten, bem Marich ber Frangofen Sinderniffe in den Weg zu legen. Was ursprünglich als das Object eines Feldzugs betrachtet worden war, die Ginnahme von Wefel, wurde ohne alle Mühe ins Werk gesetzt, ba König Friedrich, ber sich zu schwach fühlte, um nach allen Seiten zu wiber= fteben, seine Besatung freiwillig berauszog. Mit bem Aurfürsten von Bfalz und Coln waren die Frangofen, wie erwähnt, durch alte und neue Tractate verbunden. Dem Landgrafen von Soffen gegenüber traten fie als Erecutoren ber Reichstagsbeschlüffe auf : fie nahmen Caffel und Marburg in Besitz und überschritten dann, unaufgehalten burch die hannoversche Armee, die Weser (Mitte Juli). Der Rampf war ein bochft ungleicher: Die frangofische Armee zweimal, in einigen Beziehungen felbst breimal so ftark als die hannoversche, Die fich eben erft aus ben Contingenten ber benachbarten fleinen Staaten, jum Theil aus Leuten erfter Werbung, und ben aus England gurudgefommenen Seffen und Sannoveranern zusammensetzte, unter einem englischen Prinzen, dem Bergog von Cumberland, der auf diesem Rriegs= schauplat ein Fremder mar und blieb, während ber in ben Waffen ergraute frangofische General D'Estrees niemals einen Schritt obne bie umfichtigste Erkundigung und Vorbereitung that. Das Zusammentreffen ber beiben Beere bei Sastenbed mar an fich nicht von einem entschie= benen Ausschlag. Dem Bergog von Cumbertand wird sogar ber Preis ber Tapferkeit zuerkannt, und auf bas Muthiaste fochten seine Trup-

pen. Aber fie faben fich bennoch jum Rudzug genöthigt. Gerade baß ihre Unstrengungen gegen die Uebergahl ber Keinde ihnen nichts halfen, erfüllte fie mit ber Ueberzeugung, bag ibre Cache unhaltbar Der Bergog ging über die Aller und die Wumme gurud. Mirgends fanden dann die Frangofen Widerstand: auch der Bergog von Braunschweig = Wolfenbüttel überließ ihnen seine Sauptstadt, aufrieden eine Ruflucht in Blankenburg au finden: und ba nun die Frangofen fich in Befit von Bremen fetten, wodurch fie reicher Bulfemittel Meister wurden, und zugleich die Position in Sarburg einnahmen, so gerieth der Bergog von Cumberland, auf einen gerin= gen Theil des hannoverschen Gebietes beschränft, in eine bringende Gefahr. Er hatte ben Muth nicht verloren, aber ein Gefühl ber er= littenen Berlufte lag boch brudend über ihm und feinem Beere; in Dem übernahm an ber Stelle Oftrees, beffen langfame Bedachtfam= feit dem Sofe von Berfailles nicht genügt hatte, ber Bergog von Richelieu den Oberbefehl über die Frangosen, der zwar auch nicht der Meinung war, Die ichon errungenen Siege burch einen neuen Rampf gu gefährden, aber sich boch mit bem Bunsche trug, bem Wiberstande Bannovers auf immer ein Ende zu machen. Go fonnte es unter banischer Bermittlung zu einer Abkunft kommen, fraft welcher beibe Armeen die von ihnen in Besitz genommenen Stellungen zu= nächst behielten, die hannoversche aber einwilligte, sich aufzulösen. Der Marschall Richelien genehmigte fie in seinem Sauptquartier zu Beben (8. und 10. Ceptember).

Dergestalt hatten die Frangosen die Oberhand in dem Morben von Deutschland erlangt; sie waren weiter vorgedrungen, als einst vor dem Frieden von Nymwegen, mit Desterreich und bem Reich verbundet; fie ichienen ben Nachfolger bes großen Rurfürsten, ber sich ihnen nicht unterwerfen wollte, aber bereits in Nachtheil gerathen war, erdrücken zu follen. Der Convention vom Rlofter Beven lag ohne Zweifel die Absicht zu Grunde, die verwendbar ge= wordene Armee gegen ben König von Breugen zu führen. richtete seinen Marsch nach bessen halberstädtischem Gebiete. - Inbessen waren die Echweden in Bommern, die Russen in Preußen ein= gerückt; eine Abtheilung leichter öfterreichischer Truppen ist in biefer Beit in Berlin erschienen; Die Lage bes Konigs hielt felbst ber bertraute Mitchell, ber Alles mitansah, für eine fast verzweifelte. Er berichtet, nachdem einmal Riederlagen erlitten worden, nehme Die Defertion bei ber preußischen Urmee überhand. Den größten Eindruck machte bie erneuerte Unterhandlung über die hannoversche

Neutralität, die den Eintochnern bes Landes sehr am Herzen lag und ber auch Georg II. beizustimmen schien.

Mitchell bemerkte jedoch, daß dabei Georg bloß als Kurfürst auftrete, und schloß daraus, daß die englischen Minister unbethei= ligt seien. In England waren seine Berichte über die Rothwendigfeit bon Cubsidien nicht unberudsichtigt geblieben. Aber im Oftober fagte er, alle Sulfe werbe zu fpat fommen; Frangofen und Desterreicher wurden in Rurzem Meister ber hauptstadt und Meister ber Provingen werden; noch vor dem nächsten Christifeste wurde mahrscheinlich Alles zu Ende fein. Er erblickt barin ein allgemeines Unglück: mit Friedrich, äußert er einmal, werde die Freibeit des Menschengeschlechts zu Grunde geben1). Friedrich, ber es liebte, feine Bolitif an die Bergangenheit anzuknüpfen, hat um diese Zeit ein= mal bem Marschall Richelieu geschrieben: schon beffen Name erinnere ihn an den Cardinal und bas Suftem von Frankreich, bas feitdem vorgewaltet hatte; er bemerfte bem Marschall, bag auch ihm viel baran liegen muffe, dies nicht untergeben zu laffen. Der Marschall er= widerte höflich und fühl, er habe feinen Auftrag mit ihm in Unterhandlungen zu treten. Im Gegentheil war Richelien bazu ausersehen, bem nordbeutschen Ariege eine entschiedene Nichtung gegen Friedrich felbst zu geben; er follte nicht allein bas Rriegsbeer in Nord= beutschland commandiren, sondern zugleich die höhere Leitung ber zweiten Armee übernehmen, die unter Marschall Coubise mit ben Reichstruppen verbunden in Begriff war, nach Cachjen vorzuruden. Die Entfernung Eftrees nach einem bon ihm erfochtenen Siege leitete man in Paris baber, bag er mit bem General ber für Defterreich bestimmten Sulfetruppen in feinem guten Bernehmen ftehe. Charles be Rohan, Pring von Scubife, ber in ben früheren Feldzügen von Stelle zu Stelle emporgerückt', war burch die Bermählung feiner Tochter mit einem Bringen Conde in Die aller= nächste Berbindung mit dem Saufe Bourbon getreten. Er erfreute sich der Unterstützung der Frau von Pompadour und selbst ber Dauphine. Die Damen hatten gewünscht, daß ihm ein Commando anvertraut wurde, und bies foll ber Grund gewesen sein, weshalb Richelieu, ber auch burch feine Unciennetät ben Borgug batte, Eftrees ju erfeten bestimmt wurde 2).

 $<sup>1\</sup>rangle$  I have seen the king of Prussia great in prosperity but greater still in adversity.

<sup>2</sup> Mémoires de Luynes 16, 121; Journal de Barbier 4, 230.

Man sieht wohl, wie wenig Richelieu geneigt sein konnte, bem Antrage bes Königs Gehör zu geben; Menschen und Zeiten waren verändert, die Namen thun nichts zur Sache.

Eine Denkschrift von Raunit vom 7. October 1757 entwidelt, was man in Wien in diesem Moment von den Frangosen erwartete. Schon babe, beift es barin, ber Feldzug die glücklichsten Erfolge gehabt. Der Ronia fei aus Bohmen und aus ber Laufit vertrieben, ben größten Theil von Sachsen habe er verloren, in Breugen und Bommern feien die Berbundeten eingebrungen, Undere febe man bereits an ber Elbe und Saale. In Schlesien stehe ber Bergog Karl von Lothringen ben Preußen gegenüber. Man werbe fich bemühen, fich bes oberen Laufs ber Ober zu versichern; man greife Schweidnit an. In Sachsen wurde bei allebem eine Berbindung bes unter Marschall cantonirenden öfterreichischen Corps und der aus ben Frangofen und ben Reichsvölfern bestehenden Urmee munschenswerth und zu erreichen sein. Die beiben Corps waren an fich nicht fähig ben König von Preußen zu schlagen; aber Richelieu muffe ihnen ju Silfe kommen. Der Zweck muffe fein, Dresben, vielleicht auch Torgau und Wittenberg einzunehmen. Dann habe man genug erreicht und könne Winterquartiere beziehen. Richelieu felbst fand fich nicht bewogen, wie Raunit wünschte, bem Konig von Breuken entgegenzutreten; aber er schickte ber frangofisch-beutschen Urmee ein fehr ansehnliches Truppencorps unter bem Due be Broglie ju Silfe. Soubife und die Reichsarmee, die bisher an den Thuringer Bald angelehnt, zwar bedroht, aber nicht angegriffen waren, wurden das burch starf genug, um aus ben Bergen hervorzukommen und nach ber Sagle und Elbe bin vorzuruden. Sie hielten es für möglich, bas preufische Rriegsbeer von Torgau und Deffau abzuschneiben. Alber bereits war ber König, den fie anderwärts beschäftigt glaubten, felbst in Torgau. In Widerspruch mit seiner Umgebung, die immer Berlin im Muge hatte 1), faßte er ben Entschluß, bem heranruden= ben Weinde über die Sagle entgegenzugeben und ihn zu einer Schlacht ju nöthigen 2). Bei ben Saalübergängen traf er mit ben ber=

<sup>1)</sup> Hendel, Militärischer Nachlaß I, S. 382, ber in seinem Tagebuch Alles ausnahm, was in der Umgebung des Prinzen Heinrich gegen den König gesagt wurde. Auch aus Gaudi's Tagebuch werden Einzelheiten wiederholt, die dem Nuhme des Königs Eintrag thun. Berenhorst spricht dem König vollends alles Verdienst ab.

<sup>2)</sup> Ansziige aus dem Briefwechsel des Königs mit Keith, Bevern und Friedrich, bei (Olech) Friedrich der Große von Kolin bis Roßbach und Leuthen, S. 50 ff.

einigten Frangosen und Reichstruppen gusammen; fie vermochten diefelben nicht gegen ihn zu behaupten und bezogen ein festes Lager gu Mücheln, in welchem fie ber Ronig wegen ber Schwierigkeiten bes Terrains anzugreifen Bedenken trug. Er bezog ein Lager bei Roßbach und hielt seine Truppen bereit, wie er sagte, der Rurzweil ein Ende zu machen und diefen Feind von fich abzuschütteln, sobald berselbe ihm eine Gelegenheit dazu gebe. Durch feine rudgangige Bewegung waren die Reichstruppen und Frangosen überzeugt wor= ben, daß fie dem Ronig überlegen seien, und famen auf den Be= banten, ihm ben bornehmsten Flugubergang bei Merseburg ftreitig zu machen. - nicht sowohl ihn anzugreifen, als es barauf ankommen zu laffen, ob er nicht felbst mit ihnen schlagen wolle, der festen Dei= nung, daß sie ihn bezwingen wurden. Bald wurde man im preußis schen Hauptquartier inne, daß ber Jeind in Bewegung sei. Doch war es zweifelhaft, welche Richtung er einschlagen, ob er nicht nach Frei= burg geben und über Buttelftedt und Erfurt nach ben Bergen zurudziehen werde. In bem Berrenhause von Rogbach, wo ber König wohnte, hatte man durch Wegräumen der Ziegel im Dach eine Aussicht auf das feindliche Beer und beffen Bewegungen er= öffnet. Der König selbst stieg mit seinem Fernrohr hinauf und ließ fich von dem Sausbeamten, der ihn begleitete, - benn ber Befiter war nicht zugegen, — die Lokalitäten erklären 1). Es war balb nach 2 Uhr am 5. November, als man mit Bestimmtheit inne wurde, daß der Feind ben Weg nach Merseburg einschlug, ber ihn in die Nabe der preußischen Urmee brachte, die er jedoch, da fie durch eine kleine Sügelreibe gedeckt war, nicht zu überseben vermochte. Alles war zum Aufbruch vorbereitet. In bemfelben Diomente, in welchem diese Richtung wahrgenommen wurde, sodaß fein Zweifel baran übrig blieb, waren auch Schloß und Dorf und bie Ortschaften umber geräumt, und die Truppen in vollem Unmarsch gegen ben Reind, ber obne Beforgniß, voran die Cavalerie, bann die Infanterie, babergog. Es war ber glänzenbste Tag in bem Leben bes unvergleichlichen Reitergenerals Cendlit, als er mit seinen in Schlachtordnung formirten Reitergeschwadern auf Die Tete ber Frangolen stieß, die überrascht und übermannt in vollkommene Berwirrung geriethen. Raum zwei Brigaden haben fich formiren können?).

<sup>1)</sup> Roedenbed, Tagebuch aus Friedrichs bes Großen Regentenleben, I, S. 326.

<sup>2)</sup> Toute notre armée était encore en colonnes, lorsque toute la cavalerie Prussienne a débouché en bataille sur la tête de nos co-

Indem dieser Angriff sich entwickelte, hörte man auch schon das Kleingewehrseuer der preußischen Infanterie. Die französischen Fuß= völker wurden unvorbereitet in ihrer Flanke von der preußischen Linie angegriffen und in Unordnung gebracht; ihre Batterien wursden genommen. Die preußische Artillerie auf einer kleinen Anhöhe aufgestellt, trug nicht wenig dazu bei, die Verwirrung vollständig zu machen. Alles war hiebei auf das Beste berechnet, die angeordsneten Bewegungen wurden pünktlich ausgesührt 1).

Das vereinigte Beer erlitt eine vollkommene Niederlage. ift ber ewig benkwürdige Tag bei Rogbach, nicht weniger für ben Könia, ber sich selbst und bie große Position, die er genommen, daburch rettete, als für die deutschen und die allgemeinen Angelegenheiten überhaupt. Jene widerwärtige, bem ganzen Lauf ber Siftorie wieder= sprechende Bereinigung zwischen ben Frangosen und ben Heichs= truppen wurde baburch unwirffam und gewiffermagen bestraft. Denn aus bem Streite zwischen ben Generalen war der Angriff entsprungen, der sie ins Berberben gefturzt hatte. Man wird an die Schlacht von Bochftabt erinnert; ber Unterschied ift, bag es im Jahre 1704 ein kaiferlicher Weldherr war, der die Frangofen schlug, jett aber die Desterreicher auf ber Seite der Frangosen standen. Damals gab es nur Kaiserliche und Brandenburger, Diese leisteten an jenem Schlachttag bem Raifer bie besten Dienste. Die Berbindung der einen und ber andern mit den Engländern vernichtete Die Weltherrschaft Ludwigs XIV. Jest aber verschwand ber Name ber Kaiserlichen, obwohl bie Reichstreife auf ber Seite bes Kaifers standen. Ronia Friedrich, in die außerste Gefahr gebracht, schlug fie in ihrer Berbindung mit den Frangosen aus dem Felde. "Bir haben foeben, fcrieb er noch am Abend ber Schlacht an feinen Minifter Podewils, die Franzosen und die Reichstreise geschlagen. Der Feind gablte 50,000 Mann, wir 20,000. Der himmel hat die gerechte Sache gefegnet. Man foll ein Tedeum feiern, mit Lösung ber Ranonen und Rleingewehrfeuer in Berlin, Stettin und Magdeburg. 3ch stand bei Rogbach, fie wollten mich von Weißenfels ber um= geben." Bu Mitchell hat er gesagt, er wurde die ganze frangofische Urmee vernichtet haben, wenn es 2-3 Stunden länger Tag geblieben

lonnes. A peine les deux premières brigades de cavalerie ont-elles en le temps de se former, Worte des friegstandigen Belleisle, dei Filon L'ambassade de Choiseul à Vienne in den Séances et travaux de l'académie des sciences politiques et morales. 1872. p. 770.

<sup>1)</sup> Lloyd I, 105.

wäre. Die Todten waren indeffen gezühlt worden, der König sagt, er habe in Allem 373 Mann verloren.

Noßbach war für das Verhältniß der Bölfer entscheidend. In Paris erweckte die Nachricht davon eine allgemeine Bestürzung, nicht als ob man an Soubise viel Antheil genommen hätte; aber der Glanz und Ruhm der Nation schien dadurch beeinträchtigt 1).

Wenn Mitchell ben König aufforberte, sich nun sogleich mit seinem siegreichen Heere gegen Richelieu zu wenden, so lag das an sich nicht außerhalb seines Gesichtsfreises. Er hatte dem Gesandten schon früher gesagt, wäre nur die unglückliche Convention von Zeven nicht geschlossen worden, so würde er sich mit den Hannoveranern verbunden und mit ihnen die Franzosen aus ihren Winterquartieren verjagt haben.

Auf jenen Antrag Mitchell's antwortete der König, jest sei es für ihn selbst unmöglich; er müsse nach Schlesien eilen, um Schweidnitz zu entsetzen; später solle Hand angelegt werden, Hannover wieder zu erobern. Wir werden noch darauf zurücksommen, daß er gleich nach der Schlacht dem Prinzen Ferdinand Auftrag dazu gab. Er war in tiefster Seele empört gegen die Franzosen; aber er besherrschte seine Gesühle und wendete sich nur zu dem Unternehmen, das zunächst das nothwendigste war.

In Schlesien, beffen Bertheidigung Friedrich bem Bergog bon Bebern anvertraut hatte, waren die Defterreicher mächtig borge= brungen. Die Raiserin batte ihre Abtretung bes Landes in aller Form widerrufen; fie bezeichnete die Ginwohner von Ober= und Riederschlesien als ihre Unterthanen. Der König antwortete barauf mit ber Behauptung seines Rechtes und mit ber Erinnerung an ben Schut, den er den Protestanten gewährt habe. Aber in Schlesien hegten viele die Meinung, daß es benn body mit ber preußischen Herrschaft aus sei; selbst unter den Truppen zeigten sich im Momente ber Gefahr Unguverlässigfeiten. Der Fürstbischof hütete sich wohl bei öffentlichen Functionen den schwarzen Ablerorden zu tragen, den ihm ber König verlieben hatte. Genug; Die firchlichen Ginwirfungen waren zu Gunften Defterreichs, welches eben in Diesem Moment militärisch bas Uebergewicht hatte. Schweidnit wurde von ben Defterreichern erobert; felbst Breslau fiel in ihre Sande. Der Bergog von Bevern wurde ihr Befangener. Aber in diesem Augenblicke langte Friedrich mit seinen siegreichen Schaaren aus Cachsen an.

<sup>1)</sup> Journal de Barbier IV, 243.

Er hatte seiner Urmee langere Mariche zugemuthet, als sonft auch unter ihm gebräuchlich war. Er war überzeugt und sprach es felbst aus, bag er Schlefien wieder erobern muffe, ober es sei auf immer verloren. Die Desterreicher verhinderten ihn nicht, die Truppen, die bei Breglau geschlagen worden waren, an sich gu ziehen, so daß er ein Seer um sich sammelte, von dem er allenfalls hoffen durfte, daß es die Defterreicher, die ihre Bortheile doch nur mit ansehnlichen Berluften erkauft hatten, werde bestehen können. Die Borbereitungen zu biefem Unternehmen unterscheiben fich insofern von seinem bisherigen Berfahren, als er sich Mühe gab, die Gemuther feiner Solbaten fur feine Sache zu erwarmen und zu jeber Unftrengung anzufeuern; in biefem Sinne fprach er in Barchwit mit feinen Generalen, ben Chefs ber Bataillone, Escabrons und Compagnien. Er stellte ihnen vor, die Desterreicher seien bis an bie Bahne verschangt; aber man muffe fie aus biefen Berichangungen jagen ober zu Grunde geben. Der Rampf gelte ber Religion, bem Baterlande und ber Familie eines jeden. Wer nicht entschloffen fei, Alles zu wagen, ber moge feinen Abschied forbern, ber ihm fogleich zu Theil werden solle. So war es wohl, daß die Sieger von Rofbach den Befiegten von Breslau ihre zuverfichtliche Stimmung mittheilten: Die Officiere sprachen im Sinne bes Königs mit ben Soldaten, auch ber König felbst erschien unter ihnen. Er trat zuerst unter die Leibgarden. "Was bringst Du noch so spat?" fragte man ihn in solbatischer kamerabschaftlicher Bertraulichkeit bes Felblagers. "Kinder, gute Nachricht, ihr follt morgen bie Desterreicher brab zusammenhauen und aus ihren Berschanzungen jagen." "Wir wollen fie herauswerfen, felbst wenn ber Satan aus ber Solle sie anführt." Der Ronig fam sobann zu bem Regi= ment Manteuffel. "Nun, Kinder, wie wird es morgen ausseben? Der Neind ist beinabe noch einmal fo stark, als wir." "Das lag nur gut sein", antwortete man ihm. "Es find feine Bommern dabei. Du weißt wohl, was die konnen." "Freilich weiß ich bas: fonst könnte ich auch morgen die Bataille nicht liefern wollen. Morgen haben wir also ben Keind geschlagen ober sind alle tobt." 1) Das

<sup>1)</sup> Ich schrefe hiebei aus Kaltenborn, Bertraute Briefe eines preußischen Officiers, verschiedene Charafterzüge Friedrichs des Einzigen betreffend, S. 86, der grade an dieser Stelle gut unterrichtet war, wie seine Nachricht über die Rede des Königs beweist. Für diese entnehme ich einige Worte aus dem Berichte Küster's, Die Lebensrettungen Friedrichs II. im siebensjährigen Kriege, S. 24, für die nambafte Gewährsmänner angesührt wers

feste Lager an der Lohe, welches der Prinz von Bevern eingerichtet und die Desterreicher nunmehr eingenommen hatten, war es jedoch nicht, was die Truppen anzugreifen bestimmt waren. Der Bring von Lothringen und alle feine Generale hielten für gut, bem Ronig ent= gegenzugeben, um ibn zu verhindern, fich in Schlefien festzuseten. Ihrerfeits wollten fie Liegnit behaupten, fo gut wie Schweidnit. Der König wurde ihnen, durch die Stellung, die er nahm, die Berbindung mit Böhmen abgeschnitten haben. Auch fie fühlten, daß ber Besit von Schlesien von dem Rampfe, der jett bevorftand, abbina. Sie gingen bem König entschloffen entgegen. Der Unterschied zwischen den beiden Seeren lag vornehmlich barin, daß bas preußische, enger als jemals vereinigt, bon einem ftarken Willen unbedingt geleitet wurde. Dem öfterreichischen Beer fehlte die Bucht ber unbedingten Unterordnung; überdies hatte es Elemente in fich, die bem Rönig zuneigten. Schon bor Rogbach hatten bas bie Frangofen bemerft: in bem Reichobeer manifestirte fich eine auf ber Religion beruhenber Sympathie für die Preußen. Der ungläubige Rönig war von religiös angeregten Generalen und einer von Bergen gläubigen Beerschaar umgeben. Die alte Sitte, bas Tagewerk bes Krieges mit religiöser Erbauung zu beginnen, bauerte im Lager fort. Stellen bes alten Testamentes, welche Buberficht auf ben göttlichen Schut athmeten, wurden in den Regimentern verlegen, Die Urmee ftimmte bei bem Marich geiftliche Lieber an; bas geiftliche Lieb, in welchem die Summe ber Ueberzeugung des evangelischen Deutsch= lands fich aussprach, trat gleichsam an die Stelle bes alten Bardit. es wurde jum Schlachtgefang. Als die Breugen gegen ben Reind anrudten, wurde in einem Regiment bas Lieb "D Gott, bu from-

ven, obwohl sie bei Reyow sehlen. Retow war anwesend. Die Rete, die er dem König in den Mund legt (Charafteristift der wichtigsen Ereignisse bes siebenjährigen Krieges I, €. 237), simmt im Wesentlichen mit dem zusammen, was wir bei Tempethoss und Kaltenborn sinden. Dech ist sie zu sehr des Keihe von Sätzen im Gedächtniß die ja sein, — denn wer könnte eine solche Reihe von Sätzen im Gedächtniß behalten? Wie die Worte in den Andenken der Meuschen seingechalten wurden, so erscheinen sie am einsachten in den Anekdoten und Charafterzissen ans dem Leten Friedricks des Zweiten, (Verlin 1786) Bd. I, ⑤. 32. Die bezeichnendste Sielle ist "Wervon euch verzagt ist, Leben und Blut nicht aufopsern will, der trete herans, ehe er andere verzagt macht! Er trete herans! Er soll ohne Umstände und Vorwurf gleich auf der Stelle seinen Abschieden." — Ans die letzen Worte des königs sagte nach einer kleinen Pause ein Stadssossieter im Namen Aller: "Das thne ein Hundsfett! Wir sind alle bereit, sür Ew. Majestät unser Leben auszundsfern."

mer Gott" angestimmt und von den Colonnen wiederholt 1). Wenn nun die Preußen unter den Melodieen und dem fräftigen Gesang evangelischer Kirchenlieder heranrückten, so mußten die Würtemsberger, die sich im österreichischen Lager befanden, ebenso gute Prostestanten, wie die Pommern, inne werden, daß sie für eine Sache sochten, die nicht allein nicht die ihre war, sondern dem entgegenslief, was sie dachten und empfanden. Denn wie gesagt, es war ein Kampf der Religion, nicht ein ausgesprochener, aber ein solcher, der in der Sache lag und den Jedermann durchfühlte.

Es erinnert an die Anmahnung von Parchwit, wenn der König seinen Truppen sagte, der Feind sei nun in die Ebene herabgekommen. Die größte Schwierigkeit war gehoben. Alles wünschte mit ihm handgemein zu werden. Mit dem Feuer des Schlachtmuthes paarte sich die Ordnung der Feldübung. Der König, der auf diesem Terrain, der Hügelgegend dei Leuthen, zuweilen hatte manövriren lassen, kannte es vollkommen. Er benutte die erste Hitz der Truppen, um die wichtigsten und stärksten Positionen des Feindes auf dessen linkem Flügel unverzüglich anzugreisen. Es war damals, daß er, als die Colonnen sich in einsander zu verwickeln drohten, die Spigen derselben rechts abschwenken ließ, wodurch der Flügelabmarsch in einen Treffenabmarsch verwandelt wurde 2).

Die Mannschaften zogen heran, wie zur Nevue; sie führten die schwierigsten Manöver mit Präcision und Raschbeit aus. Der Ruhm, die Schlacht eingeleitet und zulet auch entschieden zu haben, gebührt der preußischen Cavalerie<sup>3</sup>). Doch eiserten alle Wassen mit ihr an Verdienst. In wenigen Stunden war das große Werk vollsendet. Als man sah, daß der Sieg errungen war, stimmten die Sieger aus vollem Herzensdrange das deutsche Tedeum "Nun danket alle Gott" an. Der König selbst war erstaunt; "mein Gott", soll er ausgerusen haben, "welche Krast hat die Religion!" <sup>4</sup>) Er selbst theilte diese lleberzeugungen nicht, aber er glaubte an eine Vorsehung und die Gerechtigkeit seiner Sache. Auch hier war der

<sup>1)</sup> Seybel, Nachrichten über vaterländische Festungen, p. 126, bezeichnet ben zweiten Vers. Vergl. das Schreiben eines preußischen Generals in Wiltsch, Die Schlacht von Noßbach, S. 105.

<sup>2)</sup> Geschichte bes siebenjährigen Krieges von Officieren bes großen Generalftabs I, 442.

<sup>3)</sup> Tempelhoff I, S. 327.

<sup>4)</sup> Rod, Geschichte tes Rirchenliedes und Rirchengesanges Th. 4, p. 34.

Tag zu furz, um, was sonst leicht hätte geschehen können, ben Feind zu vernichten. Aber ungeheuer waren die Bortheile, die man bavon

getragen hatte.

Der Rönig gab seinem Geheimschreiber Gichel, ber fich in Glogau befand, auf ber Stelle von bem Siege Nachricht. Er mel= bete ihm, er habe mehrere Regimenter gefangen, viele Kanonen und Kahnen erbeutet, ber preußische Verlust betrage etwa 2000 Mann. Die Dunkelheit verhindere ihn genauere Rachrichten gu geben. "Alles", fügt er hinzu, "geht wundervoll gut, ich gehe morgen nach Breslau, welches ich in wenigen Tagen wieder zu erobern hoffe."1) Die österreichische Urmee gog in febr aufgelöstem Ruftande nach Böhmen zurüd; am 21. December ergab fich Breslau mit einer Befatung von 15,000 Mann bem König. Auch Liegnit ergab fich (28. Decbr.). Bang Schlefien fam wieder an ben Ronia Burud. außer Schweidnit, daß er fofort umlagerte. "Endlich ift bie größte Schwierigfeit überwunden, schreibt Friedrich am 18. December an Bring Beinrich: Gott fei gelobt, daß ich mir diefen schrecklichen Dorn aus bem Jufe gezogen habe. In meinem Leben habe ich niemals fo viele Sinderniffe auf meinem Wege zu überwinden gehabt. Gegenwärtig haben wir unsere Revanche: Die Reputation der Truppen ift vollkommen hergestellt." Der König befand sich damals nicht wohl. "Aber wenn nur unfre Cachen gut geben", fo fchreibt er, "fo werbe ich bem himmel banken, wenn ich auch allein leide."

Es war vor Allem die technische Ausbildung der Truppen, ihre Manövrirfähigkeit<sup>2</sup>) und die strategische Ueberlegenheit des Königs-Connetable, was die großen Schlachten entschied. Friedrich behauptete mitten in den größten Gesahren seine alte Eroberung, seine militärische Position überhaupt. So endigte der Feldzug von 1757; in ihm concentrirt sich der Charafter dieses Krieges überhaupt: fühner Anlauf, überwältigendes Unglück, Gesahr der Existenz, aber Nettung durch Entschluß. Disciblin und Wassen.

1) Die beiben Schlachtberichte von Rogbach und Leuthen, Die ich eben- falls ans ben Vapieren Mitchells entnahm, folgen am Schlug.

<sup>2)</sup> The Prussians have a facility in manoeuvring beyond any other troops whatever; and their victories must be ascribed to this chiefly; for all the genius of the leader can do nothing without it, and almost every thing with it. Lloyd II. preface XXXVII.

## Annahme englijder Subjidien.

Im Spätsommer 1757 glaubte mancher Zeitgenoffe mahr= zunehmen, daß Frankreich ben Gipfel feiner Machtentwicklung zu erreichen im Begriff stehe. Denn in bem maritimen Rriege ichien es den Engländern nicht allein gewachsen, sondern felbst überlegen Die Bahl ber Schiffe, die es nahm, war bei weitem größer, als die, welche es verlor; um Minorca zu behaupten, ergriff es Besitz in Corsica; die Vertrage mit Desterreich überlieferten ihm die niederländischen Ruften und Safen; in Nordamerika hatte es offenbar bie Oberhand über die Engländer und ihre Colonien; bas größte Auffeben machte, daß eine aus Frangofen, Canadiern und Inbianern zusammengesette Urmee bas auf frangösischem Grund und Bo= ben errichtete englische Fort William Benry, welches als ber Schluffel zu Canada betrachtet wurde, zur Capitulation nöthigte. Man fürchtete für die Sicherheit der noch nicht vereinigten amerikanischen Colonien. Und zugleich waren die Franzosen nun in Folge der Capitulation von Klofter Zeven Meister bes größten Theiles von Nordbeutschland geworben. Sie hielten Salberstadt besetzt und brangen in Thuringen vor. Gie übten gleichsam eine Mitherrschaft in Deutschland aus, Die Raiserin=Rönigin riffen fie mit fich fort, bem Rönig von Breußen brobten fie den Untergang. Mitchell faat einmal, welcher von beiden Theilen, Breufen ober Defterreich, auch ben Gieg bavontrage, ber größte Bortheil sei allzeit auf Seite ber Frangosen. In Diesem Augenblick erfocht Friedrich den Sieg bei Rogbach, der als ein universales Ereigniß gelten konnte und auf den niederdeutschen Rrieg einen unmittelbaren Ginfluß ausübte. Georg II. hatte bie Capitulation bon Klofter Zeben zu ratificiren berweigert; Die hannoversche Urmee war keineswegs vollständig aufgelöst worden; sie hielt sich in ihren Quartieren zu Stade; auch die Truppen ber mit Georg II, verbündeten Fürsten waren nicht vollkommen gerftreut.

Man erwartete einen neuen Waffengang, für welchen es nur an

einem geeigneten Befehlshaber mangelte.

Zwei Tage nach ber Schlacht bei Rogbach, bei ber Rüdfehr bon ber Berfolgung, nahm Rönig Friedrich ben Bringen Ferdinand von Braunschweig bei Seite und forberte ihn auf, ben Dberbefehl über die alliirte Armee, die sich wieder an der Elbe gusammengog, zu übernehmen. Der Bergog hegte manche gegründete Bedenken, fügte fich aber. Roch im November 1757 erschien er, vom Erbpring von Braunschweig 1) begleitet, in Stade, um ben Krieg gegen ben Mar= schall Richelieu zu erneuen. Friedrich war einmal zweifelhaft ge= wefen, ob Bergog Ferdinand alle Eigenschaften besitze, die für ein solches Unternehmen erforderlich feien; ber Bergog übertraf alle Erwar= tungen: er mußte die aus berichiebenartigen Bestandtheilen gufammen= gefetten Truppen und ihre Offiziere nach bem Bedurfniß zu behandeln, er hatte immer Zeit biefe anzuhören. Bugleich aber war er ent= ichlossen und planvoll. Gine alte homann'iche Karte in ber hand, entwarf er ben Rriegsplan, burch welchen er bie Communikation ber frangofischen Truppen an ber Aller bedrohte, sodaß ber Mar= ichall, ber biefelbe nicht preisgeben burfte, fich zu einem Rudzug entschloß, bei bem er Stellung hinter ber Aller nahm. Seine Lage wurde durch die Mikstimmung ber Population schwierig: benn die Bewaltsamkeiten, welche bie Frangofen ausübten, riefen bie Beforgniß berbor, als fei es bier auf eine Bermuftung abgefeben, wie sie einst die Bfalg erfahren hatte. Die Frangosen wußten noch ben Fluß zu behaupten. Im Allgemeinen hatten fie noch eine imponirende Stellung, Die fich von Bremen bis Braunschweig erftrecte; Die Wummer bedte ben linken, Die Aller bas Centrum und ben rechten Flügel. Im Februar 1758 faßte ber Herzog Ferdinand ben Ent= fcluß, biefe ftarke Stellung anzugreifen, eigentlich gegen die Unficht ber meisten seiner höheren Officiere, aber er rechnete barauf, bag, wenn fein Unternehmen nur einmal in Bang gefett fei, ihr Gifer um fo größer sein werbe. Bon vielem Ginfluß war bie

<sup>1)</sup> Der Erbprinz ist berselbe Fürst Karl Wilhelm Ferdinand von Brannsschweig, der später eine so bedeutende Rolle gespielt hat. Er trennte sich da mals von seinem Vater, der an der Convention von Kloster Zewen sestbielt, und schloß sich an seinen Oheim an. Vergl. Abeling, Pragmatische Staatsschicke Enropa's von dem Ableben Carls VI., Bd. IX., 2, 1. Abtb. S. 6 si. Vortressslich sind die Nachrichten, welche der Setretär des Herzogs Ferdinand, Westphalen, in der Geschickte der Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Brannschweig-Lüneburg, über diesen Feldzug hinterlassen hat.

Ankunft einiger Schwadronen preußischer Cavalerie, die nicht gerade zahlreich waren, aber die größte Reputation hatten. Was ist es, was in Fällen dieser Art entscheidet? Die Zuversicht auf der einen, Unsicherheit auf der andern Seite. Dem Herzog gelang es fast leichter, als er gemeint hatte, Verden einzunehmen, wodurch der linke Flügel der Franzosen vom Centrum und dem rechten getrennt wurde, sodaß ein entschlossener Anfall auf diese ausscheiden mußte.

Einige Schwierigkeit machten die Ueberschwemmungen ber Aller. Un einer Stelle, welche benachbarte Forstleute und Schiffer als die einzige angaben, wo der lebergang möglich fei, wurde berfelbe glücklich ausgeführt (24./25. Februar). Wenige Tage barauf capitulirte Nienburg. Bremen wurde von den Frangofen verlaffen, und ta qu= gleich Bring Beinrich von Preugen in dem Silbesheimischen Gebiet er= fcbien, fo brach die Ueberzeugung fich bei ihnen Bahn, daß fie fich zwischen Weser und Aller nicht mehr zu behaupten vermöchten. Schon war Richelieu, beffen Beerführung bem frangofischen Sofe auch beshalb widerwärtig wurde, weil er sich zu sehr in politischen Combinationen er= gebe. - benn die Convention von Rlofter Beven hatte auch in Frankreich feinen Beifall gefunden -, von der Armee abberufen worden. Gein Nachfolger, Graf Clermont, der Celle, Sannover und Braunschweig räumte, mußte boch bald inne werben, daß er auch die Weser nicht Bergog Ferdinand überschritt ben Fluß; bann behaupten fönne. konnte auch die Capitulation von Minden nicht verhindert werden. Nicht wenig trug zu bem Ausschlag bas Erscheinen einer englischen Escadre in bem Safen von Emden bei, ber sogleich von den Berbundeten besett wurde. Bestphalen und Seffen fielen barauf in bie Sande bes Bergogs; Graf Clermont gog am 11. Marg über ben Rhein und nahm fein Lager bei Befel. Man fann bas Glud und ben Erfolg biefes Unternehmens noch als eine Rudwirkung ber Schlacht von Rogbach anschen, die auf die Frangofen einen Gindruck ber Entmuthigung, ben sie nicht verwinden konnten, gemacht hatte. Ihre Angelegenheiten erfuhren einen allgemeinen Rudgang. Bergog Ferdinand ift durch muthvolle und strategisch unübertrefflich angelegte Ausführung biefes Feldzugs in ber beutschen Geschichte unfterblich ge= worden. Für die Combination der Mächte war berfelbe auch ba= burch von großer Bedeutung, daß er die Berbindung von England und Preußen burch eine große Kriegshandlung befestigte.

Die Eröffnung des Parlaments war um vierzehn Tage verschoben worden, um den Nachrichten von Rogbach Zeit zu gönnen, eine

Wirfung auf die Nation auszuüben. In seiner Thronrede gedachte König Georg II. dieses Ereignisses, welches eine neue Wendung der Dinge herbeiführe. Er erwähnte flüchtig der letten Unfälle, sprach aber das Vertrauen aus, daß die Nation, deren Geist früher so große Schwierigkeiten überwunden habe, dadurch nicht entmuthigt sei. Als das Ziel seiner Anstrengungen bezeichnete er die Sicherheit seiner Königreiche, den Schutz seiner Unterthanen, vornehmlich in Nordamerika, die Erhaltung der Freiheit in Europa und der protestanztischen Religion, wozu es besonders gehöre, daß dem König von Preußen die Unterstützung gewährt werde, welche seine Hochherzigkeit und sein Eiser für die gemeine Sache verdiene.

Die eintreffende Nachricht von der Schlacht von Leuthen verboppelte ben Enthusiasmus für König Friedrich. Was lasse sich nicht erwarten, schreibt Newcastle an Mitchell, von der unvergleich= lichen Geschicklichkeit bes Königs bon Preugen, seinem Scharfblick und seinem Muth, von bem Gifer und ber Tapferkeit seiner Truppen? Der neue gegen bie Defterreicher geführte Schlag beweise, bag feine Truppen ber Welt bem König zu wiberstehen fähig seien. Schon verwandle sich — benn auch Herzog Verdinand sei im Welb — ber melancholische Unschein bes letten Sahres in die freudige Soffnung, bie Desterreicher aus Schlefien und die Frangosen aus Deutschland vertrieben zu feben. Bei biefer Stimmung, welche bie ber gangen Nation war, fonnte nun die vor Rurgem in Gang gefette Ber= handlung über die Subsidien mit aller Sicherheit auf guten Erfolg aufgenommen werden. Mitchell wurde mit ber Berhandlung beauftragt, erhielt aber fürs erste feine Bollmacht zum Abschluß; auch wurde ihm noch fein Entwurf zu einer neuen Convention, die man boch beabsichtigte, mitgetheilt. Es war ihm nicht gang wohl zu Mutbe, als er fich nun ju König Friedrich begab. Zwar hatte Friedrich nach bem Unglück von Rolin die Nothwendigkeit eines Subsidienvertrages mit England empfunden und eine Berhandlung barüber angeregt. Doch hatte es ihn unangenehm berührt, daß England fo wenig für ihn that. Nach ber Schlacht von Rogbach lehnte er Unfangs bie barauf hinzielenden Anerbietungen Mitchells ab. Ginige Tage später - benn noch war seine Lage im höchsten Grabe gefährbet ging er barauf ein. Allein seitdem war die Schlacht von Leuthen er= folgt, und in bem König war bas Bertrauen zu seinen eigenen Rräften verdoppelt worden. Mitchell meinte, er bente jest auf nichts als auf Frieden. Denn in ber Schlacht von Leuthen habe er ben Gipfel bes militärischen Ruhmes erreicht; Fortsetzung bes Erieges

und neue Schlachttage würden ihn eber in Gefahr bringen, benfelben einzubüßen statt ihn zu vermehren. Ohne Zweifel laffe fich er= warten, daß seine Gegner dazu die Sand bieten wurden. Was solle er, Mitchell, dem König sagen, wenn er wieder bei ihm ein= treffe? Friedrich werde ihm ertlären, er könne sich länger nicht mit blogen Worten hinhalten laffen. Er werde fragen, burch welche Mittel man die Ruffen im Zaume halten, die Solländer beruhigen, Die Pforte anregen wolle. Nicht eben alle Diese Bunkte brachte Friedrich zur Sprache; aber jedes feiner Worte ließ erkennen, daß er seine Lage nach allen Seiten bin überschaute und bei der Un= nahme der englischen Subsidien seine volle Selbständigkeit zu behaupten entschlossen war. Indem er sich bereit zeigte, seine eigenen Truppen an dem wiederbeginnenden Rrieg in Niederdeutschland Theil nehmen zu laffen, forderte er, bag man bie Ruffen hindere, ihn anzugreifen und ihm belfe, Schweben zu pacificiren. Bezug auf die angetragenen Subsidien machte er zwei vorläufige Bedingungen: Die eine, bag eine englische Escabre in Die Oftsee einlaufe, um den Ruffen zu imponiren; die andere, daß ein eng= lisches Truppenforps über die Gee komme, um an dem Krieg in Niedersachsen Theil zu nehmen. Sich felbst zu einer bestimmten Leistung in Niedersachsen zu verpflichten, namentlich für den Beginn bes nächsten Feldzugs, verweigerte er, was man auch immer ihm anbieten moge, weil er nicht wisse, wie die Sachen alsbann stehen würden. Sich bie Sande zu binden, fei er nicht gemeint. Es geschebe oft, baß eine Macht, welche Subsidien gable, eine Superiorität über die, welche dieselben empfange, in Anspruch nehme. Er aber wolle die volle Autorität über seine Armee ohne alle fremde Controlle. Mitchell versichert und der Augenschein zeigte, daß eben in dieser absoluten Autorität seine Stärfe bestand. Auch die Engländer konnten nicht baran benfen, fie ihm zu schmälern.

Zwischen ben beiden Regierungen erhob sich eine andere Frage, welche aus den inneren Zwistigkeiten in England entsprang. Das damalige englische Ministerium beruhte auf dem Grundsate, mit den continentalen Angelegenheiten in keinem anderen Berhältniß zu stehen, als in einem solchen, welches durch Geldzahlung zu erledigen sei. Wenn Mitchell auf die Frage des Königs, was denn England mit seinen Truppen, die nun verstärkt wurden, machen wolle, antwortete, es brauche sie in Amerika, so entgegnete der König, um Amerika zu retten, dürse man Europa nicht in die Hände der Franzosen gerathen lassen. Aber was Mitchell sagte, hatte doch seine

aute Begründung. Die Engländer waren entschlossen, alle ihre nationalen Rrafte in ben maritimen Rampf zur Behauptung ber Colonien zu werfen; an New = Dork lag ber Nation mehr, als an hannover. Sie war bereit, bem König Friedrich eine größere Summe Subfidien zu gahlen, als noch je bezahlt worden (570,000 Pfd. St. jährlich, 4 Millionen Thaler), und felbst eine ansehnliche Summe zur Bertheidigung Sannovers beizutragen. Uber einen un= mittelbaren Untheil an dem beutschen Rriege zu nehmen, war fie ba= mals nicht gesonnen. Der große Grundsat fam ju Tage, auf bem bas Berhältniß von Sannover zu England fortan beruhen follte. Georg II. war bemfelben beigetreten. Der junge Sof, der sich um beffen Enkel und Nachfolger bilbete, hielt baran fest; alle perfonlichen Beziehungen, burch welche die Majorität im Parlament gesichert wurde, basirten barauf. Das Ministerium konnte nicht bavon abweichen, ohne die Mehrheit in dem Barlament zweifel= haft zu machen, b. h. sein eigenes Dasein zu gefährben 1).

Wenn nun Friedrich II., dem bon den Rothwendigkeiten eines parlamentarischen Suftems feine beutliche Borftellung beiwohnte, gegen biefen Grundfat anftrebte, fo war es ein Jrrthum, daß er feinem geschickten und wohl unterrichteten Gesandten Die Erfolg= lofiakeit seiner Unterhandlungen zuschrieb. Diese lag in ber Sache. Feste Grundsätze find nun einmal bas einzige Mittel, um Majori= täten zusammenzuhalten und den Widerspruch der Minoritäten zu erstiden. Sier war die Berwidlung fehr eigenthümlicher Natur. Das enalische Barlament war nur bann geneigt, eine Bewilligung ju Gunften bes niederdeutschen Rriegs ju gewähren, wenn bie= felbe als Unbang zu bem preußischen Subsidientraktat ober boch unter ber Voraussekung eines folden vorgeschlagen werbe. Die größte Berlegenheit mußte entstehen, wenn Ronig Friedrich ben Cubfidientraftat verwarf, zu bem Mitchell nunmehr bestimmte und ausgesprochene Borfchläge erhalten hatte; biefer bilbete zugleich ben Caftein bes eng= lischen Suftems überhaupt; bas Ministerium würde fich fonft nicht haben behaupten können. Durch die Weiterungen Friedrichs erschreckt, hatte William Bitt einmal ben Gebanken, bem Schmerze ber Gicht, an ber er eben litt, jum Trot, sich ju König Georg ju begeben und fein Umt niederzulegen. Go viel ihm an ber Durchführung bes Traktates mit Preußen lag, so konnte er boch die Bedingungen

<sup>1)</sup> S. bie Depesche Mitchells vom 24. Februar 1755; bei Schäser II, 1, 535 fg.

nicht eingehen, die König Friedrich machte; worauf demselben fast bas Meiste angekommen ware, eine Demonstration in ber Oftsee, konnte er ebenfalls nicht bewilligen. Denn einmal bedurfte England feiner ganzen Seemacht gegen Frankreich, aber überdies, ba Schweben und Dänemark von dem frangofischen Ginfluß nicht viel weniger abhingen, als Rugland, fo wurden alle nordifden Machte gegen die Engländer Bartei genommen haben, wenn sie mit einer ftarken Escabre in den Sund eingelaufen waren. Da die Sache nicht zu ändern war, so gab König Friedrich nach; er leistete Bergicht auf bie Herübersendung eines national englischen Truppenkorps nach Hannover, er bestand nur barauf, daß bie bort agirende Urmee ver= stärft wurde. Er batte freilich gewünscht, bag England in ben continentalen Rrieg energischer eingegriffen hatte. Er meinte, Die Frangofen müßten gehindert werden, fich Brabants und der nieder= ländischen Küsten zu bemeistern, worauf auch die Hollander wieder Muth faffen burften. Go nahe bies ben Englandern an fich lag, so gingen sie doch damals nicht tarauf ein. Denn ihre Intention war vor allem auf die Rettung ihrer gefährdeten Colonien gerichtet. Man barf hierbei im Allgemeinen bemerken, daß die Nationen in bieser Evoche fich von einander sonderten. England nur eben seine Stellung als bas große Inselreich einnahm und die Bertheidigung gegen Frankreich ben beutschen Streitfraften überlaffen blieb. Much bie andere Forderung, die Sendung einer Cofadre in die Oftsee, gab Friedrich auf, wie er fagte, um bem König von England feine weitere Schwierigkeit in bem Barlament zu veranlaffen. 1)

Zwischen Rußland und England bestand an sich kein die populären Interessen berührender Zwiespalt. Die Engländer würden eine Absendung der Flotte nach der Ostsee fast als einen Verrath an dem nationalen Interesse betrachtet haben, welches einzig gegen Frankreich ging.

Für König Friedrich hatte dies Zugeständniß eine hohe Bedeutung, da ihm eben von dort her die größte Gefahr drohte. Aber dahin war es nun einmal gekommen, daß auch er seine Stellung nach allen Seiten hin für sich selbst einnehmen und behaupten mußte, so wie England die seine. Um 11. April 1758 wurde eine neue Convention zwischen Preußen und England geschlossen, in welcher die Stipulationen von Westminster erneuert und nur näher dahin bestimmt

<sup>1)</sup> Pour tranquilliser S. M. Br. et pour ne mettre plus d'empêchements aux autres affaires.

wurden, daß die beiden Mächte ihre Anstrengungen zu ihrer Vertheisbigung und Sicherheit und zur Erhaltung ber Freiheiten bes beutschen Reiches vereinigen sollten. Sie versprachen einander, weber Friede noch Stillstand, noch ein anderes ähnliches Ueberseinkommen zu treffen ohne gegenseitiges Einverständniß. Es leuchtet ein, daß der Krieg noch umfassender und großartiger werden mußte.

Wenn bie frühere Rriegsberwicklung barauf beruhte, bag bie Frangofen fich für ben Musgang bes Rampfes burch bie Befitnahme bon Sannover zu sichern suchten, fo waren die Gesichtspunkte jett verändert. Franfreich hatte Bannover und Nortbeutschland soeben verloren. Die Verflechtung ber maritimen mit ber beutschen Un= gelegenheit suchte England zu vermeiben. Aufgeregt in seinem nationalen Gelbstbewußtfein nahm es fich bor allen Dingen bor, feine Safen und feine Colonien gegen Granfreich ju schütten. Den continentalen Rrieg überlich es bem König Friedrich und bem Bergog Verdinand. Es war eine Alliang zwischen dem parlamentari= ichen England und bem beutiden Rriegsstaat, in welcher sich bas erstere, indem es anderweitige Bulfe verjagte, nur zu Gubfibiengab= lungen anheischig machte und ber andere ben Widerstand gegen Frant= reich zu Lande über sich nahm; in ber That bod ein für die beiben Theile nicht gang gleichartiges Berhältniß. Denn ber Rampf gegen Franfreich eröffnete bem Inselreich, bas feinen anderen Nebenbubler ber Seeherrichaft hatte, als eben bie Frangofen, eine Musficht auf eine Machterweiterung, welche die Welt umfaßte. Dagegen batte Breugen nicht fo fehr Frankreich, als beffen Berbundete Defterreich und Rugland, burch die feine politische Stellung bedroht wurde, ju befämpfen. Für bie Kriegführung waren bie vier Millionen. welche England bem König zahlte, ungemein erwünscht, vielleicht unentbehrlich. Aber die Geldfrafte waren für die Kampfe, in denen er begriffen war, nicht bas Bebeutenbste; fie enthielten eine ftete Be= brobung feines Dafeins, bas, wenn er einmal niebergeworfen wurde, burch feine Sulfeleistung ber Welt bergestellt werden konnte.

## VI. Feldzüge von 1758 und 1759.

Eben in benfelben Monaten, in welchen fich Friedrich mit England verständigte, vereinigten fich Defterreich und Aufland. Gerade indem ber Rönig bie Sendung ber englischen Escatre nach ber Oftsee aufgab (Ende März 1758), entwickelte sich die Gesahr, die er bamit zu beschwören vermeint hatte, ftarfer und brobenber als Bereits im vorigen Feldzug war sie bervorgetreten. einer starken Urmee war Keldmarschall Abrarin in Breußen einge= brochen; er hatte Memel eingenommen und über die preußischen Truppen bei Großjägerndorf die Oberhand behalten, als er plötzlich ben Rückzug antrat. Sein Beweggrund hierzu lag in bem inneren Bu= stande von Rufland. Ueber Allem schwebte bort die Erwartung einer völligen Uenderung bes Suftems bei bem Tobe ber Raiferin Elisabeth: benn kein Mensch konnte bezweifeln, daß ihr prafumtiver Nachfolger, Großfürst Beter, der einer der größten Bewunderer Friedrichs war, auf beffen Seite treten würde. Rach bem Ge= fundheitszustande der Raiferin anderten fich die vorwaltenden Tenbengen des ruffischen Cabinets. Wenn die Sinfälligkeiten ber Rai= scrin berfelben ein nabes Ende anzutundigen schienen, so neigte sich Alles zu einer friedlichen Abfunft mit Friedrich; Die Wieder= herstellung ihrer Gesundheit brachte dagegen die friegerischen Ten= benzen empor. So geschah es im Jahre 1757. Die Nachricht von einer eminenten Gefahr bes Lebens ber Raiferin bewirfte, daß Apragin es über sich nahm, ohne ihren ausdrücklichen Befehl, Breugen, ausgenommen Memel, zu verlaffen. Da aber die bie Kaiserin genas, so verlor auch ber Krisis vorüberging. General seine Stellung. Ja noch um Vieles weiter erstreckte sich die Rückwirkung. Bestuchew, ber die russischen Ungelegenheiten icon so lange mit unbedingtem Ansehen geleitet, aber die person= liche Gnade der Kaiserin verloren hatte, fonnte fich nicht länger behaupten. Aus dem Prozeß, der über Apragin verhängt wurde,

hatte fich ergeben, daß der erfte Minister selbst mit seinem Rudzug einperstanden gewesen war, und zwar mit der Absicht, nicht etwa den gesetmäßigen Nachfolger Beter, ben fie fei es für unfähig ober für unwürdig hielten, sondern mit Borbeigehung beffelben feine Gemablin Ratharina im Namen ihres Sohnes auf ben Thron zu erheben 1); fie hatten bann beibe Barteien, sowohl die ber Raiferin, als die bes Groffürsten gegen sich. Die Raiserin erneuerte ihre Politik mit voller Entschiedenheit; die ruffischen Truppen famen hierauf nach Breugen gurud. Der Geburtstag Friedrichs wurde im Jahre 1758 in England mit populären Demonstrationen in London, wie in ben Brovingen gefeiert; in seinem Königreich selbst ward er baburch bezeichnet, baß bie Sauptstadt genöthigt wurde, ber Czarin zu huldigen: denn Friedrich, bessen gange Rraft in ber Action seiner vereinigten Urmee bestand, wollte dieselbe nicht burch einen ernsthaften Kampf jenseits ber Weichsel schwächen. Für Maria Theresia war biese Besitnahme sebr erfreulich. Sie bemerkte, daß sich Oftpreußen leicht von ben Ruffen werbe behaupten, daß sich Pommern von da aus im Berein mit ben Schweben werbe vecupiren laffen. Aber darin lag für sie boch nur eine indirekte Unterstützung, die ihr noch nicht genügte, ba ber Rrieg baburch noch nicht entschieden worden wäre. Ihr Sinn war jest, die ruffische Streitmacht zur Bernichtung bes Rönigs von Preußen unmittelbar herbeizuziehen. In der Eroberung ber einzelnen Provinzen lag ihr soviel nicht: benn, wie Raunit ausdrücklich bemerkt hatte, keinestwegs aus benen fete fich bie Stärfe bes Rönigs von Preugen zusammen; Die Gulfsquellen, welche fie barbieten fonnten, seien nicht febr hoch anzuschlagen; die Macht bes Königs bestehe in seiner Urmee; biese musse man gertrum= mern, wenn man die Rube in Europa herstellen wolle. Wie Raunis, bachte die Marquise Bompadour: sie zeigte fich mehr als je von Saß gegen Friedrich burchbrungen; sie sprach ein Wort aus, bas weniger von ihrem Geist zeugt, als von ihrem Saß; fie fagte, man muffe ben modernen Uttila pulverifiren. Welche Alehnlichfeit aber hatten wohl Friedrich und Attila? Schon hatte fich gezeigt, baß Die Allianz zwischen Frankreich und Desterreich nicht zur Vernichtung Friedrichs führen werbe. Nur burch bie effective Mitwirfung von Rugland fonnte bies Biel erreicht werben. Desterreich bestand

<sup>1)</sup> Ans tem, was in ten Mémoires de l'impératrice Catherine II. pag. 247 erzählt wird, ergiebt sich wenigstens so viel tag bie Familie Avragin sich an Katharina hielt und auf ihre Gnade rechnen konnte.

jett nicht mehr auf einen unmittelbaren Zuzug ber Ruffen nach ben biterreichischen Erblanden, sondern es brachte in Borichlag: bag eine aus ber in Breugen stehenden Urmee abzuzweigende und burch die für Desterreich bestimmten Sulfstruppen ju verstärfende Rriegemacht nach ber Ober vorrücken und an ber Warthe und Nete eine burch ein altes schwedisches Geldlager berühmt gewordene Position ein= nehmen folle, zu einer unmittelbaren Theilnahme nicht nur an ber Besitnahme preußischer Landschaften, Die boch immer febr erwünscht war, sondern an der Niederwerfung der militärischen Macht Friedrichs; Dieje vor Allem follte gebrochen, bas politische und militärische Unjehen, bas Friedrich genoß, vernichtet werden. Und auf biefen Blan gingen die Ruffen ein 1. Zum Nachfolger Apragins war Graf Fermor bestimmt worben, einst Generalquartiermeifter unter Münnich, bamals Intendant ber faiferlichen Bauten. Er verband biefe Geschäfte mit einander, wie einst Louvois in Berfailles; ben Intentionen ber Rai= ferin ichloft er fich mit voller Singebung an. Er war beauftragt, auf ber einen Seite bie in Bommern befindlichen preußischen Truppen gu beschäftigen, sobaß sie nicht gegen Desterreich verwendet werben konnten, auf ber anderen bie angedeutete Bosition an Warthe und Nete einzunehmen und ben Rern ber preußischen Staaten gu bedroben. Der Befehl, ber an Fermor erging, ift fast bon bemfelben Datum wie bie Erneuerung ber englisch = preugischen Alliang.

Der erfte, ber im Jahr 1758 im Felbe erschien, war boch abermals Friedrich felbit. Gein Beer, bas man gertrummern wollte, war fo ichlagfertig, wie jemals; er berechnet es auf 98,000 Mann. Rach= bem er Schweidnit wiedergenommen, bielt er es nicht für angemeffen, bie Reinde in Sachsen und in Schlefien zu erwarten. Er bachte ihnen vielmehr burch einen Ungriff von Sachsen ber auf Bobmen. ben fein Bruder, und vor Allem durch einen Angriff feiner Saupt= macht auf Mähren, ben er felbst leiten wollte, zuborzukommen. Seine Sauptabsicht babei war, wie er felbst es mit ber größten Beftimmtheit ausgesprochen bat, ben bof von Wien auf friedliche Be= banken zu bringen. Durch eine bloße Abwehr konnte bies nicht geschehen: Die Raiserin mußte Die bei ber Fortsetzung bes Krieges ber fich immer erneuernden Gefahr ihrer Erblande inne werden. rich hoffte burch einen unerwarteten Unlauf Olmus in feine Sande gu bringen, woran fich bann alles Undere gefnüpft haben murbe. ber Rafcheit und Siderheit, Die feine Bewegungen darafterifirten,

<sup>1)</sup> Arneth I, €. 291.

erschien er im Mai 1758 vor der Hauptstadt von Mähren; aber er fand größeren Widerstand, als er erwartet hatte. In seiner Rabe sammelten fich die öfterreichischen Streitfrafte, nunmehr unter bem Oberbefehl bes bedachtsamen Daun, zu einem Bersuch, die Stadt gu entsetzen. Friedrich hoffte, durch einen Zuzug neuer Truppen mit ber schweren Artillerie stark genug zu werden, um zugleich bie Stadt zu belagern und ben Defterreichern zu widersteben. Allein bem heranziehenden großen Transport stellte sich bei Domstädtl Laubon mit Geschicklichkeit und Ungestum in den Weg. Es war nur eine Affaire britten ober vierten Ranges, burch welche bas Beranrücken ber Breugen verhindert wurde, aber fie war entschei= bend. Der König konnte nun nicht zugleich die Stadt angreifen und dem Feind im offenen Felde zu widerstehen magen; seine Lage wurde sogar gefährlich, ba die Desterreicher die Engpässe, durch die er berangeruct mar, in feinem Muden befetten. Bei ber erften Nachricht von jenem Unfall war fein Entschluß gefaßt, die Belage= rung aufzuheben. Dem vertrauten Mitchell fagte er, man fonne nicht immer thun, was man wolle 1), man musse thun, was man fonne. Es hat immer die Bewunderung der Kriegsfundigen erregt, wie er feinen Rudzug nach Schleffen burch Böhmen fuchte, gleichsam cefortirt von ben öfterreichischen Truppen in seiner Front, zu beiben Seiten und im Rücken. Trot ber lleberlegenheit berselben in leichter Reiterei gelangte bas preußische Beer mit feinem Gepack und feinen Gefduten beinahe ohne Berluft nach Schlefien gurud 2). "Hier find wir nun wieder, rief Friedrich aus, ich muß mich sogleich auf die Ruffen werfen." Bon bem zwischen Desterreich und Rußland verabredeten Blan batte er feine Runde; wenn in Folge beffelben die Ruffen wirklich an die Warthe vordrangen und Ruftrin beichoffen, fab bas mehr wie eine vereinzelte Bewegung aus, ber man geschwind und entschlossen entgegengeben musse, um nicht die Reu-

<sup>1)</sup> Bei ben militärischen Ermägnugen hat man die Absicht, den Frieden herbeignsühren, die demselben zu Ernude lag, außer Acht getassen: aber sie ist nicht zu bezweiseln. Bei Mitchell heißt es: The king of Prussia told me, he was very sorry, his project upon Olmütz had misearried, because he thougt, if it had succeded, it must have disposed the court of Vienna to peace; but, added he, as one cannot always do what they wish, they must do what they can.

<sup>2)</sup> Geständnisse eines öfterreichischen Beterans (III, 21): 3d weiß nicht eine einzige Prife, womit der Rönig wenigstens die Transitogebuhren an uns bezahlt batte.

mark und selbst die Kurmark von ihnen überfluthen zu laffen. In feiner Umgebung herrschte bie Meinung, die Ruffen wurden eilen, nach Bolen zurückzugeben, aber fie hielten ihm Stand. Friedrich bann und wann in anderem Ginne gefagt haben mag, er erkannte boch die gange Gefahr, die ihm aus einer nachbruck= lichen Theilnahme ber Ruffen am Kriege entsprang. Damals hat er bem Pringen Beinrich etwas von der geheimen Inftruktion mit= getheilt, die er vor einem Jahre für ben Fall aufgesett hatte, baß ihm ein Unglück begegne. Es war ihm vor Allem darum zu thun, daß keine Unterbrechung in der Kriegführung entstehe, wenn er etwa vor dem Keinde bleiben follte, noch weniger in der regelmäßigen Erbfolgeordnung. Abgesehen von dieser eminenten Gefahr ge= wann aber der Krieg überhaupt einen anderen Charakter; die Un= griffe gegen die öfterreichischen Erblande hörten auf, der Krieg wurde befensiber Natur und zwar gegen wen? gegen die beiden benachbarten großen Mächte, mit benen ber preußische Staat in ben größten Rämpfen, die ihm bevorstanden, gemeinschaftliche Sache machen follte, die aber bamals einverstanden waren. Breugen aus seiner Stellung herabzudrängen ober gar zu Grunde zu richten.

Um 25. August 1758 traf Friedrich mit den Ruffen bei Borndorf zusammen. Er hat gemeint, er würde sie vernichtet haben, wenn seine Anordnungen genau beobachtet worden wären. ist es bod, aud, daß ihm in der unerwartet mit lautem Geschrei ber= vorbrechenden ruffischen Infanterie ein neues Clement entgegentrat, wenig disziplinirt und wenig zu militärischen Evolutionen fähig. das aber auf das Nachhaltigste Stand hielt. Die ganze Ueber= legenheit ber preußischen Cavallerie und ein mörderischer Rampf ge= hörte bazu, um bie Ruffen zum Rudzuge zu zwingen. Bornborf und alle Dörfer in der Runde waren in Brand gesteckt, wodurch ber Unblid bes Schlachtfeldes noch gräßlicher hervortrat; ein großer Theil ruffischer Bulverwagen flog in die Luft. Die Ruffen wichen vom Schlachtfeld, Fermor ging nach Landsberg gurud. Die Ueber= legenheit bes Königs lag in seiner Cavalerie, die unter bem jungen Generallieutenant von Scholit, - er gablte 37 Sahre -, plötlich gegen bie ruffische vorbrach, die bann in die Infanterie eindrang und sie auseinander warf. Seudlit war, als Bage bes Markgrafen Friedrich Wilhelm von Schwebt, zu beffen Ausgelaffenheiten mancherlei Art ein tollfühnes Reiten gehörte, aufgewachsen und dann burch den Dienft- und Wetteifer ber Armee geschult, - verwegen und boch besonnen, ausschweifend und tapfer. Bei Rokbach war feine Musführung der königlichen Befehle unübertrefflich; von der Schlacht von Zorndorf sagte ihm der König selbst, er verdanke ihm den Siea 1).

Es hängt mit ber Bewegung, die Fermor nach langem Bögern, burch bie beiben Sofe aufgerufen, gegen Stargard hin unternahm, zusammen, bag endlich auch bas öfterreichische Beer in Sachsen in Bewegung fam. Dann batte fich bisber begnügt, in einem festen Lager zu Stolben zu verharren, wo er bem ihm gegenüberstehenden Brinzen Heinrich von Breußen zwar geringen Eintrag that, aber auch von dem König, als berselbe von Borndorf ber gur Unterftutung bes Pringen heranrudte, fich feinen Gintrag thun ließ. Daun endlich aus seinem Lager aufbrach, folgte ihm ber Ro= nig: barauf tam es an, für ben einen bie Belagerung bon Reife, welche die Raiferin unternehmen ließ, zu unterstüten, für ben andern biefelbe zu verhindern. In der unmittelbarften Rabe wurden die beiben Lager aufgeschlagen. Um 7. October hatten die Defterreicher die Söhen von Rittlitz, wo brei Landstraßen einander berühren, besett; unmittelbar unter ihren Ranonen schlug ber König einige Tage bernach fein Lager auf, um mehrere biefer Straßen gu occupiren. Es geschah vor ihren Augen und in einer Gegend, welche burch die leichten Truppen, von benen die Waldungen eingenommen waren, beherrscht und unsicher gemacht wurde. Friedrich meinte, feinen Begner burch die Stellung, die er nahm, jum Huckzuge nach Böhmen zu nöthigen. Er wurde auf die Gefahr, die er dabei über fich berein ziehe, aufmerksam gemacht; aber er war gewohnt, anzugreifen, nicht angegriffen zu werben. Die Absicht und ben Geift einer gegen ibn gerichteten offensiven Bewegung, setzte er bei Daun nicht voraus. Aber biefer verstand boch mehr vom Kriege, als es schien: feine behutsame, ernftliche Zusammenftoge vermeibende, allezeit befenfive Baltung biente ihm bazu, Die Offenfive in dem entscheiben= ben Moment um so sicherer zu ergreifen. Ginen solchen hielt er jest für gefommen. Bei ber Recognoscirung bes preußischen Lagers faßte er selbst ben Entschluß, eine Schlacht berbeizuführen, mas feine Rai= ferin unaufhörlich forderte. Die beiden vornehmften Benerale feiner Umgebung, fouft fast immer verschiedener Meinung, Lasen und Laubon, vereinigten fich mit ihm in biefer Unficht. Der fonft

<sup>1)</sup> In ter ersten Relation Friedrichs (bei Westwhalen II, 460) wird bas Berdieust von Seydlis hervorgehoben, in ter Geschichte des nönigs tritt es zunäd (Oenvres IV, 204).

so wachsame Ronig, nur mit seinen eigenen strategischen Ideen beschäftigt, vernachläffigte bie gewöhnlichen Giderheitsmaßregeln. In ber Racht bom 13. jum 14. Dft. rudten bie Defterreicher in verschiede= nen Rolonnen auf Wegen, die fie fich unter bem Schein bon Ber= theibigungsanstalten gebahnt hatten, bis in die unmittelbare Nabe bes rechten Flügels ber Breugen, beren Freiforps von ben Croaten sofort über ben Saufen geworfen wurden. Wie bie Unbeweglichkeit ber ruffifchen Infanterie, die fich niemals gerftreuen ließ, fo wurde Die Beweglichkeit der öfterreichischen Cavalerie den Breugen berblich. Die Croaten, zu benen bie Grengregimenter geborten, Die in bem Rampfe gegen die Türken, ber auch mahrend bes Friedens immer fortging, eingeübt und militärisch gebildet worden, waren bes Gebirgefrieges gewohnt und in ihrer nationalen, altherkömm= lichen Wechtart ben Freibataillonen, Die Friedrich aus allerlei Volf eben gebildet hatte, überlegen. Doch pflegte ihr Geplankel, welches Die Nachte und die erften Morgenftunden beunruhigte, wenig Aufmerksamkeit zu erregen: bor ein paar Kanonenschuffen wichen fie in ber Regel gurud 1). Diesmal aber entwickelte fich aus bem Unfall ber Croaten ein ernstes Treffen. Es gelang ben Desterreichern zugleich im Ruden ber fich ermannenden preußischen Bataillone ein Feuer gegen fie zu eröffnen2).

In der allgemeinen Verwirrung, die hierdurch entstand, bewährte sich das Princip der preußischen Armee, daß die Führer der
einzelnen Schaaren in dringenden Fällen sähig sein sollten, ihren
Entschluß für sich selbst zu fassen. Sie setzen sich der Ueberraschung unverzüglich entgegen; aber sie waren im Nachtheil. Das
Dorf Hochtirch, wohin sich der vornehmste Kampf zog, wurde
von den Ocsterreichern genommen, wieder verloren und endlich behauptet. Dabei büste Friedrich einen der Männer, auf die er ein
unbedingtes Vertrauen setze, den Schotten Jakob Keith ein, der erst
vor einigen Jahren aus russischen Diensten in die preußischen getreten war; einen Mann von Kriegsersahrung, Uneigennüßisseit,
hohem militärischen Verdienst, der Sache des Königs von ganzem
Ferzen ergeben. Keith wurde, indem er sich durch die Feinde, die
ihn umringten, mit dem Bahonette den Weg zum Rückzug bahnte,
an der Spitze seines Regiments erschossen. Zu einer allgemeinen

1) Tempelhoff III, 318.

<sup>2)</sup> Geschichte bes siebenjährigen Arieges von Officieren bes großen Generalfiabes, II, S. 306.

Schlacht ist es bei Hochfirch nicht gefommen. Auch die Desterreicher erlitten die größten Berluste, ihre Grenadiere wurden zu Grunde gerichtet, aber sie behaupteten den Platz: mehr als 100 preußische Geschütze sielen in ihre Gewalt. Man konnte die erwünschte Siegesbotschaft nach Wien schicken, wo sie eben bei einer glänzenden Hoffestlichkeit eintraf, die sich dann in eine Art von Danksest verwandelte.

Große Erfolge hatte die Schlacht nicht, denn in unmittelbarfter Nähe schlug der König ein neues Lager auf; sie kam weder der Belagerung von Neiße zu Statten, noch führte sie zu der beabsich= tigten Berbindung mit den Russen. Aber ein sehr bedeutendes Er= eigniß war es doch, daß die Desterreicher einen glücklichen Anfall vollzogen und die Russen nicht ganz und gar von dem branden=

burgischen Boden hatten vertrieben werden fonnen.

So standen die großen nordischen Mächte einander im Kampse gegenüber, die zwei mächtigeren, noch immer gewillt und vielleicht auch im Stande, die minder mächtige zu überwältigen oder zu verstilgen. Die slavische Nationalität hatte daran den größten Untheil; wie die Russen ihr angehörten, so ist der Kaiserin Maria Thesresia ausdrücklich versichert worden, ihr Heer bestehe zur Hälfte aus Böhmen. Tagegen war das preußische Heer durchaus deutsch. Es konnte als die eigenthümlichste Hervordrungung der Geschichte und des militärischen Geistes von Norddeutschland betrachtet wersden. Der griechischen und der römischen Trthodoxie gegenüber respräsentirte es die Principien des Protestantismus.

Im folgenden Jahr (1759) sollte sich die Gefahr, welche dem König Friedrich, seinem Staate und seinem Heere von seinen beiden nordischen Nachbarn drehte, erst vollständig entwickeln. Gegen die Desterreicher, die mit einem Angriff auf seine Position in Sachsen umzgingen, setzte er sich dadurch zur Wehr, daß er die Magazine in Böhmen und Franken, welche ihrem Heere hätten dienen können, zerstörte. Nicht so gut war es ihm mit den russischen gelungen, die in Posen ausgehäuft wurden; ebensowenig ließen sich die Kussen durch die unvershältnißmäßig schwächeren Truppenabtheilungen, die er ihnen entzgegensetze, trennen und wie er gehosst hatte, einzeln schlagen; sie wälzten sich, wie eine ungebändigte Naturgewalt, gegen seine eignen Landschaften heran. Es war vergeblich, daß der König einen General, dem er großes Vertrauen schenkte, Wedell, wie er sagt, mit diktatorialer Gewalt, d. h. ohne Rüsssicht auf den höheren Rang der dort besehligenden Offiziere, den Russen entgegenstellte. Wedell

ging wieber zu rasch ins Feuer, ohne die erforderliche Beachtung der ungünstigen Terrainbildung, die dem Feinde zu Gute kam. Er mußte sich zurückziehen, behauptete sich jedoch in einer guten Stellung, in welcher er den König erwarten konnte. Denn dieser fühlte jetzt die Nothwendigkeit, die Führung der Armee gegen die Aussen selbst in die Haufen zu nehmen. Zuweilen gab er abermals der Hoffnung Naum, mit den Aussen. Zuweilen gab er abermals der Hoffnung Naum, mit den Aussen daß er von der großen Gefahr, mit welcher sein Land von ihnen bedroht wurde, ein vollkommenes Beswußtsein hatte. Er gesteht seinem Bruder, daß ihm seine Lage böses Blut mache, aber in alledem handle es sich nicht um seine Person, sondern um den Staat; "ich will ihn retten oder umstommen."

Die Nussen hatten unterdeß Frankfurt a/D. eingenommen und sich mit einem österreichischen Here, das unter Laudon heranzog, vereinigt. Sie waren 70,000 Mann stark, mit den Ocsterreichern zusammen mochten sie 90,000 zählen. Friedrich hatte nur 48,000 Mann. Dennoch schritt er zum Angriff, in denselben Impulsen, die ihn bei Leuthen belebt hatten; wie damals Schlesien gegen die Ocsterreicher, so wollte er jest Brandenburg gegen die Nussen behaupten und retten; bei Leuthen behielt er die Oberhand, bei Frankfurt aber wurde er besiegt.

Am 12. August griff er das russische Lager an, welches in unmittelbarer Nähe Frankfurts in der Gegend von Kunersdorf auf dem linken Oderuser in einer starken Position errichtet und mit Verschanzungen befestigt war, die von einer zahlreichen Artillerie vertheisdigt wurden. Unter den größten Anstrengungen nahm er die an sich wohlangelegten Verschanzungen, eine nach der andern. Nur noch die vornehmste war übrig, auf welche die Russen alle ihre Kräste und ihr wirksamstes Geschütz vereinigt hatten. Man hatte dem König gesagt, er möge sich mit den errungenen Vortheilen begnügen; der König antwortete, die Sache sei in so gutem Gange, daß er sie ganz zu Ende sichen wolle 1). Über er muthete seinen Truppen auch hier wie bei Kolin das Unmögliche zu, seine Angrisse wurden abgeschlagen. Indem die Preußen hierdurch entmuthigt und in Unordnung gebracht waren, hatte die Verdindung zwischen Desterreich und Rußland zum ersten Male ihre volle Wirkung. Laudon erschien mit seinen frischen Reiters

<sup>1)</sup> Ganbi in ber Geschichte bes siebenjährigen Krieges von Officieren bes großen Generalstabes, III, 100.

regimentern und warf die Preugen volltommen auseinander. Der Ronig fab feine Infanterie weichen, feine Cavalerie, beren bester Führer Cendlig verwundet mar, bon bem Schlachtfelde verschwinben, um fich her nur noch ein paar taufend Mann. Ihm felbst waren zwei Pferde unter bem Leibe erschoffen worden; er gerieth in Gefahr, gefangen zu werben. Es war ber schwerfte Hugenblick seines militärischen und politischen Lebens. Wenn die Absicht ber Beinde darauf gerichtet gewesen war, die Armee, in der seine Macht bestand, ju vernichten, so ichien biefelbe jett annähernd erreicht. Was war er aber ohne die Armee? Um Abend hatte er, wie er fagt, nur noch 3000 Mann um fich. Er hielt ben Mugen= blid für gekommen, in welchem jene Instruktion, Die er einft für ben Fall eines Ungluds gegeben, ausgeführt werben muffe. Dem Grafen Finkenstein schrieb er, das Unglück sei, daß er nicht selbst getöbtet worden; aber Alles sei verloren. "Den Untergang meines Baterlandes werde ich nicht überleben. Abieu für immer."

Finkenstein, der mit der königlichen Familie nach Magdeburg ging, dankte dagegen Gott für die Erhaltung des Königs und setzte seine Hoffnung auf die Hilfsquellen, die das Genie desselben besithe 1).

Aus ben Aeußerungen Friedrichs bei dem Anrücken sowohl als nach der Niederlage erkennt man, wie die Idee des Staates und der Macht über Allem schwebte, was er that und thun wollte: sie war ihm wichtiger als sein persönliches Dasein.

Ganz so weit, wie es ansangs geschienen, reichte indessen bas Unglück nicht. Um ben König sammelte sich boch wieder eine größere Unzahl von Truppen, als er erwartet hatte; bann nahm er eine Stellung bei Fürstenwalde; man glaubte, er werde eher noch ein brittes Treffen wagen, als Berlin in die hand ber Feinde gerathen lassen.

Wenn der König nach der Schlacht von Kunersdorf nicht vernichtet wurde, so bezeichnete er das als ein Mirakel zu Gunsten des Hauses Brandenburg, wie man so viel von Mirakeln zur Erhaltung des Hauses Desterreich rede?). Die Feinde hätten nur heranzurücken und eine neue Schlacht mit ihm zu wagen gebraucht, so würden sie ihn vernichtet haben. Ohne in die Geheinmisse der göttlichen Weltregierung eindringen zu wollen, darf man doch wohl sagen, daß die Verslechtung und das Gewicht der Dinge dahin sührte, daß weder Desterreich noch Vrandenburg-Preußen untergehen sollten:

<sup>1)</sup> Finkensteins Brief an Bergog Ferdinand bei Westphalen III, 753.

<sup>1)</sup> Lettre à la Duchesse de Gotha. Oeuvres XVIII, 173.

im Gegensatz zwischen beiben hat sich bie Welt noch eine große Epoche bindurch weiter entwickelt. Und eigentlich nicht zur Bernichtung von Brandenburg - benn als Rurfürstenthum follte es immer bestehen - fondern nur gur Schwächung bes brandenburg = preufischen Staates, in Wahrheit gur Beseitigung Preugens als europäische Macht, worin eine Gefahr für die Rube ber Welt liege, waren Rugland und Defterreich verbunden. Man zweifelte nicht, bag es bem Stolze ber Maria Theresia schmeicheln wurde, wenn ihre Truppen Berlin einnähmen; aber ber umfichtige Daun erinnerte, baß man boch nicht im Stande mare, Berlin zu behaupten. und baß alsbann bie beste Gelegenheit, gegen Schlesien etwas auszurichten, vorüber gegangen fein murbe. Echlefien aber bilbete, nach wie vor, ben vornehmsten Gesichtspunkt ber Raiserin, und was bie Ruffen anbelangt, jo batten fie in ben beiben Schlachten, in benen fie ben Plat bebielten, body bie größten Berlufte bon Menschen und Rriegewertzeugen erlitten. Man gog in Betracht, baß die Urmee ber Kern ber gesammten ruffischen Kriegsmacht fei. Ein brittes Treffen (und wer ftand bafur, bag es gewonnen werben würde) batte nur neue fehr emrfindliche Berlufte berbeiführen muffen. Die ruffische Urmee bildete ein Nationalbeer, worin ihre Unüberwindlidfeit lag, aber boch auch bie Unmöglichkeit, fie wie eine leicht bewegliche beutsche Urmee einem noch immer furchtbaren Teind auf bem Suge folgen ju laffen. Ueberdies ließ fich eine gewiffe Gifer= fucht ber Enthaltung und ber Besorgniß gwischen ben beiden Beerführern bemerken; benn ber letten Rieberlage jum Trot behauptete Friedrich noch immer feinen Ruf als ber größte Capitan ber Welt; feiner bon beiben Generalen wollte ber erfte fein, um noch= mals mit Friedrich zu ichlagen. Es ichien genug, wenn man ihn nur nötbigte, feinen Reinden mehr freie Sand gegen bie ichlenichen Festungen und ben Pringen Beinrich zu laffen; vornehmlich gegen beffen Urmee richteten fich jest bie Feinbseligkeiten; benn es mar, wie der König selbst bemerkt, die beste preußische Urmee, die noch im Telbe ftand. Daun hob bervor, bag Alles baran liege, fie gu gertrümmern. Besonders fam bamals bie Eroberung von Glogau in Frage, beffen Besit fur Desterreich auch bei bem fünftigen Friedensichluffe bon bem größten Belang fein werbe, und zu welcher die Russen mitswirken sollten. Aber schon hatte der Rönig freien Raum genug gewonnen, um fich babin ju wenden; er hatte es einst erobert, er meinte, seine Ritterebre fordere, daß er es auch vertheidige und, wenn es nöthig sei, nochmals bafür ichlage. Da nun die Ruffen ebenjowenig geneigt waren, in Schlefien mit Friedrich ju fechten, wie in ber Mark, fo mußte biefer Gebanke aufgegeben werben. Wenn aber Schlesien behauptet wurde, so erlitt bagegen ber König in Sachsen bie größten Berlufte. In ber verzweiflungsvollen Auf= regung, in welche ihn die Niederlage von Kunersdorf verfette, von ber Gefahr benachrichtigt, mit welcher ein Angriff ber Defterreicher Dresben bebrobe, gab er bem Commandanten biefer Festung, die er an fich fo hoch anschlug, Grafen Schmettau, die Erlaubnig, wenn er bieselbe nicht behaupten könne, eine Capitulation mit bem Feinde zu treffen, bei ber er aber bie gesammte Garnison und die Rriegskaffe, sowie Alles, was ben Preußen in Dresben gehöre, retten solle. Bon jeder Communication nach Außen abgeschnitten, brachte Schmettau biefe Ordre in Bollziehung, als die Lage der Dinge fich bereits verandert hatte und bas fonigliche Beer wohl im Stande gewesen ware, ihm hilfe zu bringen. Der König migbilligte bies: benn Schmettau habe nicht einmal ben bollen Ernft bes Angriffes er= wartet: wahrscheinlich würde Dresten von ben Desterreichern nicht beschoffen worden fein. Er entsetzte ben General seines Dienstes; er hat wohl gesagt, Schmettau hatte verdient, bag ihm bafür ber Ropf bor Die Rufe gelegt worden ware. Die Rettung ber Mannschaften trat bor bem Berluft, ber in jener großen militarifch-geographischen Bofition lag, in den Hintergrund 1). Doch gab ber König nicht auf, fie wiederzugewinnen; aber bei biesem Unternehmen wurde er von einem neuen Unfall betroffen. Nur barauf ichien es ihm anzukommen, ben Rüdzug ber Desterreicher zu bedrohen; benn bann wurde fich ber Feldmarichall Daun unverzüglich nach Böhmen begeben. In biefer Absicht wurde General Fink bei Magen aufgestellt. Man nimmt an, daß ber Plan bon dem Pringen Beinrich ausgegangen fei. Aber er hatte ben unglücklichsten Erfolg. Entfernt bavon sich gurudgugieben, griff Daun mit einer vielleicht breimal ftarkeren Macht, die besonders an Artillerie weit überlegen war, den preußi= schen General an und zwang ihn - benn alles Widerstreben wurde nur zu unnütem Blutvergießen geführt haben - gur Capitulation. Man erlebte bas Unerhörte, bag eine preugische Urmce von mehr als 12,000 Mann die Baffen zu ftreden genöthigt wurde, barunter 9 Generale, 549 Offiziere.

<sup>1)</sup> Die Correspondens bei Schüning, Der siebenfährige urieg, II, 142, weniger vollständig bei Preng. Die in bem Leben Schmettan's von seinem Sohne vorkommenten llebersetzungen sind sehr mangelhaft.

Maxen war in Bezug auf die Armee gleichsam die Fortsetzung von Kunersdorf. Die Kriegsmacht des Königs wurde um eine besteutende Stuse herabgebracht. Nicht allein in dem Kampse an der Ober zeigte sich die Wirkung der Vereinigung Rußlands und Desterreichs. Der Haupterfolg derselben war der Verlust von Dresden; denn Friedrich würde, wäre er nicht an der Oder unglücklich geswesen, Tresden unsehlbar entsetzt haben. Von seinem drei großen Positionen an der Elbe hatte er in der That die wichtigste versloren.

Albwandlung der politijden Verhältnije in den Jahren 1758 und 1759.

An biesem Kampse ber brei nordischen Mächte unter einander hatte Frankreich doch keinen directen Antheil. Der Mann selbst, welcher das vornehmste Werkzeug gewesen war, um die Allianz wischen Frankreich und Cesterreich zu Stande zu bringen, Abbe Bernis, nunmehr Minister der auswärtigen Angelegenheiten, wurde irre an der Möglichkeit ihrer Durchsührung. Den größten Eindruck hatten die Kriegsthaten Friedrichs in der zweiten Hälfte des Jahres 1757 eben auf Bernis gemacht. In seinen Briesen erklärt er ihn für den größten Feldhauptmann des Jahrhunderts; er habe den thatkrästigsten Genius und Unternehmungsgeist. Seine Truppen seien die besten in Guropa; mit dem Talente des Krieges verbinde er eine sorgsame Administration, strenge Mannszucht, nie zu ersmüdende Wachsamseit 1).

Schon im Anfang 1758 hat Bernis die Wiedereroberung von Schlessen als einen Traum bezeichnet, den man aufgeben müsse. Desterreich sollte nicht den Eingebungen seines Hochmuths solgen, sondern dem, was die gesunde Vernunft vorschreibe. Schon damals ist der Vorschlag aufgetaucht, die Stipulationen der geheimen Allianz außer Kraft zu setzen.

Man war baburch in Wien betroffen und erschüttert; die Kaiferin hat wohl gesagt, sie sehe, man wolle sie der Ueberlegenheit des Königs von Preußen, den sie als ein Ungethüm bezeichnete, Preis geben. Allein nähere Erkundigungen bei dem französischen Hofe gaben doch an die Hand, daß dies die Absicht der leitenden Persönlichkeiten nicht war. Die Erklärungen Ludwigs XV. und der Marquise Pompadour hielten immer an der Verbindung der beiden Monarchien sest, die sonst zu Grunde gehen würden, die eine

<sup>1)</sup> Schreiben au Choijent vom 6. Jan. 1758, bei Riten L'ambassade de Choiseul à Vienne in den séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques, 1872, p. 703.

sowohl wie die andere. Auf vermittelnde Borschläge, welche Carbinal Tenein zu einer Berständigung mit Preußen machte, wurde die Antwort gegeben, der König könne ohne seine Alliirten auf nichts eingehen. Bernis selbst sah doch die einzige Möglichkeit eines Erfolges in erneuten massenhaften Anstrengungen und treffenden Combinationen der militärischen Bewegungen.

Der Krieg ber Frangosen in Deutschland wurde im Jahre 1758 lebhaft fortgesett. Clermont, ber burch fein Berhalten nicht bewies, baß bas Blut bes großen Conbe in seinen Avern floß, war bei Rrefeld von Bergog Ferdinand überrascht und geschlagen worben. Der General, sagt Bernis, ist geschlagen, nicht die Armee. Man fette einen anderen Beerführer an feine Stelle, nicht gerabe ben besten, ben es gab, aber ben besten, ben man bei Sof burch= bringen konnte, Contades, ber bald barauf wieder ben Rhein überschritt und in Westfalen eindrang. Die Absicht war nun nochmals gewesen, ein anderes Truppenforps unmittelbar nach Böhmen ber Raiserin zu Silfe zu schicken. Aber man fand, daß bies unthunlich fei, weil bie beutschen Fürsten, unter benen bor allen bie Rurfürsten von Mainz und Trier und ber Bischof von Bürzburg als Unhänger von Desterreich genannt werben, bie Rache bes Königs von Preugen ju fürchten haben würden, wenn Frankreich fie nicht schüte 1). Aus Diesem Grunde glaubte man die zweite Armee am Main aufstellen gu muffen, abermals unter Soubife, ber in Frankreich einen guten Ruf genoß, auch beshalb, weil er bas preußische Syftem nach= zuahmen suchte, ber fich bann sehr bald Seffens bemächtigte. Franfreich nahm man biefen Succest mit Genugthuung auf, weil burch die kleinen Waffenthaten ihre militärische Reputation doch wiederhergestellt sei. Der Bergog Ferdinand wußte noch die Bereinigung ber beiden Beere zu verhindern. Aber fo große Bo= sitionen, wie Duffelborf auf ber einen, Frankfurt auf ber anbern Seite, blieben in ihren Sanden; daß fie die Wiedereroberung von Sannover noch immer im Sinne hatten, ift unbezweifelt. Wenn fie sich zulett bor bem Herzog zurudzogen, so geschah es weniger, weil fie bazu gezwungen gewesen waren, als um gute Winterquartiere zu erlangen.

Indem die Franzosen aber bergestalt ihre Stellung in Deutschland im Gegensatz gegen England und Preußen nochmals mit Erfolg be-

<sup>1)</sup> Belle-Isle an Choiseul, 24. Juni 1758, a. a. D. 712.

haupteten, nahmen die maritimen Ereigniffe einen ganz anderen Lauf.

Bu wieberholten Malen ersuhren die französischen Häfen und Küsten die Feindseligkeiten der Engländer, welche unter Anderem den Anfang der Besestigung von Sherbourg zerstörten. Sie machten den Franzosen den Besit von Corsika streitig und waren im Mittelmeer wieder sehr mächtig geworden. Ungeheuer waren im J. 1758 die Berluste der Handelsmarine der Franzosen auf allen Meeren. Ihre Unternehmungen in Tstindien wurden durch den Fortgang der englischen Wassen bei weitem überslügelt, ihre Pflanzung in Senegambien beinahe vertilgt. In Nordamerika nahmen die Engländer, unterstützt von den bereits selbständig werdenden Colonien, einen erfolgreichen Anlauf gegen das dortige Frankreich, d. h. Canada. Louisdurg siel in ihre Hand, sie verjagten die Franzosen aus dem Ohiobecken.

Nicht erft späterhin hat man ben Begensat biefer Ereigniffe und zugleich ihre innere Beziehung zu einander wahrgenommen. Gleich bamals zeigte sich in ber Nation ein allgemeines Diß= vergnügen, weil man Frankreich von Truppen und Silfsmitteln entblöße und es ben Landungen ber Engländer Breis gebe; man würde biefer unverföhnlichen Feinde Meister geworben sein, wenn man sich auf ben Seckrieg beschränkt hatte. Der leitende Minister, Bernis, ließ sich selbst in diesem Sinne vernehmen. Um ber Raiserin=Königin seine Freundschaft zu beweisen, habe Rönig Ludwig ihr noch eine Campagne versprochen. "Bas ift bas Resultat ba= bon? Der Verluft bes Schlüffels ber frangofischen Colonien in Umerika; Die Marine von Frankreich ist gerftort, ber Sandel vernichtet, die Engländer find im Begriff, fich ber universalen Alleinherrschaft über bie Gee zu bemeistern, was fie in Stand feten wird, bem Continent Gesetze vorzuschreiben." 1) Man sieht wohl, Bernis faste die Wendung, welche die allgemeinen Ungelegenheiten nahmen, in ihrer vollen Bedeutung auf. Er hatte ba= mals einen Gebanken, ber fich fpater oft geregt hat, eine mari= time Alliance mit Danemark und Rugland auf ber einen, Gpanien auf ber andern Seite gegen England ju ichließen, ber bann vielleicht auch Solland beitreten werbe. Das war fürs erste nicht auszuführen, besonders weil der spanische Sof unter gerdinand VI.

<sup>1)</sup> Schreiben Bernis an Choisent a. a. D., 1872, p. 720.

sich zu England neigte; Dänemark aber erklärte, sich nur mit Frankreich und Spanien zugleich vereinigen zu wollen. Wenn den Engländern Einhalt gethan werden sollte, so war das einzige Mittel dazu, den Frieden in Deutschland zu Stande zu bringen. Bernis hat einmal gesagt, Friedrich sei nicht allein sein eigener erster Minister; er sei auch der erste Minister von England. Er meint, wenn man den Frieden in Deutschland herstelle, so werde der König von Preußen seinen Einfluß anwenden, um England zu annehmbaren Bedingungen in den maritimen Streitigkeiten zu vermögen.

Diese Absicht liegt den Eröffnungen zu Grunde, die er durch ben Markgrafen von Bairenth an Rönig Friedrich gelangen ließ 1). Frankreich wollte ben Frieden zwischen Preugen und Desterreich, Breugen follte ben Frieden gwifden Frankreich und England vermitteln. Gehr annehmbar waren bie Bedingungen, Die Bernis vorschlug: Erneuerung bes Dresbener Friedens, für beffen Behauptung, Die gefährdet war, fich Friedrich ja hauptfächlich erhoben hatte. Wenn baburch Schlesien gesichert war, fo follte er fich bagegen anbeischig machen, Cachfen gu verlaffen. Bernis gog gugleich in Betracht, bag bei ben noch immer gunehmenben Differengen gwijden Desterreich, Sachsen und Preußen ber Friede gleichwohl unsider bleiben werde: fein Bor= fclag war, ihre Streitigkeiten einem europäischen Schiebsgerichte gu unterwerfen. König Friedrich verwarf bas nicht allein für fich felbst; er bemerkte, bag auch Desterreich sich nicht barauf werbe einlaffen tonnen: benn ein foldes Schiedsgericht laufe bem Begriffe ber Couveranetat entgegen. Die Boridlage wurden mit ben bunbigften Bufiderungen einer für Preugen gunftigen Abficht erneuert. In biefer Form empfing fie Friedrich, als er bon Borndorf gurud's fam. "Ich habe", fagte er, "bie Dostowiter aus ber Neumart ver= trieben und ichide mich an, Daun aus ber Lausit ju verjagen. Ich erkenne Die gute Absicht ber Borichlage, Die mir gemacht find, aber ich bin ftumm wie ein Gifch. Wenn Frankreich, Defterreich und Rufland mit mir unterhandeln wollen, so brauchen fie nur zu reben : ich beschränke mich barauf fie zu schlagen und ichweige." Ihm entging nicht, bag es ben Frangosen hauptsächlich auf Die amerikanische Ungelegenheit ankam; er gab zu erkennen, bag er sich in berselben von England nicht trennen fonne.

Bernis hatte nicht berfäumt, mit seinen Friedensgebanken fich

<sup>1)</sup> Oeuvres de Frédéric II., XXVII, 1, 319.

auch an den Wiener Sof zu wenden; er hatte dem Fürsten Raunik bie Meinung ausgesprochen, die Raiserin sollte mit bem Rönig von Breufen Frieden machen und bazu die Bortheile, die ihre Lage noch barbiete, benuten. Man vernimmt, Raunit fei nicht fo gang gegen ben Berfuch einer friedlichen Abfunft gewesen; aber bie Raiserin Maria Theresia sprach sich mit Entschiedenheit bawider aus. Gie fenne, fagt fie, ju gut bie Nachtheile, die ein unter ungunftigen Umständen geschlossener Friede herbeiführe, selbst beffer als ihr Minister. Mit bem König von Breugen fonne sie feinen Frieden schließen, ohne baß feine Macht geschwächt sei, benn auf viele Jahre hinaus werte sie sonft Krieg mit ihm zu besorgen haben. ein Zustand, ben ihre Erblande nicht ertragen tonnten. Bas bas Berhältniß zwischen England und Franfreich anbetrifft, fo war es ihre Meinung, Franfreich muffe burch Eroberungen auf bem Festlande bie Berlufte in Amerika aufwiegen und ben Rurfürsten von Hannover mit dem König von England und demaufolge ber enalischen Nation in Widerspruch bringen. Es war die Abce. welcher ber Alliang Defterreichs mit Frankreich überhaupt zu Grunde lag. Bernis, ber früher biefer Ibec gehulbigt, und für fie gear= beitet batte, gab sie jett auf. Und nicht so gar wetterwendisch und gefinnungslos ift fein Berhalten, wie man es geschildert bat. In feiner Stellung als Minifter fab Bernis bie Gefahren, Die aus bem Bundnig awischen England und Breugen entsteben mußten. beutlicher ein, als irgend Jemand und wünschte ihnen vorzubeugen. Besonders beunruhigte ihn bas Migberhältniß ber Finangen. Denn während fich Frankreich burch die Bahlung ber Gubfitien erschöpfe, verliere es die Silfsquellen, die ihm burch ben Sandel und bie Co-Ionien sonst bargeboten wurden. Aber Bernis war feinestwegs ein Minister, der ben Intentionen bes Sofes gegenüber bie Noth= wendigkeiten des Staates geltend ju machen vermocht hatte. Er war zu wenig Fachminister, um vollen Credit zu gewinnen; er schien immer von ben Gingebungen und Rathichlägen Underer abgubängen. Und bie Sauptsache: es gelang ibm nicht, bie Marquije auf seine Seite zu bringen. Gigentlich biefe Hudficht war es, Die ibn bewog, Stainville, ben frangösischen Gesandten in Wien, ber eben bamals zum Bergog von Choiseul erhoben worben war und zu ben Freunden ber Marquise geborte, nach Baris gur Ueber= nahme bes Minifteriums ber auswärtigen Angelegenheiten gurud= zurufen, um auf diese im Berein mit ibm einzuwirfen. Er batte ben Chrgeiz babei, boch felbst bie Leitung ber Weschäfte überhaupt als

erfter Minister in feiner Sand zu behalten. Aber biefe Erhebung wurde jest von der Marquise nicht begünstigt, da ihr Bernis da= burch zu stark geworben ware. Und noch eine andere Ginwirkung batte bieser gegen sich, die der Infantin von Parma, welche durch eine Abanderung des geheimen Bertrages, wie fie Bernis borhatte. ber Hoffnungen auf die Erwerbung ber Riederlande, welche als Meguivalent für bie Wiedererobung von Schlefien bienen follte, an benen fie eifrigft fosthielt, beraubt worden ware. Sie hat Starbem= berg ersucht, ihr immer an die Sand ju geben, mas fie in ber Sache thun folle. In einer Confeil-Situng (8. Ottober 1758) ftellte Bernis in aller Form den Antrag, den geheimen Bertrag von 1757 aufgubeben, benn barin feien Bersprechungen enthalten, burch welche eine Abkunft mit Preußen unmöglich werbe. Wie der deutsche Krieg baber entsprungen war, daß Frankreich seine Sand nach Sannover aus= gestreckt hatte, so sollte bem Rriege mit England burch ben Frieden in Deutschland ein Ziel gesett werben. Aber bei Ludwig XV., beffen Gefinnung durch die beiden Damen bestimmt wurde, scheiterten alle Borftellungen. Er erffarte, bag er feinen Berbundeten gum Frieden nicht zwingen, daß er zwar auf die ihm felbst in dem geheimen Bertrag zugestandenen Bortheile verzichten könne, aber nicht auf die Ausstattung des Herzogs von Parma. Auf den Entschluß des Königs wirfte die Mittheilung von Starbemberg, daß Raiferin Elisabeth in den fräftigften Worten ihre Absicht fundgegeben habe, an der Alliang mit Maria Theresia festzuhalten: sie wolle ihren letten Soldaten und ihren letten Rubel bermenden, um ben Ronig von Preußen völlig zu bemüthigen. Demgemäß ließ auch Ludwig XV., von einem auffallenden Wetteifer für die Beobachtung der Alliang ergriffen, vernehmen, er wolle eher feinen letten Cou und feinen letten Mann verwenden, als Maria Theresia verlassen 1). Wenn man nach ben perfönlichen Beweggründen fragt, welche Bernis zu ber Beränderung feiner Saltung überhaupt bewogen, fo lagen fie barin, baß bie frangöfische Nation, bie Unfangs nicht gegen ben beut= iden Krieg gewesen war, nach und nach ihre wachsende Migbilligung beffelben unzweifelhaft kund gab. Man hat ihn fogar vor der Aufregung bes Bolkes gewarnt. Auch in Wien war man ber Meinung, er gebe nach, weil er nur bann erster Minister werben könne, wenn er die öffentliche Stimmung für fich habe. Aber Ludwig XV. erklärte auf's Neue, er werbe bas einmal ergriffene Spftem, welches fein

<sup>1)</sup> Schäfer II, 1, 559.

eigenes perfönliches System sei, nicht verändern; er wolle bavon nicht einmal reden hören.

Sch fürchte fast zu weit zu geben, wenn ich in biefer Sartnächig= feit Ludwigs XV. einen Moment von weitreichenbster Bedeutung für Die frangösische Nation mahrgunchmen glaube. Denn die Stärfe ber Monarchie besteht in ber Identität ber Interessen bes Monarchen und ber Intereffen ber Nation. Darauf beruhte unter Underem Die Autorität, welche Ludwig XIV. auch in ben Jahren bes Unglücks behaup= tete. Ludwig XV., ber die Allianz mit Desterreich ergriffen hatte, weil Die Frrungen mit England babin ju führen ichienen, Frrungen, welche in der That die Größe und Zukunft von Frankreich be= trafen, hielt an ber Alliang fest, auch, nachdem sie eigentlich schon ihren Zweck verfehlt hatte und nur bazu angethan mar, bie Rrafte ber frangösischen Nation zu zerftreuen. Denn, selbst wenn man es erreichte, eine Eroberung in Deutschland zu machen, die gur Compensation anderweitiger Berlufte bienen fonnte, so war bas boch nur eine territoriale Rücksicht; das maritime llebergewicht war da= burch nicht berzustellen, wenn es einmal verloren war. Die byna= ftischen Intereffen trennten fich bon ben nationalen, mas bie Dy= nastie nothwendig der Nation entfremdete. Jedoch genug babon. Bier halten wir nur fest, daß jene Berbindung ber brei Mächte, in welcher König Friedrich feine eigene, wie die Gefahr von Europa fah, bestehen blieb. Die historische Stellung Friedrichs ift, daß er es ben Engländern möglich macht, ihre gesammte Macht auf ben Seefrieg zu werfen, zugleich aber fich felbst ben Geinbseligkeiten von Franfreich aussetzt. Diese Bundestreue wurde ihm noch ein= mal bon ben Engländern erwiedert. Bon Bernis veranlagt, haben bamals bie Danen bem englischen Sofe bie Frage vorgelegt, ob Georg II. geneigt sei, als König und als Kurfürst ben Rrieg noch in diesem Winter zu beenden. Auch in Wien hatte man ben Bebanken, eine Bermittlung zwischen England und Frankreich, die burchaus nicht bem König von Breugen überlaffen werben burfe, in Bang zu feten. Die Absicht ging babin, England mit Grantreich zu pacifiziren, aber zugleich von Breugen zu trennen. tie mit Preußen geschloffene Union war zu neu und nütlich, als baß bas englische Ministerium von berselben hatte abweichen mögen. Es fragte bor Allem an, ob Breugen in den Frieden mitaufgenommen werben folle. Die Untwort war, bag es barauf nicht abgeseben fei, da ber Friede mit Preußen nicht von Frankreich abbänge. Sierauf erflärte Georg II., daß er gerne Borichläge anhören

werbe, mit benen die Intereffen seines Reiches und seines Ber= bundeten bereinbar feien; aber unmöglich fei es ihm, über eine besondere Abfunft zu unterhandeln. Co hatte König Friedrich bei ben ihm, wie berührt, gemachten Borfchlägen geabnt, bag es babei auf eine Trennung feiner Cache von ber englisch-amerikanischen abacfeben fei : er hatte vermieden, barauf einzugeben. Die beiden Berbundeten hielten ber eine an dem Intereffe bes andern feft. Dergeftalt ideiterten die Berfuche Bernis' nach beiben Seiten bin. Ludwig XV. war febr aufgebracht, bag man Propositionen gemacht habe, ohne fich barüber vorher mit ihm verständigt zu haben. Bernis fiel in Ungnade, und an die bochfte ministerielle Stellung, wie er fie wohl sonst hatte erreichen fonnen, war für ihn nicht mehr zu benten 1). Man baif wol annehmen, bag ebenfo febr ber Nichterfolg feiner Berhandlungen, als ber Berfuch zu benfelben Schuld baran trug. Die Summe aller Berhältniffe liegt barin, bag England fich nicht von Preugen, Frankreich aber nicht von Desterreich trennen wollte. Zwischen Desterreich und Preugen aber war fein Berftandniß zu Stande zu bringen. Der Hustritt bes nunmehrigen Carbinal Bernis war für die allgemeinen Ungelegenheiten bon vieler Bedeutung. Man wird ihm immer jum Vorwurf maden, bag er die frangofischbiterreichische Alliang gu Stande gu bringen bas Meifte beigetragen und dann fein eigenes Werf aufzulösen gesucht hat. Gin Beweggrund bafür lag in ben Greigniffen; im Jahr 1756 und Anfang 1757 glaubte man in Franfreich, jugleich den König von Breugen niederwerfen und bie englische Seemacht siegreich bestehen zu fonnen. Das Gine wie bas Undere hatte fich unmöglich gezeigt. Man fonnte nicht mehr glauben, daß ber König von Preugen gezwungen werden fonne, auf Schlesien Bergicht zu leiften. Bon England hatte man die größten Berlufte und Gefahren zu befürchten. Bernis war entschlossen, bie gegen Preugen genommene Stellung aufzugeben und unter ten möglichst gunftigen Bedingungen Frieden mit England zu schließen. Gigentlich war bies ber Ginn ber frangofischen Nation;

<sup>1)</sup> Ans bem Journal de Barbier (IV, 295 fg.) sieht man, baß bie Ministerial - Veränderung, die man nicht erwartete, zumal nachdem Bernis soeben den Cardinalshut aus den händen des Königs empfangen hatte, das größte Aussehen machte, aber ihre Motive unbekannt blieben. Diese waren doch weniger persönlicher Natur, als man voraussetzte. Sie entsprangen mehr ans der Abwandlung, welche die Angelegenheiten nahmen. Unzweiselhasie Kunde gewähren die Auszüge aus Starhemberg's Depeschen bei Schäfer und Arneth.

Bernis, ber zugleich bie inneren Streitigkeiten ber Rrone mit ben Barlamenten und ber Geiftlichfeit beizulegen trachtete, war wieder populär geworben. Er hatte Choiseul in bas Ministerium aufnehmen wollen, um burch feinen Ginfluß ben Bof fur fein Spftem aunstiger zu stimmen. Choiseul aber ergriff ben Augenblick, um fich felbst in ben Besitz ber Autorität zu fegen. Dazu aber ge= borte, daß die Marquife in ihrer einmal gefaßten Sympathie für Desterreich bestärft wurde. In ihm, einem geborenen Lothringer, repräsentirte fich bie Berbindung bes Saufes Lothringen-Defterreich und Bourbon; er war voll von Selbstgefühl und Energie; sich selbst und ber Nation traute er zu, ben boppelseitigen Kampf in seinem gangen Umfang burchzuführen. Roch in Wien bewilligte er, mas Bernis nicht hatte nachgeben wollen, daß Franfreich noch einen Weldzug bindurch an der Seite der Kaiserin bleiben werde. Nach seiner Unkunft in Berfailles und nach seinem ersten Gespräch mit Frau von Bompadour fagte Choifeul dem öfterreichischen Gefandten, daß Frankreich von allen Friedensgedanken Abstand nehme. Allein unbedingt ward boch auch von ibm bas zwischen ben beiben Staaten bestehende Verhältniß nicht festgehalten. Schon in Wien hatte er erflärt, daß es bei ben Berpflichtungen bes geheimen Bertrags fein Betvenden nicht haben fonne. Best sprach er bies mit noch größerer Entschiedenheit aus; benn nicht jo febr Die Echlacht von Sochfirch an und für fich als die Erfolglofigfeit berfelben und bie ftarke Bal= tung, welche Friedrich ihr zum Trot behauptete, batte auf die Frangofen Eindrud gemacht. Choiseul weigerte fich jett, Die Berpflichtung bes geheimen Tractats, bas Schwert nicht niederzulegen, bis Schlefien und Glatz abgetreten seien, in bem neuen Tractat zu wieder= Diese Verpflichtungen wurden nunmehr fassirt; ter acbeime Vertrag wurde in aller Form für aufgehoben erklärt, gleich als ob er nie eriftirt batte. In einer neuen Uebereinfunft, Die man au ichließen für nöthig hielt, wurde die Bestimmung, Die Waffen bis zu jener Wiedereroberung nicht niederzulegen, babin verändert, baß Frankreich bei bem Frieden seine guten Dienste gur Wiederberftellung ber Raiferin in biefe Provingen verspreche. Der Bertrag von 1756 wurde bestätigt; nur trat auch hiebei bie Beranderung ein, daß fich die Raiferin von vornberein mit ber Bablung von Cubsidien begnügen und die Stellung eines Silfsforps nicht mehr ferbern werbe. Rein Theil soll ohne ten andern einen Separatfrieden ichließen. Granfreich wurde bei einem Abkommen mit England barauf bringen, bak biefes fich anbeischig mache, bei bem Mönig von

Breußen dahin zu wirken, daß Ihre faiferliche Majeftäten gerechte und ehrenvolle Bedingungen erhalten. Die Berträge find vom 30. und 31. December 1758 batirt, aber eigentlich erft im März 1759 unter= zeichnet worden. Während ber Zeit ber Verhandlungen wurde bas Berhältniß ber beiden Sofe durch ben Beschluß bestätigt, daß sich Erzherzog Joseph mit ber Bringessin von Barma, und ber andere Erzherzog, bem Toscana als Sekundogenitur bestimmt wurde, mit einer neapolitanischen Pringessin ebenfalls aus bem Saufe Bourbon vermählen folle. Darin lag die engste Verbindung zwischen ben Saufern Bourbon und Defterreich. Choiseul war an und für fich nicht fo eifrig für Defterreich und wiber Preugen, als es wohl scheint. Gleich im Anfang seiner Berwaltung hat er unter anderem ben spanischen Sof wissen lassen, die österreichische Alliang fei boch nicht mit der Alliang der bourbonischen Sofe unter einander zu vergleichen. Die Raiserin = Rönigin habe die einzige Leidenschaft, Die Macht bes Königs von Breußen zu vernichten; wenn bies aber ge= schehen sei, so werbe fie ihr altes Bundnig mit England erneuern und die bourbonischen Sofe bedrängen. Er urtheilte immer, baß die Feindseligkeit gegen Breußen eine untergeordnete Angelegenheit für Frankreich sei; ber wahre Rrieg, ben Frankreich führe, sei ber Rrieg gegen England.

In berselben Zeit, in welcher sich die russische Macht gegen Friedrich daher wälzte und ihm im Bunde mit Desterreich die schwersten Schläge beibrachte, hatte sich Choiseul nochmals zu einem maritimen Anlauf gegen England, wie er wohl sagte, um den Stier bei den Hörnern zu packen, erhoben. Durch eine dreisache Indasson meinte er Herr des Inselreichs zu werden und dadurch die französsische Seeherrschaft zu retten. Aber man weiß, wie so ganz diese Unternehmungen mißlangen; die Franzosen wurden allenthalben geschlagen. Auf demselben Blatte der Geschichte, das die heroischen Anstrengungen Friedrichs II., um den seiner Monarchie drohenden Untergang abzuwehren, verzeichnet, stehen auch die Handlungen geschrieben, welche das Uebergewicht der Angloamerikaner in der anderen Hemisphäre und die Eröffnung des Westens von Amerika sür die Entwicklung und Thatkraft der germanischen Nace begründen. Mit dem Sinen und dem Anderen stehen die Ereignisse in dem oberen Deutschland in Zusammenhang.

Wenn Amerika für die Franzosen berloren ging: so behaupsteten sie dagegen ihre Stellung in Deutschland mit ziemlichem Glück.

Im Jahre 1759 schwebte bem Herzog Ferdinand die Absicht por, mit iebem ber beiden frangofischen Beere, die ihm gegenüber ftanden, besonders zu schlagen. Indeffen hatten auch die Franzosen ihre Anstrengungen verdoppelt; als er im April 1759 bie Main-Armee, jest unter Broglie, bei Bergen angriff, behaupteten fich die Frangofen hauptfächlich durch die Ueberlegenheit ihrer Geschütze. Nicht geschlagen zu fein, bielten fie, wie man bamals gesagt bat, für einen Sieg. Der frangofische Rriegsminifter hielt bann für gut, bie Main-Armeen unter ben Befehl bes Marichalls Contades zu ftellen, ber die Rheinarmee commandirte. Die beiden Armeen vereinigten fich bei Marburg, und rudten bann über bie Wefer; Minden fiel in ihre Sand. Contades fam in der That noch weiter als früher Eftrees. In Sannover erneute fich bie alte Beforgniß, namentlich unter einigen ber vornehmsten Geschlechter. In der Armee selbst zeigte sich Misvergnügen und Zwiespalt. Durch eine geschickte Bewegung jedoch, welche ber Erbpring von Braunschweig im Ruden bes Marschalls ausführte, gelang es, benfelben zu nöthigen, aus feinem unangreifbaren Lager herauszugeben, Die Ebene zu suchen und mehr auf seine Sicherheit Bedacht zu nehmen, als auf bie Erneuerung ber nordbeutschen Eroberung. Er wurde bei Minden geschlagen (6. August 1759), doch keinestwegs fampfunfähig ge= macht 1). Die beiben Beere standen sich nun an der Lahn gegenüber, bis der Oberbefehl über bas frangöfische Broglie übertragen wurde, ber die Offensibe wieder aufnahm. Die Unternehmungen ber Franzosen in Deutschland waren ein Theil ihres Krieges gegen England überhaupt, wie benn jest auch in Deutschland englische Bataillone erschienen, nicht gerade zu ihrem Vortheile. Das hing bann Alles wieder mit ber Lage Friedrichs gusammen, ber nur bebauerte, bon ben beiden andern großen Teinden fo beschäftigt gu fein, daß er dem Bergog Verdinand feine Bulfe leiften fonne. Nach ben Berluften von Kunersborf und Maren befand er fich aber viel= mehr in ber Nothwendigkeit Regimenter aus bem Heere bes Ber= jogs an sich zu ziehen. Es schien nun boch, als wurde es moalich werben, den König durch die vereinten Unftrengungen nieder= zuwerfen. Schon war bas nicht mehr fo gang ber Bunfch bes fran-

<sup>1)</sup> Bei Westphalen in bem allgemeinen Abrisse, ber bei bem Jahre 1759 selbstäudig wird, indem er sich au die aussührliche Erzählung der Jahre 1757 und 1758 anichtiest, sindet sich über die Schlacht von Minden, die so manche controverse Vuntte barbietet, keine Auskunft.

gösischen Ministers. Die Schlacht von Kunersborf hatte boch neben fo vielen ungunftigen auch die erwunschte Rudwirkung, daß man auf die Gefahr aufmerksam wurde, welche in der völligen Ueber= wältigung Breugens burch bie beiben Raiferhöfe gelegen hätte. Unumwunden hat Choifeul Das dem dänischen und dem holländischen Gefandten ausgebrückt. Aber noch gang andere Betrachtungen erwedten in ihm die maritimen Verlufte. Wie einst Bernis, so wurde auch Choiseul überzeugt, daß Frankreich ben Frieden nicht ent= bebren könne. In Mitten ber blutigften Rampfe bes letten Sahres war auch von Seiten Englands und Preugens fortwährend von Wieber= berftellung bes Friedens die Rebe gewesen. Gine folde Aussicht war nothwendig, um die englische Nation im guten Willen zu ihren Leistungen zu erhalten; sie gehörte zu ben Mitteln bie vorwaltende ministerielle Combination sicher zu stellen, und ba nun auch Breufen nichts mehr wünschte, als bie Berstellung bes Friedens, so wurde zwischen ben beiden Machten eine Deklaration verabredet, welche ben Antrag zu einem Congreß, um einen allgemeinen Frieden berzustellen, enthielt. Es zeigte fich bald, bag bie beiben Raiferinnen bagegen Aber auf Frankreich alaubte man umsomehr rechnen zu burfen, ba bereits zwischen bem König von Preußen und bem Di= nister Choiseul Berhandlungen angeknüpft waren. Durch einen von ber Bergogin von Gotha empfohlenen Bermittler, Gbelsheim, ben Friedrich nach Verfailles schickte, ließ er zugleich im Namen von England Propositionen an Choiseul ergeben. Diese gingen babin, daß Frankreich ohne Rudficht auf die beiden Raiferhöfe einen befonderen Frieden mit England und Breugen schliegen moge; es werde baburch bas Gleichgewicht in Europa namentlich auch in Deutschland erhalten und zugleich für fich selbst gunftigere Bebingungen erlangen, als es fich fonft versprechen durfe. Choifeul aab in jedem Wort zu erkennen, daß er nichts mehr wünsche als Frieden mit England, wie denn Frankreich bereit fei, fich ebenfogut einige Berlufte gefallen zu laffen, wie folche allen anderen auf= erlegt würden. Auch über Breugen sprach er sich günstig aus, wenn man nur einiges Bertrauen in ihn setze. Und auch König Ludwig XV. äußerte sich im Allgemeinen im Sinne bes Ministers. Wenn man fie borte, fo hatte es icheinen follen, als wurden fie auf Unterhandlungen von England und Preußen zugleich eingehen. Das war jedoch in der That nicht ber Fall; sie sprachen nicht bon einer allgemeinen Abkunft, noch auch von einer Abkunft mit England, in welcher Breufen eingeschlossen sein, und zu beren Annahme man die

übrigen Mächte nöthigen werbe, sonbern blos von einem Frieden mit England allein. Das war eben die burch ben Vertrag vom December 1758, also burch Choiseul selbst, eingeleitete Bermickelung. beiben Kaiserinnen genehmigten, wie bamals bestimmt worden war. einen besonderen Frieden awischen England und Frankreich; sie gaben bafür fogar ben Frangofen ben Rath, Die maritimen Ber= luste nicht so febr in Anschlag zu bringen, und sich burch Erobe= rungen in Deutschland zu entschädigen; bier liege Alles fo, baß man im nächsten Feldzuge entscheibenden Erfolgen entgegenfabe1). Sie rechneten barauf, bag England, jur Gee befriedigt. Deutschland ber Combination ber brei Bofe übertaffen werde. In Diefem Sinne nun war bie Antwort von Frankreich; eine Verhandlung mit Eng= land und Breuken zugleich wurde barin abgelehnt. König Friedrich ließ biefe Untwort bem englischen Ministerium zugeben, in beffen Banbe er bie Cache niederlege. Etwas Befferes hatte er in ber That nicht thun fonnen: Bitt wies bie frangofischen Ertlärungen schlechtbin bon ber Sand: benn fie feien offenbar nur barauf berechnet, ben Ronig Friedrich zu bestimmen in Unterhandlungen gwischen England und Franfreich einzuwilligen, bei benen bes beutschen Kriegs unmittelbar nicht gedacht werde, in ber Hoffnung, burd vortheilhafte Erbietungen England zu verblenden, fo bag es feine Berbundeten verlaffe oder in Bezug auf biefelben erfalte. Bor allen Dingen muffe in bem beabsichtigten Vertrag für bie Sicherheit bes Ronigs von Preugen gesorgt werden 2), geschehe bas nicht von vornherein, so werde Frank= reich später wenig babon boren wollen. Da nun felbft in England ihm ein Vorwurf baraus gemacht werben fonnte, wenn er aus Rudficht für Breugen ben Bortbeil von England bintanfete. fo fei er nicht im Stande auf eine Berhandlung einzugeben, wenn nicht auch Franfreich selbst Breugen und ben beutschen Rrieg in Dieselbe

<sup>1)</sup> Les cours de Russie et de Vienne ont fait le 19 de ce mois de nouvelles protestations à la France pour l'engager à entrer de bonne heure en campagne et, en abandonnant tout à fait la marine, à se delédommager amplement en Allemagne, où il paraît que le sort et les forces décideront cette année en faveur des voeux et désirs des Impératrices. Aufzeichnung des Baitti de Freullan aus jeiner Unterredung mit dem Duc de Choisent. Echäfer II, 1, 574.

<sup>2)</sup> Il lui paraissait indispensable que l'inclusion de J. M. ne sût point traitée comme un accessoire des préliminaires à négocier entre l'Angleterre et la France, mais qu'elle en formât la base et le premier article. Michel und Anypphanseu au Friedrich II., 11. April 1760. Schäfer II., 1, 550.

einzubegreifen gefonnen sei. Much die übrigen englischen Minister waren hiemit einverftanten : ihre bestimmten Erflärungen haben um fo mehr auf fich, ba man einen frangofischen Gesandten in London erwartete, mit welchem die Praliminarien verabredet werden follten. Der Moment ift in jeder Beziehung überaus wichtig: für Frankreich, dem noch einmal die Möglichkeit geboten wurde, eine erträg= lich gute Abkunft über bie Colonien mit England zu ichließen, wenn es qualeich die Sicherheit von Breufen und eine angemeffene Gin= richtung in Deutschland zugestehen wollte; für Preugen und Deutsch= land felbst, deren Gestaltung bavon abhing. Aber Frankreich war, wiewohl die geheime Allianz vom 1. Mai 1757 nicht mehr bestand. boch burch die Berträge, die an deren Stelle getreten waren, Es war baburch verpflichtet, feine Abkunft einzu= aebunden. geben, in welche Defterreich nicht einwillige. Bollfommen jenfeits bes Horizonts ber frangofischen Politik lag es, daß Choiseul sich anheischig machen follte, die beiden anderen Mächte gur Unnahme ber mit Eng= land und mit Breugen abzuschließenden Berträge zu nöthigen. Bielmehr fuhr Desterreich fort auf die Mitwirkung Frankreichs Deutschland zu zählen, welches zwar von der ursprunglichen Ber= pflichtung, ben Rrieg bis zur Wiedereroberung Schlesiens burch Defterreich gurudgetreten, aber feineswegs gemeint mar, gegen die= felbe einzuschreiten. Für bie Fortsetzung bes Rrieges trat Maria Theresia in noch engere Verbindungen mit Rugland, als die bis= herigen; da fie in dem nächsten Feldzug ihr großes Biel zu erreichen hoffte, fo entschloß sie sich zu Concessionen von höchstem Belana.

#### VIII.

## Feldzüge von 1760 und 1761.

Indem Raiferin Glisabeth alle ben Erplikationen über die bisberige Kriegsführung, die zuweilen felbst eine gewisse Gereiztheit verriethen, jum Trot, sich bereit erklärte in dem nächsten Feldzuge auf bas Cifriafte mit Defterreich zur Wiedereroberung von Schlesien ausammenautvirfen, that sie bas boch nicht, ohne zugleich mit einer unerwarteten, fehr umfaffenden Forderung hervorzutreten. Gie nahm die vollständige Erwerbung der Landschaft, welche sie erobert und beren Hulbigung sie eingenommen hatte, in Unspruch; sie verlangte, baß ihr Ostbreußen in dem zu erwartenden Friedensschlusse gesichert werde. Die Behauptung biefes Gebiets für Rufland und die Wiedererwerbung Schlefiens für Defterreich ftellte fie auf eine Linie. Wenn sie nun Die Unnahme biefes Vorschlags zugleich als Bedingung ihres Beitritts zu dem Vertrag vom December 1758 bezeichnete, so erhellt doch auf ben ersten Blid, daß bas mit biesem nicht zusammentraf, ba die Frangosen barin die Wiedereroberung von Schlesien nicht mehr als ben Zweck ihres Krieges anerkannt hatten. Der Wiener Sof erinnerte Die Pluffen, daß Franfreich nicht soweit geben könne, Oftpreußen, auf welches sich bie preußische Königsfrone grunde, bem König Friedrich zu entziehen. Ich finde boch nicht, daß man in Frankreich gerade diese und überhaupt eine entscheidende Einwendung gegen die beabsichtigte Abkunft gemacht hätte. Frankreich nahm an biefen Berhandlungen feinen Untheil, allein es ließ fie ge= schehen: benn baran bachte man boch nicht, bie Verbindung ber beiden Mächte zu hindern, durch welche ber König von Breugen zum Frieden genöthigt werden zu muffen ichien. Im Rathe bes Ronigs von Frankreich erkannte man die Motive an, burch welche die Kaiserin= Rönigin vermocht werbe, fich über alle Bedenken hintvegzuseten und bie Forderungen Ruglands zu bewilligen. Dies beharrte mit alle bem Nachdrud, ben es aus der Unentbehrlichfeit seiner Gulfeleiftung fcopfte, babei, auf die Ginwilligung Defterreichs in die Erwerbung Breugens zu bringen. Bereits im März 1760, eben als alle jene Berhandlungen zwischen England und Frankreich, Frankreich und Breufen schwebten, schlug ber ruffische Sof einen Traktat bor, ber an die Stelle ber früheren treten follte. Demnach follte fich Defter= reich anheischig machen, bas Schwert nicht eber in die Scheibe gu fteden, als bis Rugland bes dauernden Fortbefiges Breugens versichert sei. Der öfterreichische Gefandte wies bies nicht von ber Sand; er forberte nur die entsprechende Berpflichtung, daß auch Rufland bie Waffen nicht niederlegen durfe, bis Schlefien und Glat wieder an Desterreich gelangt waren. Der Erwerbung Breugens gedachte er nicht namentlich, aber er versprach, baß Defterreich bem ruffifden Sofe zu einer Schabloshaltung, ju welcher berfelbe berechtigt fei, verhelfen werbe. In Wien hat man Diese Ausfunft nicht verworfen, Raunit hat fie vielmehr im Allge= meinen gebilligt. Man machte bort nur die Annahme bes Operations= plans für den nächsten Weldzug zur Bedingung.

Die Ruffen erklärten hierauf, ben Operationsplan nicht annehmen zu wollen, wenn ihnen nicht in ber Entschädigungefrage Genüge geschehe, wodurch benn ber Gesandte Cfterhagt, ber ben Werth fannte, ben die ruffische Cooperation für seinen Sof hatte. bewogen wurde, bem ihm mitgetheilten Vertraggentwurf beizustimmen. Bierauf erfolgte benn auch von ruffifcher Seite bie Unnahme ber mitaetheilten Operationsplane. Efterhagy hatte keine Ermächtigung gur ausbrudlichen Erwähnung bes Königreichs Preußen; aber fo war es früher und später meistentheils ber Kall : was die Gesandten verabrebet, ratifi= cirten die Sofe, wie das auch in der Regel ausdrücklich vorbehalten wurde. Wenn dies damals nicht geschehen war, so zeigte sich Maria Therefia ziemlich ungehalten barüber, aber in der Sache felbit erhob fie feinen Widerspruch. Der Unterschied von dem früheren Bertrag von 1746 war freilich ein überaus bedeutender: in dem ersten waren für ben Kall, daß Schlefien wieder erobert werde, ber Raiferin Glifabeth 2 Millionen Thaler als Entschädigung verheißen worden. nahm sie das Rönigreich Preußen in Unspruch. Maria Theresia ließ vernehmen, daß ihre Einwilligung in diese "Conquete" an sich gar feinem Zweifel unterliege 1). Sie wollte bieselbe nur nicht gerabezu in bem Vertrage felbst aussprechen, aber fie willigte ein, bag bie Worte

<sup>1)</sup> Rescript Maria Theresias an Esterhazy bei Schäfer II, 1, 576. "Bas die Frage betrifft, ob dem Aussisch Kans. Hof die Conquête des König-reichs Preußen einzugestehen und zu garantiren seve, so ist solche in Aussehung Unser gar keinem Zweisel unterworsen."

in einem besonderen Artikel aufgenommen wurden, in welchem die ruffische Eroberung von Preußen in unmittelbare Berbindung mit ber öfterreichischen von Schlesien gesetzt wurde 1). Maria Theresig batte wohl, wie erwähnt, selbst ben Gebanken gebegt, Breufen fur bas Erghaus zu erwerben: fie ließ benfelben in bem Gedränge ber Umftanbe fallen. Ihr war Alles recht, wenn fie nur wieder in Besit bon Schlesien gelangte und Ronig Friedrich niebergekampft wurde. Das Gine und bas Undere war ber Gegen= ftand gleichsam einer verjönlichen Leibenschaft, ber einzigen, die fie begte. Maria Theresia fann als ein Muster weiblicher und landesmütter= licher Tugenden gelten; aber fie lebte nun einmal der Ueberzeugung. baß ihr Defterreich nicht allein nicht zu seinem alten Range aufsteigen. fondern auch in sich selbst zu feiner ruhigen Entwickelung gebeiben werbe, fo lange die preußische Krone bemselben mächtig gegenüberstehe, zumal wenn ein Friedrich II. sie trage. Bolitif und Religion, Sag und Chrgeiz wirften hiebei gusammen; bas Bergangene, welches zur Feindseligkeit berechtigte, und die Butunft, welche man ben Rachfolgern fichern wollte. Was find bas Alles für Zugeständniffe, die sich Maria Theresia in ihrem Saffe gegen Friedrich abgewinnen ließ? Preußen follte bem deutschen Namen verloren fein und an Rugland übergeben. Es war baran gebacht worden, Preußen an den Thronfolger in Rugland, Beter, zu über= laffen, ber dafür fein Solftein-Gottorp'iches Erbe, Solftein, an Danemark abtreten follte, um biefe Dacht für bie große Alliang ju gewinnen. Der Gedanfe war in Rugland gefaßt, aber von Peter abgelehnt worden, Maria Therefig nahm ihn auf. Indeß war ben Frangolen bas Unerbieten gemacht, beffen wir gebachten, fich für ihre Berlufte gur See burch Eroberungen in Deutschland gu ent= idädigen. Gie waren damals in Oberdeutschland im Uebergewicht. Broglie hatte Caffel wieder eingenommen und behauptete fich in Beffen. Die Frangofen machten Unsprüche auf Maing. Much bie oberbeutschen Fürsten, Die fich zuweilen auf Die Seite von England geneigt hatten, fügten fich jett in eine erniedrigende Abhängigkeit von Franfreich. Der Rurfürst von ber Pfalz hat versprochen, auf bem Reichstage zu ftimmen, wie Frankreich es wünsche; es waren Buftande, die an den späteren Ilbeinbund erinnern. Wie fann man

<sup>1)</sup> Bien entendu néanmoins que l'engagement que prend, à cet égard, S. M. l'Impératrice-Reine ne serait obligatoire, s'il arrivait que Sa dite Majesté ne parvînt point à obtenir la cession de toute la Silésie et du comté de Glatz.

Concessionen bieser Urt nicht allein machen sondern hervorrufen, und boch zugleich bas beutsche Raiserthum verwalten wollen? Gigentlich in dem fiebenjährigen Rriege hat Defterreich fich des beutschen Raifer= thums in feiner Sbee entäußert. Unangegriffen, um einen verlorenen Besit wieder zu erwerben, sette es alle nationalen Interessen bintan. Noch war Breugen weit entfernt bavon, die hochste Gewalt in Deutschland ergreifen zu können ober auch nur zu wollen. Es ift wohl so, daß Friedrich thatsächlich das deutsche Interesse vertrat: boch geschah bas nur, indem er bas eigene wahrnahm. Beinahe rathselhaft erscheint bie Politif Frankreichs, benn es fann fein Zweifel fein, bag es fich ber alten Berbindungen mit Breugen er= innerte und in ber Ueberwältigung beffelben burch die beiden Raifer= höfe eine europäische Gefahr erblidte. Und bennoch gab es jest bie engfte Berbindung berfelben unter unerhörten Bebingungen qu. Einen Schimmer von Licht wirft es auf diese Politif, wenn Choifeul bemerkte, baß fortan ber König von Preugen feine Macht mehr gegen Rufland, als gegen Desterreich selbst wenden werde1). Auch barin folgte Choiseul ben Spuren seines Borgangers, bag er ber Kaiferin rieth, sich mit ber Erwerbung von Glat zu begnügen, wenn Friedrich fie als Preis des Friedens gewähren wolle. Davon bing großentheils ber allgemeine Friede ab. Denn nur, wenn Defterreich mit Breugen pacificirt ward, ließ fich Bacification gwi= ichen Franfreich und England erwarten. Die Wiedererwerbung von Schlesien hielt Choiseul nicht viel weniger für unmöglich, als Bernis. Aber was gehörte nicht bagu, um Friedrich gur Abtretung auch nur von Glat zu vermögen? Man billigte in Frankreich bie Concessionen ber Raiserin = Ronigin, inwiefern sie bazu gehörten, um ben Rönig von Preugen zu berfelben zu awingen. Defterreich und Rufland bestanden auf der Eroberung von Schlesien. Choiseul hielt dafür, daß sich Desterreich mit der Wiedereroberung ber Graffchaft Glat begnügen folle: benn baburch werbe für die Gicherheit von Desterreich hinreichend gesorgt sein; für Sachsen, meinte er, werbe man einige Entschädigungen in ber Lausit ausbedingen können. Wenn Friedrich um fich berfah, fo hatte er von keiner Seite Silfe gu er= warten, als bon England. Die Engländer, benen er ben größten bentbaren Dienst geleiftet hatte, indem er bie Macht, mit ber fie

<sup>1)</sup> Ans ben Berichten Starhembergs bei Arneih II, 91. Ein großes Bedürfniß für bie Geschichte bieser Zeiten ware eine anthentische Darstellung ber Berwaltung Choiseuls, wozu ja in Paris alle Mittel vorhanden sein müssen.

über die Seeherrschaft rangen, durch seine Wassen beschäftigte, hatten wohl die Pflicht und auch den guten Willen, sich seiner anzunehmen. Friedrich erwartete eine nachhaltige Unterstützung erst, wenn Frankreich genöthigt sein werde, seinen Frieden mit England zu schließen und sich alsdann von Desterreich zu trennen. Aber so weit war es noch lange nicht gesommen; die Engländer glaubten genug zu thun, wenn sie dazu heitrügen, daß die hannoversche Armee sich im Felde halten konnte. Uebrigens blieb König Friedrich auf seine eigenen Kräfte angewiesen. Da die Russen von England nicht bedroht wurden, so erneuerten sie ihre Allianz mit Desterreich in den eben angegebenen Absichten. Friedrich mußte noch einmal die Russen und zugleich die Desterreicher, sowie die im Solde Frankreichs stehenden deutschen Fürsten abwehren und bekämpfen.

In den Winterquatieren nach dem Feldzug von 1759 war Friedrichs erste Sorge gewesen, die Armee so viel wie möglich wiederherzustellen. Ein großes Hülfsmittel sand er in den Reconsulescenten von Kunersdorf, sie bildeten den Kern der neuen Formationen, die größtentheils aus Ausländern bestanden. Der Abgang der Offiziere wurde aus den Garnisonsellegimentern ersett. Der Nachwuchs aus den Eingebornen zeigte sich von tresslicher Beschaffenheit: viele aus den Cantons ausgehobene pommersche und märkische Bauernsöhne hatten zwar noch seine Feinde gesehen, aber bald belebten sie sich mit friegerischem Sinne und Muth: sie thaten es bei jeder Gelegenheit den alten Kriegern gleich.

Die innere Landesverwaltung befand sich in der schwierigsten Lage; wohl bot die preußische Administration für einen kurzen Krieg die erforderlichen Hussenkische Administration für einen kurzen Krieg die erforderlichen Hülfsmittel dar, aber für eine Reihe von Feldzügen hatte sie nicht die nothwendige und unentbehrliche Nachhaltigkeit. Der alte Schat war verbraucht, man schritt zu Münzverschlechterungen, welche aber den inneren Versehr lähmten; die Lensionen wurden nicht mehr gezahlt; auch die Gehälter hielt man inne; alles Geld floß in die Kriegskasse zusammen. Das ganze Staatseleben war davon abhängig, wie die Würfel des Krieges fallen würden. Mit allen Unstrengungen aber brachte man die Urmee doch nur auf 70,000, etwas später auf 90,000 Mann, während die Lesterreicher allein 130,000 Mann und mit ihren Verbündeten zusgammen gegen 300,000 Mann ins Feld stellen konnten.

Der Anfang bes Feldzugs, ber sich bis in ben Juni verzog, war mit einem neuen großen Unfall bes Könics bezeichnet, ber ihm gutentheils ebensowohl zur Last fällt, wie die Ueberlieferung

von Dresten und bie Capitulation von Maren. Es ist bie Ueberwältigung ber Preugen bei Landshut. Doch trägt biefes Ereigniß am meisten ben Charafter ber preußischen Disciplin und Waffen= führung überhaupt. Der König war in Cachfen festgehalten. General Fougue in ber Beforgniß, daß Lauton, der im Anfang Juni in Schlefien eindrang, Breglau angreifen wurde, verließ ben Boften von Landshut, um die schlesische Hauptstadt und Schweidnit zu beden. Alber baburch bekam nun Laudon freie Sand gegen Glat, und ber Ronig, ber auf bie Bosition von Landshut ben größten Werth leate, ungehalten, daß Fouque dieselbe verlassen, befahl ihm in gebieterischen Ausdrücken, den Bosten wiedereinzunehmen 1). General Fougue wußte recht wohl, welche Gefahr ihm bevorstehe, wenn er nach Landshut gurudgehe. Aber bas war nun bas Brincip. daß ber Befehl bes Rönigs ohne alle Weigerung auf der Stelle in Ausführung gebracht werben muffe; die gesammte Ctaats: und Hecresordnung beruhte barauf. Fouqué gehorchte nicht allein, fondern er gab bem Rönig noch befonders bas Wort, ten Boften bis aufs Meugerste zu vertheidigen. Niemals wurde ein Bersprechen beffer gehalten. Die wieder eingenommene Stellung zu behaupten.

1) Rach einer Tradition, we'che in der Lebensbeschreibung Heinrich Mugusts be la Motte Kongue von seinem Enkel Friedrich de la Motte Rongue (p. 375) enthalten ift, hatte General Fouque feine Dberften verfammelt und ihnen gefagt: wenn es mahr fei, mas ber Ronig ichreibe, batte er verbient, von ihnen seines Kommandes entsett zu werden; fie seien alle in ber foniglichen Ungnade mitinbegriffen; aber ber Bejehl bes Konigs und die Chre ter Truppen fortere das Aengerste. Wahrscheinlich werde Laudon fie in ben Poften wieber einruden laffen, aber bann einen Unfall auf fie unternehmen; man muffe tann Sohen und Thalgrunde fo lange wie mog= lich vertheitigen und an feine Capitulation benten; bei einem Ruchzuge werbe er ber lette fein. Mein veremigter Frennd Stengel hat biefe Ergah-Inna in feine Geschichte Des siebenjährigen Krieges, eine ber besten feiner Arbeiten überhaupt, aufgenommen (Bb. V, p. 238). Ich wage boch nicht, bierin seinem Beispiel zu folgen. Die Tradition des Enkels, beffen Buch 1824 erschien und fich nur auf ein fernes Borenfagen gründet, trifft gu febr mit ben Greigniffen gusammen, nm mahr zu fein; fie trägt nicht mehr ben Stempel ber Friberieianischen Zeit. Beffer lautet es noch bei Retow (II, 195): Fougné habe gesagt, ber Rönig halte ihn für einen schlechten Kerl; er werde ihm bas Gegentheil zeigen, ob er gleich seinen und fo vieler anderer tapferer Lente Untergang voraussehe. Das innere Wider= ftreben bes Generals bari man jeboch nicht läugnen; in einem Schreiben besselben an Friedrich (16. Juni) wird est wenigstens angedeutet: J'espère que la fortune nous secondera, quoique le cas soit fort douteux (Mémoires du baron de la Motte Fouqué; tome II, p. 80).

wären 40.000 Mann erforderlich gewesen. Fougué hatte nur 10,400 Mann, bie nun von einer vierfachen Uebermacht und von dem geschicktesten ber öfterreichischen Generale, Laudon selbst, angegriffen wurden. Man kann nicht ohne Bewunderung lesen, mit welcher Tapferkeit eine Sohe nach ber andern vertheibigt und bann unter stetem Widerstand geräumt wurde, bis nur noch eine übrig war, auf welcher ber General felbst sich befand. Man berichtet, baß auch in diesem bedrängten Moment die Preußen sich mit der= felben Sicherheit bewegten, wie bei bem Manöber einer Rebue. Der General gehörte noch ber Schule bes alten Deffauers an, bei bem er als Cabett seine militarische Erziehung genoffen hatte. Die fernere Ausbildung verdankte er bem Umgang und bem Beispiel des Königs, ber ihn als Freund behandelte und dem er eine unbedingte Ergebenheit widmete. Bon Natur war er zurüchaltend, ernft, felbst finfter, wegen feiner Strenge gefürchtet und gehaßt; bie ritterlichen Tugenden, die man an ihm rühmt, erschienen solbatischen Formen. Er war von ber tiefen Religiosität, welche die menschlichen Sandlungen mit dem Ewigen verbindet. Es gelang ibm, feine fleine Schaar über ben Bober ju führen. Bier aber erlag er ben Ungriffen ber öfterreichischen Reiterei und gerieth, nachdem er selbst verwundet worden, in Gefangenschaft. Es liegt etwas heroisch Grogartiges in biesem Widerstand. Man hat nicht mit Unrecht bemerkt, daß die Urmee Friedrichs, wie sie jett war, ber früheren nicht mehr gleich gewesen sei; ber König felbst hat bas gesagt; aber bessere Männer als bie, welche bei Lands= but untergingen, hat er nie gehabt. Die Unforderungen bes Rönigs an feine Truppen wurden auf bas Glangenofte erfüllt: Beborfam, Ordnung und jene Tapferkeit, ber auch noch in ber größten Bebrangniß kleinmuthiges Burudweichen als verächtlich erscheint. Die militärische Monarchie ber neueren Zeiten wird baburch ju hohem Range erhoben, daß ihr eisernes Gebot boch zugleich mit der vollen Singebung an die Cadje, die es gilt, verbunden ift. wird babei an die Großthaten bes Alterthums erinnert. Truppen folgten den Anordnungen des Königs=Connetable mit der= felben Aufopserung, wie die Alten ben Befehlen ihrer Republit 1, wenn sie auch ihren Untergang babei voraussaben. Ihre Ge= finnungen find gleich ehrenwerth.

1) — — Τη δε χείμεθα, Τοίς χείνου δήμασι πειθόμενοι. Die Erinnerung an Thermopylä stammt von Friedrich selbst.

Für Rönia Friedrich hatte bas Ereigniß zunächst die Folge, baß er in Berson nach Schlesien geben mußte, unter Umständen, die ibm selbst fehr bedenklich schienen. Dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig schrieb er am 29. Juni 1760, er durfe sich nicht wundern, wenn er in Rurgem schlechte Nachrichten von ihm erhalte. Um 17. Mugust aber konnte er demselben die Nachricht geben, bag er "Dank bem himmel" einen großen Vortheil über ben Teind bavongetragen habe. Geit seiner Untunft in Schlefien habe er alles Mögliche ge= than, um Schweidnit ober Breglau zu erreichen, "aber alle Muhe, fagt er, mar vergeblich, an ber Stellung ber Defterreicher und ber Bachsamkeit Laschs und Laudons scheiterten alle meine Blane. Bon ben Ruffen gebrängt, die nicht nach Schlesien vorruden wollten. wenn die Desterreicher nicht erft eine Schlacht gewonnen hatten, beschloß Daun mich anzugreifen. Laubon follte auf ben Soben bon Liegnit zu meiner linken Flanke Stellung nehmen, während mich Daun in ber Front angreifen wurde. Bon diefer Absicht unterrichtet, besetzte ich die Sohen von Pfaffendorf, welche Laudon ein= nehmen wollte." Wir wiederholen hier einfach tie Nachricht, die Friedrich dem befreundeten Bergog gab. Um fich die Borfalle bes Rampfes lebhaft zu vergegenwärtigen, muß man einmal den Rirchthurm von Liegnit besteigen. Friedrich ftieß nun mit Laudon qu= fammen, ber so eben wirklich herangog; indem ber Rönig bie erforberlichen Unftalten traf, um Daun an feiner Stelle festzuhalten, schlug er mit Laudon und ward besselben fo vollkommen Meister, daß biefer von den 30,000 Mann, die er befehligte, nur 6000 unter ben Waffen bebielt.

Der König kann die Tapferkeit seiner Truppen nicht genug rühmen, binnen zwei Stunden war die ganze Sache entschieden: "wir haben den zweiten Band von Roßbach geliefert". Die Russen hatten nur auf einen glücklichen Erfolg der Desterreicher gewartet, um mit denselben gemeinschaftliche Sache zu machen. Nach der Schlacht zogen sie sich über die Ober zurück, und der König konnte seine Berbindung mit Breslau herstellen. Wie sehr aber würde man sich täuschen, wenn man ihm nun die Gesühle eines Siegers, der seiner Sache und ihres Triumphes gewiß ist, zuschreiben wollte. Alle seine Briefe sind voll davon, daß er durch die gewonnenen Bataillen doch in keine bessere Situation gelange. Er hatte auf eine Abstunft zwischen Frankreich und England gerechnet; er wurde inne, daß daran nicht zu tenken war. Die Berhältnisse von Frankreich waren mit den österreichischen und den russischen so enge verslochten, daß

ein Friede, der England mit Frankreich, Preugen mit Defterreich pacificirt hatte, noch zu ben Unmöglichkeiten gehörte. Mit vieler Bestimmtheit hat er eine Bewegung ber Türken gegen Desterreich erwartet, die wirklich einmal von einer Allians mit England und Breugen redeten; allein bas Bordringen Laudons in Schlefien belehrte ihn, daß man in Defterreich von ben Bewegungen ber Türfen nichts mehr fürchte. Und wenn die Danen einmal die Absicht gezeigt hatten, fich mit England und Preugen zu verbinden, fobaß mit ihrer Bulfe bie Schweben aus Bommern, die Ruffen aus Breufen hätten verjagt werden können, jo ichwand bemnächst auch biefe hoffnung, benn unmöglich fonnte fich Danemart von Frankreich und von Ruftland zugleich losreißen. Friedrich fagt, es bleibe ihm nichts übrig, als ben Geind anzugreifen, ber fich zuerst zeige, ihn zu schlagen und bann nach bem Ort zu eilen, wo bie nächste Befahr brobe. Gigene Blane ju entwerfen und auszuführen war für ibn unthunlich. Geine Bewegungen bingen allezeit von ben Umständen ab. "Man weiß nicht, wohin man sich wenden foll. überall dieselben Binderniffe, Dieselben Schwierigkeiten, Dieselbe Neberlegenheit. Der Simmel moge uns unterstüten, benn bie menfch= liche Klugheit reicht nicht aus, in einer so graufamen und verzweifelten Lage, wie die unsere." Indem Friedrich sich gegen Schlesien wendete, fühlte er, wie sehr badurch seine Position in Sachsen unficher und feine eigenen alten Gebiete gefährbet murben. .. 3d fonnte es nimmermehr verantworten, alle meine Länder ben Gewaltsamkeiten ber Teinde zu überlaffen. Dhne Schlacht werden wir uns in uns felbst aufzehren." Den Pringen Beinrich, ber einige Unentichloffenheit bliden ließ, beichwört er, feste Entichluffe zu nehmen und nicht zu schwanken; ein schlechter Entschluß sei besser, als gar feiner. Bei aller feiner Thätigfeit und feinem Gifer hatte Bring Beinrich boch in einem feiner Briefe einfliegen laffen, bag er fich gu schwach fühle, um feiner Obliegenheit unter Diefen Umftanden voll= fommen zu genügen. Der König macht ihn in feiner Untwort aufmerksam, bag es leicht fei, bem Staat in gludlichen Tagen gu bienen, ein guter Burger fei man erft, wenn man bem Gemeinwesen feine Dienste auch in Zeiten bes Unglückes weihe. "Wir tampfen für Die Chre und für unfer Baterland, ungeschreckt burch die Ueberlegenheit unfrer Feinde. Meine Beiterkeit und mein guter Sumor find mit ben geliebten und verehrten Versonen begraben, an Die sich mein Berg angeschlossen hatte. Ich habe eine große Maschine zu regieren und zwar ohne Gehülfen, ich gittre, wenn ich baran

benke. Kein Wunder wenn der Kummer und die Unruhe, die ich seit zwei Jahren erfahre, meine Leibesconstitution untergraben." (Er litt damals an Krampfanfällen). "Mein Wahlspruch ist siegen oder sterben, in andern Fällen lassen sich Mittelwege denken, nicht in meiner Lage."

"Sie legen Werth auf das Leben", schreibt er an d'Argens, "als Shbarit, ich sehe den Tod als Stoiker an. Ich werde mich nie dahin bringen lassen, einen entehrenden Frieden zu unterzeichnen. Unter den Ruinen meines Baterlandes werde ich begraben werden, oder wenn das Schicksal mich so hart verfolgt, werde ich wissen meinem Unglück, wenn ich es nicht mehr aushalten kann, ein Ziel zu setzen."

Es ist, wie wir wissen, nicht das erste Mal, daß er diesen Gedanken äußert; wenn er ihn nicht ausgeführt hat, so rührt dies daher, daß die Ereignisse doch nicht eine Wendung nahmen, aus der schlechterdings kein anderer Ausweg gewesen wäre. Nur wenn der Staat vollkommen verloren war, konnte er daran benken, seinem persönlichen Dasein ein Ende zu machen. Wir zweiseln nicht: er

hätte es gethan.

Es bildet einen eigenthümlichen Contraft gegen biefe verzweiflungs= volle Stimmung des Königs, daß indeffen die Raiferin-Rönigin trot bes Unfalls von Liegnit mit wachsendem Muth auf eine entscheidende Unternehmung gegen ihn brang. In ihr concentrirte sich — wir berührten ce ichon - Die Direftion ber militärischen Geschäfte, ber hoffriegerath versammelte fich unter ihrem Vorsit. Daun hat zuweilen die Gutachten seiner Generale ohne ein eignes hingugu= fügen, nach Wien geschickt, um sich eine Entscheidung auszubitten: Die Antworten der Kaiserin waren zulett maggebend für die In= tentionen, die man im Felde verfolgte. Vor allem hätte fie nochmals eine Unternehmung gegen Glogau gewünscht, bei welcher die Berbindung mit den Ruffen erft eigentlich vollzogen worden ware. Auch waren diese nicht abgeneigt, bazu mitzuwirken. Allein der General= Feldzeugmeister Laudon, fonft so unternehmend, erklärte fich bagegen, weil die Berbeischaffung bes erforderlichen Belagerungsgeschütes unüberwindliche Schwierigkeit haben wurde. Gine effektive Bereini= gung ber beiden Armeen in Schlefien hatten bie Desterreicher selbst nicht einmal gern gesehen, benn die Russen, fagten fie, seien burch ihren geringen Sold auf Plünderung gleichsam angewiesen und ihre Verpflegung wurde große Ungelegenheiten berbeiführen. anderer Gebanke ber Raiferin war auf die nochmalige Eroberung

von Schweidnit gerichtet, beffen Besit fie allein bor weiteren Gin= brüchen bes Rönigs sichern fonne. Gie forberte dieje Unternebmung felbst für ben Fall, daß es barüber zu einer Schlacht kommen muffe, für beren Ausgang fie felbst die volle Berantwortung übernehme. Daun antwortete hierauf, bag es unmöglich fei, bie Belagerung zu vollführen und sich zugleich gegen die Ungriffe bes Rönias zu sichern, Friedrich hatte indeffen, mit ber Urmee bes Bringen Beinrich vereinigt, ein festes Lager bezogen. Maria Theresig meinte, ihre Truppen seien stark genug um ihn baselbst an= augreifen, benn unerträglich fei es boch, bag ber Gelbzug wieber ohne wefentliche Erfolge enden folle. Und so viel man abnehmen fann, war Daun eines Tages wirklich zu einem folden Angriff entschlossen, als ber König sein festes Lager mit einem noch festeren vertaufchte, in welchem er unangreifbar wurde. Da fich nun in Schle= fien nichts erreichen ließ, fo gab Laudon ben Rath, ben Rriege= ichauplat nach Cachfen zu verlegen. Lasch faßte ben Unichlag, - und er felbst stellte sich babei an die Spite, - in Berbindung mit den Ruffen, in die Kurmart einzubrechen. Auf Besitnahme war es auch jett nicht abgesehen, sondern mehr auf Brand= schatzungen, Die bann vornehmlich ben Ruffen zu Gute famen. Diefe Bewegung sowohl als die bedenkliche Lage der Dinge in Sachfen, bewogen ben Rönig, Schlefien zu verlaffen, um feinen Reinden andersveit in Berson zu begegnen. Für die Mark war es nicht nöthig, sie wurde von den Eingedrungenen ohnehin geräumt. Bon ber größten Bedeutung aber war es, baß bas österreichische Beer bem Ronia auf feinem Wege nach Cachsen folgte gang im Sinne ber Raiferin, welche ihrem Geldmarschall zur Lislicht machte, besonders Leipzig und Torgan zu behaupten und, wenn es nöthig fei, bafür eine Schlacht zu wagen 1).

So geschah es. Daun hatte ein festes Lager bezogen auf den Süptiger Höhen bei Torgan und sie mit zahlreichem Geschütz besetzt. Unverzüglich griff der König ihn an (3. November).

Es war hiebei, daß Ziethen seinen Ruhm erwarb. Ziethen repräsentirte noch den Sinn und Charafter der Zeiten Friedrich Wilhelms I. Seinen Namen verdiente er sich als Jührer der Hufaren, der den Croaten Nadasch's sich mit Geschiedlichkeit entgegenssette. Das Glück, das seine Unternehmungen begleitete, sodaß Jedermann unter ihm, dem Vater Ziethen, dienen wollte, bahnte

<sup>1)</sup> Cabinetsschreiben ber Raiserin vom 23. Set. 1760 bei Arneth II, 174.

ihm ben Weg zu ben höchsten militärischen Stellen. Jetzt war ihm die Hälfte des Heeres anvertraut, welches Daun bekämpfen sollte. Man weiß nicht, ob der König zu rasch angriff, oder ob Ziethen länger aufgehalten wurde als man erwarten konnte. Endlich ersichien er. Dann war der Sieg der Preußen entschieden. Ungriff und Widerstand waren einander werth. Niemals hatte man eine ähnliche Kanonade gehört. Es war, sagt Friedrich, den seine literarische Aber nie verließ, als wenn zwei Gewitter, von entgegensgesetzen Winden getrieben, auf einander stießen.

Die Desterreicher nahmen ihren Rückzug nach Dresden. Der König hatte sie nochmals überwunden, aber eine durchgreifende Uensberung der Situation hatte er damit nicht hervorgebracht. Ich muß, sagt er, die Russen aus der Neumark, Laudon aus Schlesien, Daun aus Sachsen vertreiben. Auch nach der gewonnenen Schlacht werde ich keine bessere Position einnehmen als im verflossenen Jahr 1). So trat er in das Jahr 1761.

Wenn Maria Theresia auf eine Schlacht gebrungen hatte, so hatte sie das immer in der Boraussetzung gethan, daß der Sieg in einer Schlacht, sehr vortheilhaft, der Berlust einer solchen aber doch nicht zehr nachtheilia für sie werden könne.

Wohl empfand man es in Desterreich und bekam es während bes Winters noch mehr zu empfinden, daß man gegen die preußische Macht, welche in Sachsen die vortheilhafteste Stellungen, in Schlesien ben Besitz ber Testungen für sich habe, nichts ausrichten könne, aber man wünschte boch die Fortsetzung des Kampfes, da man Ruflands ficher fei. Der ruffifche Sof, ber ein eigenes großes Intereffe versocht, erklärte fich gern bereit bagu. Es hatte nicht viel gu bedeuten, daß der Oberbefehl von Soltikoff an Buturlin übergegangen war, benn die Seele ber Unternehmung war und blieb Fermor. Die unmittelbare Absicht ber Ruffen war jest auf Colberg gerichtet. Aber zugleich wollten fie an dem Keldzug der Desterreicher in Schlefien theilnehmen. Daun, fagten fie, moge nur ben König in Sachsen beschäftigen. Gie versprachen mit Laudon, ber beinabe unabhängig von dem Feldmarschall in Schlesien kommandirte, gusammenzuwirken. Davon rührt es bann wieder ber, wenn ber König die Armee in Sachsen seinem Bruder anvertraute, um ber

<sup>1)</sup> Vergk. die Briefe Friedrichs an Herzog Ferdinand bei Westhhalen IV. 510. In dem Briese Mitchells (Papers II, 213) werden die Schwierigsteiten ber Lage anschanlich geschildert.

größeren Befahr in Schlesien selbst entgegenzugeben 1,. Langfam rudten bie Ruffen beran. Mitte Juli 1761 überschritten fie bie Grenze von Schlefien, und ichlugen ihr Lager bei Militich auf. Laudon, aus der Lausit ansehnlich verstärft, ruftete fich, ihnen die Sand zu bieten. Wenn es Unfangs gelang, Die Bereinigung ber Reinde zu hindern, fo konnte es boch auf die Lange nicht burchgeführt werben. In der zweiten Salfte des August traten bie beiden Beere in ber Begend von Liegnit in unmittelbare Berbindung. Friedrich nahm bann ein festes Lager zu Bungelwig, welches anzugreifen fie boch ben Entschluß nicht fassen konnten. Da sich die beiden Beere bann wieder trennten, so meinte Friedrich durch eine Bedrohung von Mähren Laudon gur Räumung Schlesiens nöthigen gu fonnen. Aber vielmehr benutte Laudon die erste Entfernung bes Rönigs von Bungelwis, um einen Sandstreich auf bas schlecht befestigte Schweidnit zu unternehmen und ben Plat zu erobern (1. October 1761). Dagegen konnte Friedrich nichts mehr ausrichten: er mußte zulaffen, bag bie Defterreicher und bas ruffische Corps, bas bei Laudon geblieben mar, ihre Winterquartiere in Schlesien nahmen.

In Sachsen behaupteten die Octterreicher mit der Neichsarmee vereinigt gute Stellungen an der Elbe, im Voigtlande und an der Saale. Von hoher Wichtigkeit war der Feldzug in Niedersachsen. Die Franzosen hatten neue Anstrengungen zemacht, um Hannover zu erobern. Man hat behauptet, eine so große Armee, als sie jest ins Feld stellten, sei in diesem Kriege niemals beisammen gewesen. Sie hatten bereits Cassel und Göttingen inne, wenig bedeutende Plätze, die aber durch eine den Franzosen eigenthümliche, rasche fortisikatorische Thätigkeit haltbar gemacht wurden. Herzog Ferdinand wußte ihnen dennoch durch die geschicktesten Manöver zu begegnen, selbst nachdem sie über die Weser gesetzt waren. Durch unaussprische kleine Gesechte rettete er Hannover, sie hatten bereits Simbeck eins genommen, er nöthigte sie diesen Ort wieder zu verlassen. Bei Alledem behaupteten sich die Franzosen in Hessen; von Mühlhausen, das sie inne hatten, boten sie der Neichsarmee, die die Saalseld

<sup>1)</sup> Le Roi se réserva la défense de la Silésie Oeuvres V, 110. Es erhellt aus seiner Erzählung, verzlichen mit den später bekannt gewerdenen anthentischen Mittheilungen (Arneth II, 237 f.), daß er im Ganzen webt unterrichtet war; seine Angaben über den Plan der Feinde sind selbst noch umfassender. In dem Feldzuge selbst war er doch der Pläne, die man gestaßt hatte, keineswegs sicher. Il était, sagt er, impossible de pénétrer deur dessein.

vorgedrungen war, die Sand. Es war das gemeinschaftliche Schicksal ber Urmeen in Schlefien, Sachsen und im westlichen Deutschland, baß eine jede von ihnen von einer fehr überlegenen Macht ange= ariffen wurde, aber fich in immer erneuter Gefahr gegen biefelbe behauptete. Die drei Feldherren an der Spige dieser Urmeen bilden gleichsam ein Triumvirat ber Vertheidigung; fie wetteiferten an Talent, Upplication und Rriegstüchtigfeit. Bring Beinrich hatte fich für die ibm anvertrauten fächfischen Länder ein Spitem ber Defensive aebilbet, bas er mit Berücksichtigung bes fleinsten Bortheils, ber ihm bie Landesbeschaffenheit barbot, mit Borficht und Ausdauer burch= führte. Dem Bergog Ferdinand gelang es, bas hannoversche Inter= effe noch mit bem preußischen zu vereinbaren und als ein nord= beutsches ben Frangosen entgegenzuseten. Er war ein Schüler Friedrichs, beffen strategische Grundsätze er annahm. Die Defensive, auf die er angewiesen war, vollzog er unter stetem Angriff. wußte die unter verschiedenen Feldzeichen vorrückenden Truppenabtheilungen immer zu einem großen Zwede zu verbinden; durch seine planvollen Combinationen täuschte er ben an sich überlegenen Weind und warf ihn zulett zurück!). Friedrich bewegte fich in einem fortwährenden ftrategischen Sandgemenge, er erschien immer an ben Bunften, wo bie Gefahr am größten war, allezeit zur Stelle, von feinem Unglud gebeugt, nach jedem Unfall fich wieder erman= nend, unerschöpflich in fühnen Unschlägen, gleich geschickt, fich kleiner Bortheile zu bedienen und die großen Momente zu ergreifen. Bas feiner Erscheinung ihr eigenthumliches Gepräge giebt, ift bie Berbindung der Kriegführung mit der Politik, die sich beide in der großen Absicht vereinigen, nichts aufzugeben, um ben Staat, ben er inne hat, durch die Urmee und ihre Waffen zu behaupten. Das Glud allein bildet feine großen Männer. Schlachten können auch burch Zufall ober ein einseitiges Talent gewonnen werben. ber Behauptung einer großen Sache unter Wiberwärtigkeiten und Gefahren bildet fich ber Beld. Man vergleicht Friedrich gern mit Napoleon. Der vornehmfte Unterschied zwischen ihnen möchte sein: Rapoleon war gegen alle Welt, alle Welt war gegen Friedrich; Napoleon wollte ein neues Weltreich gründen, Friedrich während bes siebenjährigen Krieges nur eben sich selbst vertheidigen. Na= poleon sette ungeheure Kräfte in Bewegung, Friedrich gebot über

<sup>1)</sup> Berenhorft, Betrachtungen über bie Kriegsfunft; neunter Abschnitt; p. 100 ff.

sehr beschränkte Mittel. Napoleon focht für eine den ganzen Continent umfassende Autorität, Friedrich für seine Existenz. Friedrich sehen wir lange Jahre hindurch mit stärkeren Feinden ringen, immer am Rande des Abgrunds, der ihn zu verschlingen droht; auch Napoleon ist eine Reihe von Jahren hindurch in fortwährendem Kampf, immer jedoch in Aussicht eines desinitiven Triumphes, die überlegenen Weltkräfte den noch weiter Emporstrebenden mit einem Male niederwarsen. Das Erbtheil Napoleons war der militärische Ruhm der Franzosen, das Erbtheil, das Friedrich seinem Staate hinterließ, war die Nettung seines Daseins.

#### IX.

## Bechief in den politischen Berhältniffen.

Soviel auch von Frieden die Rebe war, schien boch ber Rrieg noch eine größere Ausbehnung zu gewinnen, als nach bem Tobe Ferdinands VI. Carl III. ben spanischen Thron bestieg und die Männer wieder in die wirksamsten Stellen erhob, die früher die Keindseligkeit gegen England genährt hatten. Carl III. war bei weitem lebendiger von den Ideen der bourbonischen Macht durch= brungen, als fein Vorgänger; er bot die Sand gur Erneuerung bes Familienpatts, auf welchen Choiseul ben größten Werth leate. und schritt bann, mit Frankreich einverstanden, zu einem Ungriff auf Portugal, bas unter bem besondern Schut von England stebend ber natürliche Teind bes bourbonischen Spftems betrachtet wurde. Noch einmal stellten sich alle Kräfte der Bourbonen ben Engländern entgegen, mas bann auch auf Deutschland einwirfte, in= bem die Franzosen einen Theil ihrer Truppen über den Rhein gurudriefen, um auf ber pprenäischen Salbinsel ben Spaniern Dienste zu leisten. Sie waren barum nicht gemeint, Nordbeutsch= land aufzugeben; fie glaubten, einer fo großen Rraftanstrengung, wie die bisberige, bedürfe es baselbst nicht mehr.

Indem aber Choiseul ben Krieg in größerem Umfang fortsuführen entschlossen schien, wiederholte er doch auch seine an friedlichen Demonstrationen. Und in England, wo man auch des Krieges mübe war, wurden seine insgeheim dahin übermittelten Unträge nicht gradezu zurückgewiesen. Aber in der Sache lag eine kaum zu überwindende Schwierigkeit: denn die engen Beziehungen, welche noch zwischen Desterreich und Frankreich bestanden, ließen nicht zu, daß Frankreich, indem es mit England Vertrag schloß, zugleich mit Preußen pacificirt worden wäre. Seinerseits setzte sich König Friedrich nicht gegen eine Pacification der Engländer mit Frankreich, obgleich sein Allianztraktat ihm dazu das Recht gegeben hätte. Er drang nur darauf, daß er für die Nachtheile, die ihm

für seinen Theil baraus erwachsen wurden, burch ansehnliche Conceffionen von englischer Ceite entschädigt werbe. Geine Meinung war, bag ihm von bem hannoverschen Seere 30,000 Mann überlaffen würden zugleich mit ben Mitteln biefelben zu erhalten. Frankreich follte auf bie in bem erften Bertrag bon Berfailles für Defterreich stipulirte Sulfe von 24,000 Mann beschränft fein. Er wurde alsbann ben gangen Rrieg gegen Defterreid, bas beutsche Reich und beffen Berbundete allein ju führen gehabt haben. Gin fpater Lebender könnte auf ben Gedanken kommen, bas Beite mare gewesen, daß England bem Ronig seine Forberung bewilligt hatte. Seine maritimen Verhältniffe wurde es mit Franfreich ohne weitere Rücksicht auf Deutschland festgestellt haben. Der continentale und ber maritime Rrieg wurden auf immer getrennt worben sein. Die Engländer waren im Mugemeinen nicht gegen eine folche Ueberein= funft: allein bie Summe, welche Friedrich, als er endlich nach langem Schweigen fie bezeichnete, nannte - fie betrug 9 Millionen Thaler — überstieg ihre Erwartungen. Der große Commoner Wil= liam Bitt meinte jedoch, Diesen Borichlag ablehnen zu muffen : benn Die Summe ber Subsidien fei unerhort in England, ihr hober Betrag werde bie Nation noch mehr verstimmen und bei den nächstens zu erwartenden parlamentarischen Wahlen einen nachtbeiligen Ginfluß angüben. Er fürchtete, jeine Stellung, Die icon burch ben inden eingetretenen Regierungswechsel - Georg II. war am 27. Oftober 1760 gestorben und Georg III. auf ben Ihron gelangt und eine damit verbundene Beränderung in den boben Memtern erschüttert war, nicht behaupten zu fonnen. Was ben Frieden mit Frankreich anlangt, so war auch er nicht eigentlich bafür. Die Theilnabme Spaniens gu Bunften Frankreichs war weit entfernt, ibn gu ichreden; fie reizte ibn vielmehr zu neuen Unternehmungen an; er meinte, England fonne Spanien und Frankreich zugleich befämpfen und überwinden. Die frangofischen Eröffnungen zu einem besonderen Frieden scheiterten auch bies Mal gleich im Unfang ber Verbandlungen. Die Absicht William Bitts war bann bie gemeinschaftliche Attion ber bourbonischen Sofe nicht abzuwarten, sondern einer solchen burch einen Angriff nun auch auf Spanien, nicht allein auf Franfreich zuvorzukommen; Die Zeit sei gekommen, wo man Diese Machte überhaupt bemüthigen muffe. Spanien follte zu einer fategori= ichen Erflärung über seine Absichten aufgeforbert und, bafern Dieje nicht nach Wunsch ausfalle, von der jest nur theilweise beschäftigten englischen Glotte feindlich behandelt werden: benn sonft

fonne die spanische Flagge dazu bienen, die commerziellen Berbindungen Frankreichs zu beden, was ber Sandel in England ichwer empfinden werde. Aber zu fo umfassenden Blanen konnte er die Tories und seine Widersacher in dem Rabinete nicht fortreißen. Der frühere Lehrer George III., Lord Bute, ichlug fich auf die Seite ber Gegner von Bitt; er wollte felbit ben überwiegenden Ginfluß, ben Bitt in ben letten Sahren burch seine Direktion ber Geschäfte erworben hatte, nicht länger bulben. In verschiedenen Rabinetssitzungen wurden jene Untrage gurudgewiesen. Sierauf ließ Bitt vernehmen, er konne feinen Namen nicht zu Dagregeln hergeben, Die fich im Laufe bes Arieges verderblich erweisen wurden; da er für seine eigenen Un= fichten feinen Raum mehr finde, fo fonne er auch feine Stelle nicht langer behaupten. Um 5. Detober 1761 gab er Die Siegel gurud. Damit wurden nun aber nicht allein bie vorgelegten antibourbonifden Kriegeplane gurudgewiesen, sondern auch die gange Politif ging zu Ende, die bisber England und Breufen, ben Rampf bes erften aegen bie frangofische Marine, bes letteren gegen bas Uebergewicht von Defterreich zusammengehalten hatte.

Es konnte nicht lange zweifelhaft bleiben, wiewohl ber Rrieg mit Spanien nun wirklich ausbrach, ober vielmehr eben barum, bag Die neue englische Verwaltung auf Frieden mit Frankreich ernstlich Bebacht nehme. Die ganze Frage für Friedrich war, wie dieselbe hiebei bas Berhältniß Englands zu Breugen auffassen werbe. Mancherlei Erklärungen wurden gewechselt; die vornehmfte Thatsache war, daß Die für Breußen bestimmten alten Cubfidien von vier Millionen für bas nächste Jahr von bem Parlament nicht bewilligt wurden: bie Minister hatten sie eben nicht in Untrag gebracht. Sie wollten die Convention nicht mehr, welche ihnen zugleich in Bezug auf ben Frieden mit Frankreich die Bande band. Friedrich sah fich ber Subfidien, welche für ihn eine faum entbehrliche Sulfsquelle bil= beten, für das Jahr 1762 beraubt. Der Ausbruch bes spanischen Rrieges war für die Engländer ein Grund mehr, fich ber Rudficht auf Deutschland möglichst zu entschlagen; im Oberhaus ift ein Un= trag bagu in aller Form geftellt worden. Der leitende Minister zeigte bem Ronig von Preußen eine immer steigende Abneigung. Grabe bas vertrauliche Verhältniß, in welchem Friedrich ju Bitt und beffen Abministration gestanden, rief in Bute bas Gegentheil herbor. Durch den spanischen Krieg nicht gehindert, trat er sehr bald in geheime Berhandlungen mit Frankreich, Die gunächst gu feinem Erfolge führten, aber dem König von Breufen boch zeigten, wie gefährdet

feine Stellung sei. Der Ueberlegenheit von Rußland und Desterreich blieb er fortwährend ausgescht, von England ward er verlassen. Friedrichs Briefe aus dieser Zeit verrathen eine trübe Stimmung. Er erwartet Anerbictungen zu einem nachtheitigen Frieden und, da er solche nicht anzunehmen entschlossen ist, so sieht er die Nothwendigkeit der Fortsetzung eines fast hoffnungslosen Krieges vor sich 1). Plötzlich aber hören wir ihn ausrufen: "Die Wolken fangen an sich zu zerstreuen, wir wollen Muth fassen."

Wenn man die Berhältniffe überlegt: die noch immer unauflösliche Berbindung Frankreichs mit Defterreich, Die unbezwingliche Feind= seligkeit Maria Therefias, Die Bedeutung ber Bulfeleistung, Die fie bon Rufland auch für ben nächsten Feldzug erwartete, fo gab es nur ein Creigniß, burch welches bie Lage Friedrichs wesentlich verandert werben fonnte, und eben biefes trat ein: Raiferin Glisabeth ftarb am 5. Januar 1762. Obgleich fich umfaffende politische Plane in Rufland an den Krieg tnüpften, so war doch der Ursprung der Theilnahme Ruglands für bie Absichten von Defterreich febr perjonlicher Ratur; ber Raiferin Glifabeth gur Geite ftand eine andere Faktion, die nur ben Tod biefer Fürftin erwartete, um bem Rrieg ein Ende zu machen. Bei ber erften Nachricht zweifelte Friedrich noch, welchen Ausgang die Sache nehmen werde. Aber ichon am 5. Te= bruar schrieb er bem Bergog Ferdinand, daß er in wenigen Wochen mit Rußland pacificirt zu sein hoffe. In der Berbindung einer ruffischen Truppenmacht mit einem öfterreichischen Corps stellte fich die Summe ber Gefahr bar, die er zu bestehen hatte. Um 5. Februar fonnte er melben, bag ber Führer berfelben, Czer= nitscheff, sich ben nächsten Tag von ben Desterreichern trennen werbe. Der neue Czar, Peter III., war burch ben Ruhm ber Waffenthaten Friedrichs enthufiastisch für ihn eingenommen. Alle Radrichten, Die ich bon ihm erhalte, schreibt König Friedrich, zeigen mir, bag er gut für mich gefinnt ift; ich hoffe, bag in turgem die Differengen, Die ich mit Rugland habe, geschlichtet sein und bie ruffischen Truppen nach Saufe geben werben. Gine andere Mussicht, mit ber er fich icon lange getragen, tauchte aufs Reue mit größerer Sicherheit auf: er vernahm, daß man in Polen, fowie in ben öfterreichischen Erb=

<sup>1)</sup> Je crois que nous n'aurons jamais la paix, il faudera se faire Cloir le pot en Tete, et Collér les bottes pour n'avoir pas la penne de les remettre. Frictrid an Verzeg Ferdinant, 13. Januar 1762. Bestiphalen VI, 14.

landen einen Angriff der Türken ernstlich fürchte. Im Divan gab es in der That eine Partei, an deren Spize der Musti und der Großwesser standen, welche eine Allianz mit Preußen wünschten. Ihnen setzte sich aber der Sinsluß von Desterreich und Frankreich vereinigt entgegen. Siner Entscheidung zu Gunsten Desterreichs glaubte der König noch durch seine eigene Verbindung zuvorzukommen; er hatte zugleich einigen Grund auf den Zuzug der Tartaren zu rechnen.

Aber diese Eventualitäten waren boch, wie der Erfolg zeigte, sehr unsicher. Außer allem Bergleich mit ihnen stand die Neugestaltung, welche die russischen Berhältnisse ersuhren. Zwischen Friedrich und Beter III. wurden sehhafte Freundschaftsversicherungen gewechselt: Friedrich nahm es als ein gutes Zeichen auf, daß der Czar ihn um den vornehmsten preußischen Orden bitten ließ. Ein Stillstand wurde geschlossen, und der Friede eifrig unterhandelt. Friedrich, der die Sache zunächst von der militärischen Seite ansah, bemerkte in seinen Briefen an den Prinzen Heinrich, jest habe die preußische Urmee den Rücken frei.

Wie er bisher in seinen Widerwärtigkeiten eine Verkettung von Umständen, die außer aller Berechnung lagen, gesehen hatte, so ersblickte er in der russischen Staatsveränderung gleichsam eine Perispetie, wie sie zur Vollendung eines dramatischen Werkes gehört. Das Unerwartete derselben verglich er mit der Rettung Ludwigs XIV. vor dem Utrechter Frieden durch den Sturz der Partei Marlborough. Ueber die nächste Abssicht des Kaisers Peter war er noch nicht im Klaren; sie könne, sagt er, auf eine bewaffnete Mediation, auf ein neues Bündniß mit den Engländern, auf eine Unternehmung gegen Holstein gerichtet sein. Gewiß werde Schweden dem Beispiel Rußlands solgen. In Wien fühle man sich durch die russischen Greigznisse und die türfische Gefahr sehr geängstigt; aber das Wie und das Wann der bevorstehenden Dinge zu bestimmen, dazu würde ein Nostrabanns gehören.

Zunächst entwickelte sich das Verhältniß zu Nußland immer enger und freundschaftlicher; mit der Herstellung bes Friedens kam man bald zu Stande; dann sollte eine Defensib - Allianz folgen, durch welche Rußland sich verpflichtete, dem König Friedrich gegen seine Feinde beizustehen. Auf ihn selbst machte es Eindruck, daß er einen Besuch von Czernitschessf bekam. "Welche Veränderung der Scene", ruft er aus. Sin Moment trat ein, in welchem man den große artigsten Wechsel erwarten durfte. Der König warnte den Herzog

Ferdinand vor umfassenden Unternehmungen; "eine Anzahl kleiner Erfolge wird einem großen gleichkommen." Bon dem Thronwechsel in Rußland erwartete er einen allgemeinen Umschwung; es komme jett nur auf die Engländer an, ein russischen, ir Kurzem würde dies in Medlenburg erscheinen, vielleicht auch in Hannover. Schon die Möglichkeit eines solchen Ereignisses müsse auf den französsische Krieg mächtig zurückwirken.

Co vollfommen follte jedoch ter Umichlag ber Berhältniffe In der Natur politischer Berbindungen liegt es, daß nicht werden. fie nicht blos bas absolute Berhältniß eines Staates zum andern betreffen, sondern durch die inneren Umwandlungen in den verschiedenen Staaten bedingt werben. Friedrich hatte bas fo eben in England erfahren, wo auf die ihm befreundeten Minister eine Faktion gefolgt mar, welche ihm Ubneigung zeigte. Das in England die Folge parlamentarischer Barteiung, das geschah in Rufland burch die gewaltsame Revolution, welche Beter III. bom Throne fturzte und beffen Gemablin an feine Stelle Was im Jahre 1757 bereits im Werke gewesen, vollzog sich im Commer 1762. Die Groffürstin batte ichon immer eine Partei für sich gehabt, welche sich weber ber Raiserin Elisabeth, noch auch Beter III. anschloß. Bald nach beffen Thronbesteigung suchten fremde Gefandte Berbindung mit der Großfürstin, welche wohl bavon sprach, was fie thun wurde, wenn sie nicht ohne allen und jeden Ginfluß ware. Die Unbefonnenheiten ihres Gemahls, welche bie ruffische Rirche und die ruffische Urmee gleichmäßig betrafen, führten die Kataftrophe beffelben berbei. Catharina stellte fich an Die Spige einer Bewegung, Die eine nationale Farbung batte. Wenn man nun aber in Wien erwartete, bag fie auf bas Spftem der Raiferin Elisabeth gurudfommen werde, fo fal man fich barin getäuscht. Catharing erkannte ben Trieben an, ben ihr Bor= gänger und Gemahl mit bem Rönig von Breugen geschloffen hatte. Breußen und Pommern, die noch in ihren Sanden waren, gab fie dem Ronig Friedrich gurud, ohne ihm Bedingungen gu Gunften Defterreichs zu stellen 1). Rur von der Bulfsleiftung, welche berfelbe bem König versprochen hatte, nahm fie Abstand; sie gab ihrer Urmee ben Befehl, nach Rugland gurudzutehren. Das alte Spftem ber

<sup>1)</sup> Wie bitter bas in Wien empfunden murbe, zeigt eine Acufigerung von Kaunity in einer Deutschrift von Jahre 1768 bei Beer, Die erste Theistung Bolens. Urfunden E. 263.

Raiserin Elisabeth war und blieb aufgegeben. Gleich im ersten Moment ihrer Regierung faßte Raiserin Catharina ben Gebanken, ben fie bis an ihr Lebensende verfolgt hat, in ber Mitte gwischen Defter= reich und Breugen Position zu nehmen. Auch hiedurch aber wurde bas Verhältniß ber friegführenden Mächte wieder geandert. Den letten Augenblid, in welchem es wenigstens ben Unschein hatte, als feien die Ruffen auf feiner Ceite, benutte Friedrich, ben Desterreichern bei Burkersborf die Stellung zu entreißen, die ihn gefährben konnte; nach einiger Zeit fiel Schweidnit in seine Bände gurud (9. Oftober). Benige Wochen barauf gelang es bem Pringen Beinrich, die Desterreicher und die Reichstruppen bei Freiberg zu niberraschen und aus ihrer festen Stellung ju verjagen (29. Oftober), sodaß Die Preußen in bem Kampfe mit Desterreich gegen Ende bes Jahres 1762 in unzweifelhaftem Uebergewichte waren. Indeß hatte Berzog Ferdinand die Franzofen gegen ihre Erwartung angegriffen; in einem Telbzug voll von Wechselfällen fchaffte er fich boch Raum, Caffel, ben wichtigften Plat, ben bie Frangofen noch inne hatten, ju belagern und zur Capitulation zu zwingen (1. November).

Aber damit war doch der große Streit noch keineswegs entsichieden; Desterreich und Frankreich hielten noch immer die Waffen in der Hand, und es ließ sich nicht absehen, wie ihr Bündniß gegen Preußen aufgelöst werden sollte: Gine unerwartete Wendung der Dinge führte denn doch dabin.

#### Pacificationen.

Die oft begonnene und immer abgebrochene Friedensunter= handlung zwischen Frankreich und England war ernstlich und förmlich in Gang gekommen. Man kann nicht behaupten, daß England feine Berpflichtungen gegen Preugen geradezu aus ben Augen gesetzt habe; mehr als einmal wurde auf die Bestimmungen bes Traftates von Westminster Bezug genommen, namentlich bei Berhandlung über die Burudgabe von Befel, Gelbern und ber weft= fälischen Besitzungen des Königs von Breuken. Georg III. ließ erflären, daß er ohne die Beistimmung des Königs Friedrich barüber nicht abschließen könne 1). Bei weitem entschiedener war die Rudficht, welche Frankreich auf seine bisberige Verbindung mit Desterreich nahm. Choiseul ließ die Raiserin wissen, er würde die Unterhand= lung mit England fallen laffen, wenn Desterreich fie nicht gutheiße 2). Ich wage es nicht, die Wahrhaftigkeit diefer Meußerung zu läugnen. Denn wenn Rugland seine weitere Theilnahme bem Rriege versagte, fo ließ fich berselbe bon frangofischer und österreichischer Seite noch immer fortsetzen, wie es ja eben geschah. Aber in bem Mugenblick trat eine Krisis ein, welche die Möglichkeit ben Krieg fortzuseten, für beide Mächte höchst zweifelhaft machte.

So eben waren jene Erklärungen bes Uebertritts bes Kaisers Peter zu ben Feinden Desterreichs erfolgt. Galigin hatte davon dem Fürsten Kaunit am 2. Juni ofsizielle Nachricht gegeben. Es war der Augenblick, in welchem England, wenn der Friede nicht zu

1) Le Roi de la Grande Bretagne ne peut concerter aucun arrangement sur Wezel et Gueldres, sans le consententement et approbation de S. M. Prussienne. Schäfer II, 2, 753.

2) Arneth II, 306: "Ansbridtich wurde hinzngefügt, baß, wenn Dester reich in eine Friedensverhandlung nicht eingehen, ja segar nicht zustimmen wolle, daß sie etwa mit England allein gepflogen werde, man gesonnen sei, sie allsogleich fallen zu lassen." Bergl. Schäfer II, 2, 613.

Stande kam, ein russisches Heer nach Deutschland führen und daburch einen entscheidenden Ausschlag zu Gunften der preußisch-englischen, zum Nachtheil der französisch-österreichischen Interessen hätte geben können.

Und noch immer schien es möglich, daß Bute gefturzt und ber große Commoner wieder an das Ruder von England gebracht wurde; eine Eventualität, welche ber König von Preußen wünschte, die Frangosen aber, die jest mit dem englischen Ministerium vollkommen einverstanden waren, mit Abschen kommen saben. Im Momente biefer Alles bedrohenden Krifis hat man in Wien den Gedanken gefaßt, baß vor allen Dingen bas gute Berftandnig bes frangofischen Ministeriums mit bem englischen benutt werden muffe, um eine friedliche Abkunft zu Stande zu bringen, was fich jest erreichen laffe. Auch die orientalische Berwicklung war so weit ge= bieben, daß der Krieg in Deutschland ohne die eigene Gefahr von Desterreich nicht fortgesetzt werden konnte. In Dieser Bedrängniß ift es gewesen, daß Maria Therefia die Idee fallen ließ, in der fie den Rrieg unternommen und die sie bisher noch immer festgehalten hatte. Gleichsam entschuldigend fagte fie, daß fie bavon absehe, ben König von Breugen in die gehörigen Schranken gurudguweisen, obgleich bas für die Wohlfahrt des Erzhauses, die katholische Religion und Die Berhältnisse bes beutschen Reiches an sich nothwendig ware 1). Ihren ursprünglichen Getanken, einen Buftand berbeizuführen, in welchem fie aller Gefahr bon preußischer Seite überhoben fei, gab fie jest auf. Sie hatte nichts mehr gegen einen Frieden gwischen Frankreich und England, vorausgesett, daß ihr bie Grafichaft Glat und bem Rurfürsten von Sachsen eine Entschädigung zu Theil werde. Diese Erklärung ift es, mas ben Frieden möglich machte. Gie enthielt bas Gegentheil ber Absichten, in welchen Die Alliang mit Frankreich geschlossen worben war. Die Frangosen nahmen fie mit Genugthnung auf, wenn auch nicht mit der Barme, welche Maria Therefia erwartet hatte; vielmehr fnupften fie an ben Borbehalt von Glat bie Forderung einer Compensation für Frankreich an ber nieber= ländischen Grenze 2), worüber man in Wien erstaunt und entrüftet Eine andere Schwierigkeit fette fich dem Frieden in einem transatlantischen Greigniß entgegen Den Unterhandlungen jum Trot gelang es nicht, bem großen Schlag, ber bereits vorbereitet

<sup>1)</sup> Reserripte an Starhemberg vom 28. Mai und 4. Juni 1762 bei Schäfer II, 2, 616.

<sup>2)</sup> Berichte Starhembergs vom 8. und 14. Juni 1762 bei Schäfer II, 2, 617.

worden, zuvorzukommen: Havana fiel in die Hände der Engländer. Auch dies Ereigniß, wie der Seekrieg überhaupt, war zum Nachstheil Frankreichs und seiner Verbündeten. Aber der Abschluß des Friedens ward dadurch doch nicht gehindert, Frankreich trug bei den Stipulationen desselben wieder einige Vortheile davon, die es der Nachziehigkeit der englischen Minister verdankte. Die Prälimisnarien wurden am 3. November 1762 unterzeichnet.

In der oben erwähnten Erflärung Maria Therefia's und bem Abschluß ber Bräliminarien zwischen Frankreich und England liegt ber Frieden ber Welt. Beide gusammen ftellen bie Bedeutung und bas Refultat bes siebenjährigen Rampfes por die Augen. reich verzichtete auf das Borhaben, ber anglo-amerikanischen Entwidlung jenseit bes Dreans in ben Weg zu treten, und indem Eng= land bas maritime Uebergewicht in Nordamerika unzweifelhaft an fid brachte, gab es boch auf, was ihm in ber Lage bes Moments vielleicht hatte gelingen können, die frangofische und die spanische Colonialmacht jugleich ju Grunde ju richten. Go ließ auch Desterreich die Absicht fallen, feine alte Autorität in Deutschland ber Be= schränkungen, die ihm die preußische Dacht auferlegte, zu entledigen. Es entschloß fich, bem König von Preugen bie Sicherheit zu gewäh= ren, beren Gefährdung ihn bewogen hatte, die Waffen zu ergreifen. Wenn Augenblide eingetreten waren, in benen Friedrich selbst sich zutrauen konnte, ber öfterreichischen Macht Gesetze vorzuschreiben, ober sie niederzuwerfen, fo war ein folder Plan vielleicht nicht ein= mal gefaßt worden; noch viel weniger ware er ausführbar gewesen. Desterreich hatte in ben Sahren bes Rrieges seine eigenen Streitfrafte entwickelt und ftand ungebrochen ba. Die Länder ber Monarchie waren burch die Gefahr und die Unftrengungen bes Rrieges enger verbunben, als bisber.

Das welthistorische Faktum ift, daß die Unabhängigkeit des nördlichen Amerika von Frankreich und das ungeschmälerte Bestehen des preußischen Staates nicht allein gleichzeitig, sondern in einer sehr engen Beziehung zu einander erkämpst worden waren. Das erste eröffnete eine unermeßliche Zukunft; der Blick der Zeitzgenossen haktete am meisten auf dem letten. Es war ein Erfolg von eminenter historischer Bedeutung. Alles Leben muß sich im Kampfe bewähren. Der preußische Staat, auf uralten Grundslagen, die denen der übrigen Mächte entsprachen, obwohl sie ihnen nicht völlig gleichartig waren, erwachsen, hatte eine Stellung saktischer Unabhängigkeit errungen, die ein eigenthümliches Princip

repräsentirte. Aber er war von übermächtigen Gegnern angegriffen und mit einer Beschränkung bedroht worden, die ihn vernichtet hätte. Denn seine Macht, das war seine Existenz. Diese ungeheure Gesahr war nun von Friedrich siegreich bestanden; die Propinz, durch deren Erwerbung der Rang einer europäischen Macht erlangt worden war, konnte als auf immer behauptet angesehen werden. So gestalteten sich die Dinge im Großen und Ganzen; im Sinzelnen gab es noch Fragen, immer von einer gewissen Wichtigsteit, zu entscheiden.

Gine von diefen betraf die westphälisch=rheinischen Provinzen bes Hauses Brandenburg, die schon so oft ber Gegenstand allgemei= ner Differenzen gewesen waren. Die Absicht Frankreichs ging in Folge früherer Transaktionen dabin, fie einstweilen dem Raifer, ber babei in feiner reichsoberhauptlichen Gigenschaft aufgetreten mare, einzuräumen. Den Desterreichern fehlte es nur an Truppen, die sie zur Besitzergreifung hatten verwenden können. Für alle Fälle trug Starhemberg Sorge, daß in den Artifeln der Braliminarien, welche die Räumung der Landschaften betrafen, die beschränkende Clausel "fobald als es möglich ist" aufgenommen wurde. Diese eventuelle Bogerung ließen fich die Engländer gefallen. Uebrigens aber hielten fie die Abficht fest, gleichzeitig eine befinitive Pacification zwischen Breugen und Desterreich ins Werk zu setzen. Jener Streitpunkt, ber fonft neue Brrungen batte bervorrufen fonnen, wurde zulett burch eine autonome Erklärung ber beiden Sauptmächte erledigt. Man batte baran gedacht, biese Landschaften und zugleich die öfterreichischen Niederlande, um fie vor einem Angriff zu schützen, für neutral zu Aber in einer Conferenz vom 15. Januar 1763 verfügten die Mächte furz und gut, daß die Landschaften an Preußen zurudgegeben werden follten. Wir verfaumen nicht, anzumerken, daß berfelbe Duc de Nivernois, der einst vor dem Ausbruch bes Rrieges die Feindseligkeiten zwischen Frankreich und Preußen beizulegen bemüht gewesen war, in diesem letten Aft wieder auftritt. Er war jett frangösischer Botschafter in London, er hat zu ber Bestimmung mitgewirkt und ausdrücklich gefagt, sie entspreche besonders seinen Gefinnungen, benn er ward noch immer zu ben Freunden von Preugen gegühlt. Maria Therefia gab darüber einiges Migbergnügen fund; benn es ichien, als wolle man ihr ben Frieden über den Ropf wegnehmen, aber ernstliche Einwendungen machte sie nicht; sie felbst war zum Abschluß besselben entschlossen. Außer allem Anderen lag ein Motiv bafür in ihrem Verhältniß zu den Ds=

manen. Dbwohl biefe auf bie Unträge bes Rönigs von Preugen nicht eingegangen waren, so brachten fie doch in Erinnerung, bag ber Frieden bon Belgrad bemnächst ablaufe, und ichienen barauf gefaßt zu sein, ben Krieg zu erneuern. Die Unficherheit bes Frie-bens mit ben Türken machte ben Frieden mit Preußen boppelt noth= wendig. Schon hatte Frankreich seine Zustimmung zu einer birekten Berhandlung zwischen Desterreich und Breugen gegeben. Diese selbst zu eröffnen, trug jedoch ber Wiener Sof noch Bedenken, ba man ben König nicht in ber Meinung bestärken durfe, als sei der Friede eine unerlägliche Rothwendigkeit für Defterreich; man wollte erft in Erfahrung bringen, ob er felbst bagu geneigt fei. Gben gur rechten Beit traf ein alter von den früheren Missionen ber wohl befannter, fächsischer Legationsrath, bes Namens Saul, in Wien ein; er fam bon Baris und ging nach Warschau. In ben Conferenzen mit ihm und mit bem fachfischen Gefandten Memming forberte Raunis bie Sachsen auf, fich bei bem König von Preußen zu versichern, daß auch er zum Frieden geneigt sei. Der Meriation ber Sachsen bediente fich Raunit lieber, als jeder andern, ba fie bann um fo weniger Gegenleiftungen fordern konnten, und ihre eigene Lage ihnen felbst den baldigen Abschluß des Friedens zu einem bringenden Bebürfniß madte.

Der König von Polen August III., noch immer in Warschau, ging auf diesen Antrag ein, und durch Dazwischenkunft des Kurprinzen wurde dann in der That ein sächsischer höherer Beamter, der bei Friedrich in einem gewissen Ansehen stand, Geheimrath Fritsch, an denselben abgeordnet. Der König befand sich damals in Meißen; nach einem kurzen Zwiegespräch erklärte er, daß er zu Allem die Hand zu bieten bereit sei, was zu einem dauerhaften und billigen Frieden führen könne (29. November). Deben dies hatte er ja immer gesordert, daß nämlich der Wiener Hoff sich zegen ihn selbst über das erstlären solle, was er in Anspruch nehme.

Die ersten Eröffnungen auf beiden Seiten gaben noch wenig Hoffnung zur Verständigung. Maria Theresia verlangte Abtretung von Glat und Schabloshaltung von Sachsen. Der König erklärte, wenn er nicht alle seine Staaten wieder bekomme, so sei an keinen Frieden zu benken; zur Schabloshaltung von Sachsen wolle er keinen

<sup>1)</sup> Il déclare qu'il est plus sincèrement porté que cette Cour la à tout ce qui peut acheminer une paix juste, honorable et durable entre les parties belligérantes, Beausieu-Marconnay, Der Hubertusburger Friede, 20.

Groschen beitragen und fein Dorf bergeben. Doch konnte diese Meinungsverschiedenheit die Conferenzen nicht hindern, die nun fast zufällig nach Subertusburg verlegt wurden. Wir erfahren, daß der öfterreichische Bevollmächtigte Collenbach, welcher Bedenken trug, ben Frieden im Sauptquartiere bes Ronigs gleichsam nach= zusuchen, auf bem Wege nach Leipzig, wo sich bies befand, feine Efrupel bem fächfischen Gefandten eröffnet und die Berlegung ber Berhandlungen nach jenem Jagbichloß veranlagt hat. In Leipzig wurde er mit Findenstein zu verhandeln gehabt haben; nach Su= bertusburg fandte ihm ber König einen Beamten bes Ministeriums, ben Gebeimen Legationsrath Bertberg, ber erft bei biefer Miffion zu einem gewiffen Ramen gelangte. In Subertusburg war noch einmal von der Abtretung von Glat die Rede; Bertberg machte ba= gegen geltend, daß es, wie von Daun felbst eingestanden worden fei, in ben handen von Defterreich für die Offensive, in ben handen von Breugen nur für die Defenfive etwas zu bedeuten habe. Bon öfterreichischer Seite forderte man noch bie Schleifung ber Festung, aber bas erwähnte Argument lief bem eigentlich entgegen. bruar 1763 erklärte der Wiener Sof feine Einwilligung in die Wiederherftellung von Glat. Wenn bann von öfterreichischer Seite für den Fall der nabe bevorstebenden Erledigung der frankischen Markgrafichaften die Ginrichtung einer brandenburgifden Sekundo= genitur beantragt wurde, fo lief bas ben bynaftischen Ideen Friedrichs burchaus entgegen. Er antivortete, bas fei eine Angelegenheit feines Saufes, über die er feinen Batt ichließen fonne. Dagegen räumte er ohne Schwierigkeiten ein, was Desterreich in Bezug auf Modena verlangte; und die Sauptfache: gegen die Erhebung des Erzherzogs Josephs zur römisch = beutschen Krone, machte er feine Ginwendung weiter. Die Berhandlungen berührten auch die für Sachsen geforderte Entschädigung. Aber die fächsischen Staatsmänner sprachen ihre Forberungen nicht deutlich und präcis aus; man bemerkte, daß fie über= baubt mit den öfterreichischen in feinem rechten Ginverständniß Der Rurpring ließ die Sache fallen.

Auch die andern Staaten und Stände des deutschen Reiches, die sich an den Hof zu Wien gehalten, begehrten dringend eine Abkunft. Bei seinen wiederholten Invasionen der reichsständischen Gebiete hatte Friedrich erklärt, daß sein Versahren doch nur denen gelte, deren Contingente noch bei den Truppen der Kaiserin ständen. Das würde aushören, sobald sie ihre Truppen zurückzögen. Die Reichstände fanden jeht keinen Schutz mehr weder bei Frankreich in

Folge ber Präliminarien, noch bei Desterreich; Raiser und Raiserin sprachen die Stände von den ihnen im Jahre 1757 gegebenen Zusagen los. Auf einige Einzelverträge folgte dann am 11. Februar die Neutralitätserklärung auf dem Reichstag zu Regensburg.

Unter mannichfaltigen Streitigfeiten, die jedoch niemals die Hauptsache gefährdeten, kam man in Hubertusdurg endlich zu dem Akte der Unterschrift der vereinbarten Artikel, die nicht mehr, wie Anfangs beabsichtigt war, Präliminarien, sondern einen definitiven Traktat ausmachen sollten. Noch einmal ward Collenbach dabei von Aengsklichkeit übernommen, die ebenso wohl aus seiner subsalternen Stellung, als seinen persönlichen Sigenschaften entsprungen sein wird; er ging von dem preußischen Bevollmächtigten zum sächsischen, von diesem zu jenem; er fragte selbst seinen Sekretär, was er an seiner Stelle thun würde; endlich unterzeichnete er.

In Wien felbst waltete fein Zweifel ob. Maria Theresia war burd jene Festsetzung der englisch-frangosischen Conferenz noch mehr bestimmt, ben Frieden auf bas Dringenbste zu wünschen. Rufland verlaffen, von den Türken bedrobt, im Ungeficht ber momentanen Ueberlegenheit Friedrichs II. hatte fie keinen andern Husweg übrig. Gie hatte ben Krieg vorbereitet, jum Ausbruch gebracht und mit steter fast leidenschaftlicher Thätigkeit Die Waffen und Die Unterhandlungen birigirt. Bon ihr felbst ging bas Suftem ber Madte aus, von bem man die Biebereroberung Schlefiens mit Sicher= beit erwarten zu fonnen glaubte. Alle Entwürfe ber Ausgleichung und bes Friedens hatte fie gurudgewiesen; aber ihre beiden großen Berbundeten waren jett durch ihre eigene Lage bazu gebracht worden, ben Frieden ohnedies zu schließen. Es war für ihr politisches Leben, wenn man ben gangen Berlauf besselben erwägt, ber bedeutenofte Moment, daß sie dem beistimmen und ten Frieden eingehen mußte. Die Ereignisse sind auf beiben Geiten zugleich perfonlich und bie größten Angelegenheiten bes Staates: in Maria Iberefia repräfentirt fich die Bolitif von Desterreich, welche Deutschland dominirte und zuweilen die Welt: in Friedrich II. die Unabhängigfeit und Macht bes preußischen Staates, Die zu erwerben er boch selbst bas Meifte beigetragen batte.

Die Summe des Friedens liegt darin, daß die Kaiserin den Frieden von Breslau, den sie durch ihre Wassenerhebung hatte versnichten wollen, wiederherstellte; sie räumte die Landschaften, welche bei Ausbruch des Krieges zu Preußen gehört hatten; der König zog dagegen seine Truppen aus Sachsen zurück.

Schon einmal hatte der Friede von Breslau in Folge eines Waffenganges hergestellt werden müssen. Bei weitem gewaltiger aber war der lette Sturm gewesen. Nicht allein für seine Eroberung, sondern sür seine Existenz überhaupt, wenigstens insosern sie eine unabhängige Macht in sich schloß, hatte Friedrich kämpsen müssen. Das ist nun einmal das Geset der Welt: Große Umzgestaltungen, neue Erwerbungen müssen durch wiederholte Kämpse befostigt und bestätigt werden. Es ist wahr, daß der Friede keine Territorial Beränderungen herbeisührte: aber eben darin, daß das nicht geschah noch geschehen konnte, liegt der Charakter des Krieges, durch welchen er eine entscheidende Spoche bildet. In dem Zustande, den er begründete, war der Keim zu anderen großen Weltveränderungen enthalten.

Die Allianz zwischen Frankreich, Rußland und Desterreich, durch welche ber preußische Staat mit seinem Untergange bedroht wurde, war durch den Widerstand, den Friedrich leistete, erschüttert, und alsdann durch die Wechselfälle der Ereignisse aufgelöst worden. Neben Rußland und Oesterreich nahm der preußische Staat eine ebenbürtige Machtstellung ein, ein Verhältniß, das durch die Sorgfalt, welche der König seiner Landesverwaltung zuwandte, zu sortdauernder Gestung und Wirksamseit gebracht wurde. Daß es dabei sein unsgestörtes Verbleiben haben sollte, durfte man jedoch nicht erwarten.

Raiserin Ratharina II., Die einst nicht ohne die Beibulfe Friedrichs nach Rugland gekommen und jeht ohne Erbrecht auf ben ruffischen Thron gelangt war, mußte, um sich zu behaupten, auf große auswärtige Unternehmungen im Sinne ihrer Nation Bebacht nehmen. Bufammenwirken ober Bufammenftogen war un= vermeidlich. Die Geschicke von Deutschland knüpften sich an die Kaiserwahl Josephs, zu deren Genehmigung sich Friedrich ent= schlossen hatte: sie brauchte freilich noch eine lange Zeit, um eine reelle Bedeutung zu gewinnen, hat eine folde aber bann unerwartet entwickelt. Der Frage über die Erbfolge in Baiern ift schon damals gedacht worden, sowie der Untipathien, welche die Eventualität einer Berbindung der frankischen Markgrafichaften mit Breugen in Defter= reich bervorrief. Umfassende Conflitte standen nach diefer Seite bin bevor, wiewohl nicht grade ein neuer Kampf auf Leben und Tod. Für die Politik Desterreichs war es maggebend, daß es mit dem Saufe Bourbon in dem Berhältniß der Freundschaft, das im Jahre 1756 geschlossen worden war, die nächsten Sahrzehnte hindurch ver= harrte.

In der Reihe der Weltbegebenheiten nahm wie guvor die Ent= aweiung, so bei bem Frieden die Berftändigung über die maritimen Intereffen zwischen England und Frankreich den ersten Plat ein. Aber wie lange konnte fie dauern. Unmöglich konnten fich die bourbonischen Mächte auf immer gefallen laffen, neben England eine untergeordnete Rolle zu fpielen. Weltumfaffende Kämpfe barüber, die bann wieder eine neue Epoche ber allgemeinen Geschichte conftituirt haben, waren unvermeidlich. Es ware verkehrt und beinabe lächer= lich, diefe ihrem Wejen nach aus dem fiebenjährigen Kriege berleiten zu wollen. Aber ein Zusammenhang ber Beranlaffungen mit bemfelben läßt fich boch nicht in Abrede ftellen. Die Staats= verwaltung des Lord Bute, durch welche fich Friedrich gefränkt und gefährdet fühlte, hatte ohne beffen Buthun eine Bewegung ber Oppofition zur Folge, die, da sie im Mutterlande nicht durchdringen fonnte, eine um fo stärkere Repräsentation in ben Colonien fand und bie alten Tendenzen ber Emancipation, welche durch ben Krieg von Canada gurudgehalten worden waren, gum Ausbruch brachte. Und auf ber andern Seite läßt fich nicht verkennen, bag bie Trennung ber Politif Ludwigs XV. von ben national = frangofischen Interessen und die Unmöglichteit, in welche die frangofische Regierung großentheils auch in Folge biefes Krieges gerieth, ihre Finangen auf ge= regeltem und gesetlichem Wege mit ihren Bedürfniffen in Ginklang zu bringen, Unlag zu ben antimonarchischen Bestrebungen von Frant= reich gaben, die burch ben Untheil, welchen die Frangosen an ben Kämpfen ber Colonien gegen England nahmen, belebt, gur Revolution geführt haben. Die Alliang von 1756 felbst hat bagu bei= aetragen.

Der siebenjährige Krieg bilbet in jeder Beziehung ein Mement ber allgemeinen Weltentwickelung, welche bie Folgezeit beherricht hat.

# Zwei kurze Schlachtberichte Friedrichs aus dem Jahre 1757. (Note 3u Seite 317).

## I. Roßbad.

Frédéric à Podewils, le 6 novembre.

Nous venons de battre totalement les Français et les cercles, nous avons un grand nombre de prisonniers, plus de 50 canons, des drapeaux et étendards. Le Cte de Revel, Lieutenant-Général est prisonnier, beaucoup de généraux et officiers. L'ennemi était 50 m. hommes, nous 20 m. Le ciel a béni la juste cause. Il faut faire le tedeum avec du canon et des décharges d'infanterie à Berlin, Stettin, Magdebourg. Il est nuit close. Demain nous poursuivrons l'ennemi jusqu'à l'Unstrut. J'étais campé à Rossbach, et ils avaient voulu me tourner du côté de Weissenfels. Je les ai poursuivis jusqu'au premier défilé. Mon frère Henry est blessé légèrement, de même que le G¹ de Seydlitz. Je crois le G¹ Meinecke mort. Si nous avons perdu 400 h. morts ou blessés, c'est le bout du monde.

#### II. Leuthen.

Frédérie à Eichel, le 6 décembre.

Nous venons de gagner une bataille complète sur les Autrichiens, nous leur avons pris 3 ou 4 régiments d'infanterie prisonniers, grand nombre de canons et de drapeaux. Je ne puis rien spécifier, car je ne saurais détailler les choses à cause de la nuit. Nous n'avons perdu aucun général. Krocher est blessé et prisonnier Dieu merci, tout va à merveille. Je marche demain à Bres. u, que j'espère reprendre entre ci et 8 jours. Nous avons perdu morts et blessés 2,000 hommes à peu près.

Ranke, Leopold von Zur Geschichte von Oesterreich und Preussen zwischen den Friedensschlüssen zu Anchen und Hubertusburg. University of Toronto Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

**POCKET** 

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

